

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

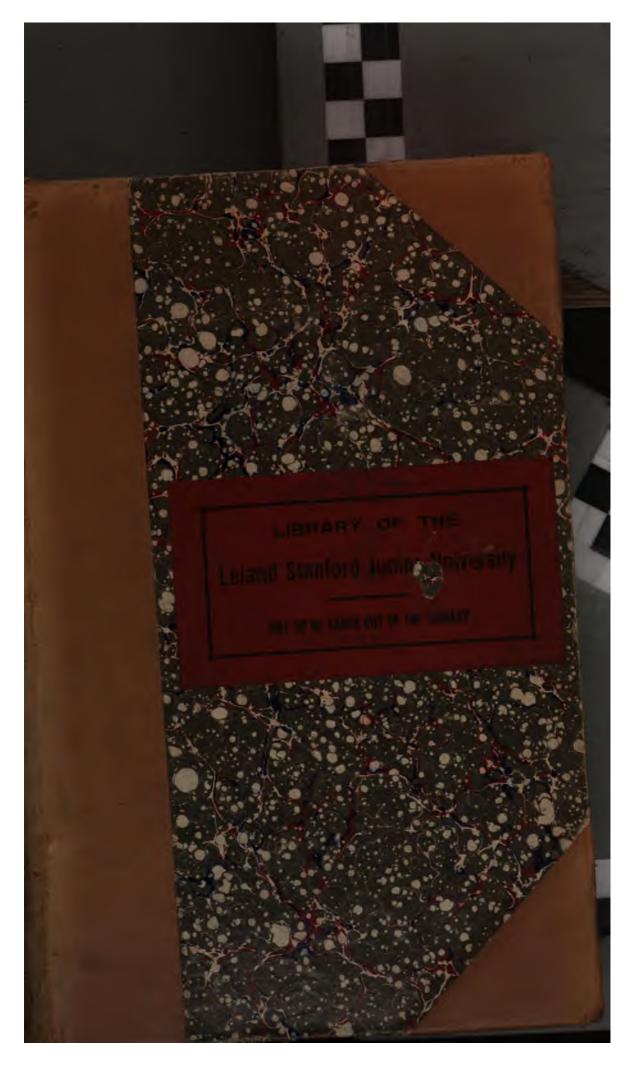









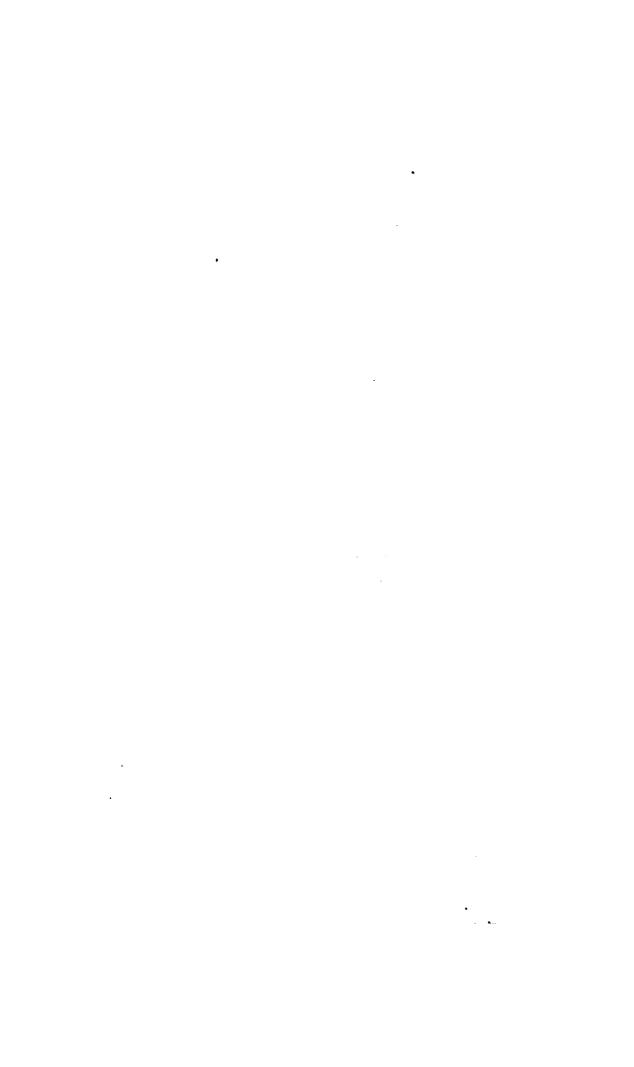

# Historische Zeitschrift.

9

herausgegeben von

Heinrich b. Shbel und Mag Lehmann.

Der ganzen Reihe 68. Band. Reue Folge 32. Band.

Münden und Tripzig 1892. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.



A23108

# Inhalt.

| Auffäțe.                                                                                                            |                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Über das Baterland der falschen Detre<br>Das heilige Femgericht. Bon Friedri<br>Zur Geschichte Wallenstein's. Bon K | ch Thudichum                             |  |  |  |  |
| Eine Spisobe aus ber Geschichte ber<br>Bon Theodor Schiemann<br>Tallehrand's Memoiren. Bon Baul                     | preußisch = russischen Heiratsplane. 428 |  |  |  |  |
| Eine militärische Berfügung Friedrich<br>Bur Borgeschichte ber preußischen St                                       | äbteordnung vom 19. November             |  |  |  |  |
| 1808. Bon E. Joachim<br>Ancillon's Denkschrift vom 4. Februar<br>Eine Denkschrift des weimarischen M<br>1817        | : 1813                                   |  |  |  |  |
| Ernst Morit Arndt zur schleswig-holf                                                                                |                                          |  |  |  |  |
| Berichte gelehrt<br>Badische historische Kommission                                                                 | ter Gesellschaften.                      |  |  |  |  |
| Literati                                                                                                            | ırberiğt.                                |  |  |  |  |
| Seite                                                                                                               |                                          |  |  |  |  |
| Methodit 450                                                                                                        |                                          |  |  |  |  |
| Rirche:                                                                                                             | Karl der Große 98                        |  |  |  |  |
| Mittelalter 453                                                                                                     | Reue Zeit:                               |  |  |  |  |
| Seo IX 455                                                                                                          | Orginiciährican Orica 111                |  |  |  |  |
| Gregor VII 455                                                                                                      | Chanilche Greblatan 169                  |  |  |  |  |
| Investiturstreit 507                                                                                                | Stricks have 11 smarts 114               |  |  |  |  |
| Waldenser 301                                                                                                       | Migner Concret 1/6                       |  |  |  |  |
| XIII. Jahrhundert 168                                                                                               | Geit 1814 116                            |  |  |  |  |
| Deutscher Orden 103                                                                                                 |                                          |  |  |  |  |
| Großes Schisma 303                                                                                                  | 1                                        |  |  |  |  |
| Konstanzer Konzil 106                                                                                               |                                          |  |  |  |  |
| Baseler Konzil 322                                                                                                  | Rirche 304                               |  |  |  |  |
| Reformation, s. Deutschland.                                                                                        | Berfassungen 341                         |  |  |  |  |
| Gegenreformation 471                                                                                                | Gericht 357                              |  |  |  |  |
| Trientiner Konzil 110                                                                                               |                                          |  |  |  |  |
| Bius IV 470                                                                                                         | Landwirthschaft 315                      |  |  |  |  |
| Deutschland 304                                                                                                     |                                          |  |  |  |  |
| Niederlande 505                                                                                                     | 900144-1-14-m 91.0                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                     | Mittelalter                              |  |  |  |  |
| Deittelalter:                                                                                                       | Monum. German. Leges . 318               |  |  |  |  |
| • Allgemeines 90                                                                                                    | Friedrich I 100                          |  |  |  |  |
| Literatur 92                                                                                                        | Friedrich II 457                         |  |  |  |  |

|                              | Selte       |                                                                 | Seite       |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Sicismund                    | 319         | Branbenburg:                                                    |             |
| Sigismund                    | 321         | Friedrich I                                                     | 319         |
| Erabifchof Dietrich von Roin |             |                                                                 | <b>45</b> 8 |
| Magn. chron. Belg.           | 328         | Friedrich II                                                    | <b>45</b> 8 |
| Bapftefel                    | 824         | Land Sternberg                                                  | 372         |
| Melandthon                   | 325         | Land Sternberg                                                  | 458         |
| Eckius dedolatus             | 328         |                                                                 |             |
| Euther                       | 328         | Breußen:                                                        |             |
| Wioffe 3. Reinte be Bos .    | 331         | <b>L</b> ammergericht                                           | 460         |
| Edwardi                      | 332         | Kolonien                                                        | 126         |
| Schmaltalbifder Rrieg        | 333         | Landmilizen                                                     | 379         |
| War sharen Welleiensfriche   |             | Flotte                                                          | <b>46</b> 9 |
| Augeburger Religionsfriebe   | 335         | Großer Rurfürft                                                 | 134         |
| ((n)(n)(p)(iiit 1001—1002 .  | 120         | Pring bon Homburg                                               | 276         |
| Varater                      | 338         | Friedrich der Große                                             | 461         |
| zakuno                       |             | Asiatische Handelstompagnien                                    | 469         |
| Lowering                     | 121         | apat miss                                                       | 102         |
| Delectin                     | 240         | Graf Wieb                                                       | 400         |
| 1815 -1840                   | 340         | Glebeng, Strieg 519.                                            | 400         |
| 1848 1870                    | 341         | General Horn                                                    | 400         |
| Bullet                       | 122         | Regierungstaty Reichenau .                                      |             |
| Frobel                       | 342         | Bring Adalbert                                                  | <b>46</b> 9 |
| Mainer .                     |             | Österreich :                                                    |             |
| Reporden                     | 343         | Ferdinand I.                                                    | 470         |
| War Emanuel                  | 343         | Ferdinand I                                                     | 471         |
| Westenrieder                 | 344         | Stolenh II                                                      | 137         |
| શ્વારુતા :                   |             | Joseph II                                                       | 159         |
| Rurl Friedrich               | 120         | XIX Gahrhundert                                                 | 143         |
| प्राविष्                     |             | XIX. Jahrhundert<br>Erzherzog Johann<br>Graf Hübner 1848—1849 . | 146         |
| Strußburg                    | 346         | Graf Gübner 18481849                                            | 474         |
| Forft von Hagenau            | 347         |                                                                 |             |
| Mini                         |             | Tirol 146.                                                      | 150         |
| Fifel                        | 333         | Böhmen 111.                                                     | 152         |
| Dellen:                      | 000         | Ungarn                                                          | 475         |
| Philipp                      | 335         | Niederlande:                                                    |             |
| Fhiringen:                   | 000         | Quellen                                                         | 498         |
| Dausindustrie                | 352         | Stadtrecht von Rymwegen .                                       | 502         |
| Dansmoutte                   | 354         |                                                                 | 503         |
| Mestfalen                    | 855         | Elaustralität<br>Bisthum Utrecht                                | 505         |
| Connorma                     | 300         | Bisthumer Lüttich u. Cam=                                       | 000         |
| Dannover:                    |             | brai                                                            | 507         |
| Georg V                      | 355         | Wirthschaft im XVII. u.                                         | 501         |
| Uraunschweig                 | 357         | Zottijajaji ini Avii. u.                                        | EOO         |
| •                            | ٠.          | XVIII. Jahrhundert                                              | 508         |
| Medlenburg:                  | 070         | Dirt Hogenborp                                                  | 509         |
| XIX. Jahrhundert             | 358         | Belgien 1791 u. 1792                                            | 159         |
| Universität Rostock          | <b>3</b> 63 | England:                                                        |             |
| Sadyfen :                    |             | Allgemeines                                                     | 511         |
| Johann ber Beständige        | 328         | Recht                                                           | 513         |
| 1866                         |             | Berjassung                                                      | <b>51</b> 5 |
| 1866                         | 370         | Heinrich III                                                    | 516         |
| Fürstenschule Grimma         | 371         | Elisabeth                                                       | 160         |
| Salle                        | 364         | Drafe                                                           |             |
| Halle                        | 366         | Parl T                                                          | <b>520</b>  |
| owidam Antherlinht           | 900         | <b>R</b> arl I                                                  | U2U         |

|                                        |              | Ceite       | 1                                   | Ceite       |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Republit                               |              |             | Marken und Abruzzen                 |             |
| Republit<br>Waria II. Stuart           |              | 523         | Schweden:                           |             |
| General Peterborough                   |              | 161         | Reichstage                          | 556         |
| Orford                                 |              | 524         | Bolen :                             |             |
| Frantreich:                            |              |             | Gegenreformation                    | 175         |
| Recht                                  | _            | 526         | Rukland:                            |             |
| Unterricht                             |              |             | Liviand                             | 179         |
| •                                      |              |             | Serbien:                            |             |
| XVI. Jahrhundert                       |              |             | 1807—1810                           | 145         |
| Ludwig XIV                             |              | 162         | Afrita:                             |             |
| B. Bayle                               |              | 164         | Alterthum                           | 381         |
| Lally=Lollendal                        |              | 535         | Juden                               | 315         |
| Revolution                             |              | 537         | Bolitit:                            | <b></b>     |
| Kaiserreich                            | •            | 545         | Casarismus                          | 559         |
| Restauration                           | <b>548</b> . | 555         | Demotratie                          |             |
| Louis Builde                           |              | ออบ         | Absolute Monarchie                  |             |
| Changarnier                            |              | 551         | Föderationen                        |             |
| Universität Paris                      |              |             | Römisches Recht                     | 181         |
| Bisthum Paris                          |              |             | Handelsrecht                        |             |
| Brovinzen                              |              | <b>5</b> 55 | Landwirthschaft                     |             |
| Spanien:                               |              |             | Industrie                           | 352         |
| - 1713—1715                            |              | 167         | Runit:                              | -           |
| Italien:                               |              | 4           | Bortraits                           | 98          |
| Recht                                  |              | 174         | 07. (1. 1                           | 553         |
| XI. Jahrhundert<br>Ezzelin v. Romano . |              | 172         | Schule                              | 539         |
| Ezzelin v. Romano .                    | ٠.           | 555         | Schule 371. Universitäten 165. 363. | 524         |
| XIII. Jahrhundert                      |              | 168         | Erdfunde                            | 179         |
| Cola di Mienzo                         |              | 173         | Archive                             | 182         |
| XV. Jahrhundert                        | 173.         | 174         | Bibliotheten :                      |             |
| Bittoria Colonna                       |              | 172         | Mittelalterliche                    | 187         |
| Lombardei                              |              | 172         | Bäpstliche                          | 189         |
| Rom                                    |              |             |                                     |             |
| Entarannaen                            |              |             | 382.                                | 560         |
| <b></b>                                | • -          |             |                                     | 000         |
| · ••• • • •                            |              | 0.0         |                                     |             |
| Bergeichni:                            | 5 oet        | pel         | procenen Scriften.                  |             |
|                                        |              |             | · <del></del>                       |             |
| Atademie i. Wien, Sipun                | aka.         | Seite       | Beder, Johann v. Sachsen u.         | Ceite       |
| richte. CXXIII                         | Rance        | 159         |                                     | 328         |
|                                        |              | 551         | Luther. I.                          | 320         |
| Antioche, Changarnie                   |              | 145         | Beitr. z. Landeskunde v. Elsaß=     | 347         |
| Archiv f. österr. Gesch. LX            |              | 140         | Lothringen. VIII. XII.              |             |
| Arneth et Flammerm                     |              |             | Better, Glifabeth u. Leicester      | 160         |
| correspondance d. M                    |              | 138         | Bernheim, Lehrbuch d. hiftor.       | 450         |
| avec Joseph II et Kauni                |              | 190         |                                     | 450         |
| Affmann, Meyer u. Bie                  |              | ഹ           | Biedermann, 25 Jahre. I. II.        | 340         |
| Gejch. d. Mittelalters. II             |              | 90<br>549   |                                     | 200         |
| Aulard, recueil. III.                  |              | 542         | Eugen IV                            | 322         |
| Batsch, Admiral Prinz Ada              |              | 460         | Blok, verslag                       | <b>49</b> 8 |
| v. Preußen                             |              | 403         | Boissonade, essai s. An-            | 555         |
| Bayle, correspondance.                 |              | 101         | goumois                             |             |
| Gigas                                  |              |             |                                     | 555         |
|                                        |              | 164         | , hist. de volontaires.             | 555         |

.

VΙ

|                                                          | Zeite |                                  | <b>Erite</b>  |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| Boretius, j. Monum.                                      |       | Freier, Gefch. v. Sternberg.     |               |
| Boutmy, english constitu-                                |       | XVXXI.                           | 372           |
| tion                                                     | 515   | Fride, a. d. Feldzuge v. 1866    | 369           |
| Brantenburg, Sigmund u.                                  |       | Frobel, Lebenslauf. I            | 122           |
| Ariedrich I                                              | 319   | Fund, Labater u. Martgraf        |               |
| Brandes, Gloffe 3 Reinte be                              |       | Rarl Friedrich                   | 120           |
| 8:8                                                      | 331   | Gabrielli, f. Rienzo.            |               |
| Broc. l. France. I. II                                   | 537   | Gaebete, Ballenftein's Ber-      |               |
| Brading, frangoj. Politit                                |       | handlungen                       | 211           |
| Lec's IX                                                 | 455   | Gahtgene, Bezichungen gm.        |               |
| Broglie, i. Talleyrand.                                  |       | Brandenburg u. Bommern .         | 458           |
| Erom, bullarium Trajec-                                  |       | Gardiner, hist. of Eng-          |               |
| tense. I                                                 | 505   | land. I.                         | 511           |
| Bruder, Stragburger Bunit-                               |       | Gayet, l. grand schisme IL       | 303           |
| Berordnungen                                             | 346   | Geffden, Arone u Rirchengut      | 457           |
| Eurrows, collectanea. II                                 | 524   | Gerbes, Gefch. b. beutichen      |               |
| Bu-sière et Legouis,                                     |       | Boltes. I.                       | 316           |
| Beaupuy                                                  | 542   | Gigas, j. Bayle.                 |               |
| Cauchie, l. querelle d. in-                              |       | Ginaldi, l. proprietà            | 174           |
| vestitures. I. II.                                       | 507   | Gitterman, Eggelin               | 555           |
| Clemen, Bortratdarftellungen                             |       | Glasson, hist d droit d.         |               |
| Rarl's d. Großen                                         | 98    | l. France                        | 526           |
| Collection d. documents in-                              |       | Goldidmidt, Universalgeich.      |               |
| édits                                                    | 539   | d. Handelsrechts. I.             | 562           |
| Erllischonn, Franklurt i.                                |       | Gontaut, mémoires                | <b>54</b> 8   |
| Schmallald. Ariege                                       | 333   | Gottlieb, mittelalterl. Biblio-  |               |
| Colonna, carteggio. P. Fer-                              | 4=0   | thefen                           | 187           |
| rero e Müller                                            | 172   | Grauert, f. Beigel.              |               |
| Conrad, nationalöfonom. Ab-                              | 050   | Guillaume, procès-verbaux        | 539           |
| granti. II. 🚆 . 🔞                                        | 352   | Hamont, Lally-Tollendal .        | 535           |
| Crbett, Drake                                            | 518   | Hart, federal government.        | 561           |
| Corvisieri, i. Tummulillis                               |       | Bartfelber, Melanchthon .        | 325           |
| Courcy,l Espagne1713—1715                                | 167   | Harvard hist, monographs. II.    | 561           |
| Jiern v. d. zweite Bauernauf-                            | (-0   | Daud, Rirchengefc. Deutsch-      |               |
| nant i. Cheröfterreich                                   | 472   | landê, II                        | JUE           |
| Zammere, Erinnerungen .                                  | 355   | Beidenhain, Unionspolitil        |               |
| Debidour, Hist d. l'Europe                               | 116   | Philipp's v. Heffen              | <b>33</b> 5   |
| 1514—1878                                                | 110   | Beigel u. Grauert, Bift. Ab      | 5 001         |
| Tretich u. Robl, Lehrbuch d.                             | 92    | handl. L                         | . 521         |
| Geich. Geich. d. Literatur d.                            | 32    | Bermann, e. Wort über Mithie     | <b>, 3</b> 10 |
| Misselstens I 9 Alust                                    | 92    | herrmann u. Szamatolsti          |               |
| Mittelalters. I. 2. Aufl                                 | JL    | latein. Literaturdentmäler. II   | 320           |
| Eckius dedolatus. Hreg. v.<br>Zzamatóléti                | 328   | Bergberg, Gefch. b. Salle. I. II | 364           |
| Eirle, hist, bibliothecae Ro-                            | 020   | Hildebrand, svenska riks         | ·             |
|                                                          | 189   | dagsakter. II, 1                 | . <b>5</b> 66 |
| man. pontificum<br>Ferrero, i. Colonna.                  | 104   | piridield, Friedrich Frang II    | i             |
| Teres Carich a Suellen 2                                 |       | I. II.                           | ,,,,,,,       |
| Finte, Forich u. Quellen 3.<br>Est 2. Konftanzer Konzils | 106   | Dirgel, Bieland                  | . 33          |
| Flammermont, j. Arneth                                   |       | Soimeifter, Matritel v. Ro       | <u> </u>      |
| Finites rerum Austriacarum                               | •     | ited. II.                        | . 36          |
| II, 45                                                   | 150   |                                  | 's            |
| Forti per l storia d'Italia .                            | 168   |                                  | 46            |
| The per a comment of                                     |       | 0                                |               |

| The same of the sa | Geite      |                                                     | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| holge, Beitr. 3. brand.=preug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        | Martens, war Gregor VII                             | 100       |
| Rechtegesch. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 460        | Wondy?                                              | 455       |
| hortidansty u. Berlbad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172        | Maulde-la-Clavière, l. origines d. l. révolution .  | 531       |
| lombardische Urtunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112        | Melanchthon, loci com-                              | 991       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474        | munes. Hråg. v. Blitt u.                            |           |
| benë<br>Infessura, diario. P. Tom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111        | Rolle                                               | 326       |
| masini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173        | Mener, j. Mijmann.                                  |           |
| Joadimfobn, Bregor Beim=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Michelfen, f. Langethal.                            |           |
| burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321        | Monum. Germ. hist. Capitu-                          |           |
| Joret, Formont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134        | laria ed. Boretius et                               |           |
| Irmer, Berhandlungen Schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Krause. II                                          | 318       |
| dens. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211        | Monum. Germ. paedagog. VII.                         | 325       |
| Jungjer, Bring v. homburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 376        | Mortet, Maurice d. Sully .                          | 553       |
| Ralouset, bohmisches Archiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150        | , étude s. l. cathédrale                            | ==0       |
| IX. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152        | d. Paris                                            | 553       |
| Retler, a. d. Siebenj. Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 466<br>516 | Du Moulin = Edart, Leodegar                         | 95<br>503 |
| Kingsford, song of Lewes Mindhohn, Westenrieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344        | Muller, claustraliteit                              | 000       |
| Anopiler, Schrörs, Sdra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 041        | Belgicum                                            | 323       |
| let, firdengeich. Studien. I, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 453        | , j. Colonna.                                       | 020       |
| Rohl, f. Dietich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Rebberich, f. Langethal.                            |           |
| Rolbe, f. Melanchthon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Reudegger, Beitrage. III                            | 343       |
| Krämer, Maria II. Stuart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 523        | Reudegger, Beitrage. III Reuwirth, Bochenrechnungen |           |
| Arause, J. Monumenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | d. Brager Dombaues                                  | 158       |
| Rretichmer, phyj Erdfunde i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2002       | Ren, Gesch d. Forstes b. Hage=                      |           |
| Wittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179        | пан. І. П.                                          | 347       |
| Atones, Simbschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145        | Nymegen, stadrechten                                | 502       |
| , Tirol 1812—1816 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146        | Pallain, Talleyrand à Lon-                          | 550       |
| berzog Johann's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146        | Peister, Knechtschaft i. Boh=                       | 550       |
| Landtageverhandlungen, boh=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140        |                                                     | 154       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153        | Pen c. geograph. Abhand=                            | 101       |
| nische VI.<br>Lange, Papstesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324        | lungen. IV.                                         | 179       |
| Langethal, Dichelfen u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          | Péries, faculté de droit dans                       |           |
| Redderich, Beich. d. deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | l'université d. Paris                               | 165       |
| den Landwirthichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315        | Berlbach, Statuten b. Deut=                         |           |
| Legouis, f. Bussière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | schen Ordens                                        | 103       |
| Legrelle, l. diplomatie fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | , f. hortidansty.                                   |           |
| caise et la succession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400        | Philippi, osnabrudische Gilde-                      |           |
| d'Espagne I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162        | urfunden                                            | 355       |
| Levi, registri d. cardinali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168        | Blitt, j. Melanchthon.                              |           |
| Ugolino e Ottaviano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339        | Böld au, livländische Geschichts=<br>literatur 1889 | 179       |
| Liubowicz, Anfänge d. ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000        | Pollock, Oxford lectures                            | 513       |
| thol. Reaftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175        | Breger, Berfaffung b. frangof.                      | 010       |
| Coger, Archiplebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182        | Balbefier                                           | 301       |
| Doerid, i. Rauiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | , f. Luther.                                        | -         |
| Tutger, Lijdreden. Dreg. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Bringsheim, Beitrage                                | 508       |
| preger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 329        | Brumers, f. Urfundenbuch.                           |           |
| Baditeinbauten Dittel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Bublifationen a. d. preuß. Staate-                  |           |
| pommerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 374        | archiven. XXXV. XXXIX.                              | 211       |
| Marbot, mémoires. I.—III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545        | XL. ,                                               | 366       |

# Inhalt.

|                                                         | Ceite       |                                            | Seite      |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Rachfahl, Stettiner Erbfolge-                           |             | Sohm, Entstehung d. deut=                  |            |
| ftreit                                                  | 373         | schen Städtewesens                         | 311        |
| Rauschen u. Loersch, Legende                            | 100         | Stebbing, Peterborough                     | 161        |
| Rati's b. Gr                                            | 100<br>381  | Steinhoff, Gefch. v. Blanten=              | 357        |
| Recherche d. antiquités Recueil d. travaux. II. IV      | 507         | burg                                       | ออเ        |
| Reichenau, Erinnerungen .                               | 468         | beutschen Städte. I                        | 315        |
| Reinhardstöttner u. Traut=                              | 100         | Stouff, d. formulis                        | 181        |
| mann, baier. Bibliothet. XII.                           | 344         | Studien, Giegener. V                       | 160        |
| Reipenftein, Feldzug v. 1622. I.                        | 111         | Szamatólsti, f. Eckius u.                  |            |
| Reget, Ginfall d. Cachfen i.                            |             | herrmann.                                  |            |
| Böhmen 1631—1632                                        | 112         | Talleyrand, mémoires. P.                   |            |
| Richter, Berfaffungegefc. v.                            |             | Broglie                                    | <b>58</b>  |
| Dresden. II                                             | 370         | Tanfen, außere Ericheinung                 | 404        |
| Rienzo, epistolario. P. Ga-                             | 170         | Friedrichs d. Gr.                          | 461        |
| brielli                                                 | 173         | Tibus, Beitr. z. Namenkunde                | 954        |
| Ring, asiatische Handlungs=                             | 462         | westfäl. Orte                              | 354        |
| Kompagnien Friedrichs d. Gr Rößler, Gesch. v. Grimma .  | 371         | Trautmann, f. Reinhard=                    |            |
| Rojder, 3. Naturlehre d. Ca=                            | 311         | stöttner.                                  |            |
| jarismus                                                | <b>55</b> 9 | Tröltsch, Bernunft u. Offen=               |            |
| , 3. Naturlehre d. Demo=                                |             | barung                                     | 327        |
| fratie                                                  | 559         | Tummulillis, notabilia tem-                |            |
| , z. Naturlehre d. abso=                                | ļ           | porum. P. Corvisieri .                     | 174        |
| luten Monarchie                                         | 559         | Ungarischer Bericht 1889                   | 475        |
| Ruith, May Emanuel i. Augs-                             |             | Urfundenbuch, pommeriches. III.            |            |
| burg                                                    | 343         | Hrumers                                    | 125        |
| Saftien, Berhandlungen Fer=                             | 470         | Vandal, Napoléon et Ale-                   | 70         |
| dinand's I.                                             | 470         | xandre I                                   | 78         |
| Salomon, Frankreichs Be= ziehungen z. schottischen Auf= |             | Barges, Gerichtsverfassung v. Braunschweig | 857        |
| stand                                                   | 520         | Vereeniging t. uitgave d. bron-            | 001        |
| Sax, Sausinduftrie i. Thurin-                           | 020         | nen. I, 11                                 | 502        |
| gen. I.—III.                                            | 352         | Bermeulen, Berlegung b.                    |            |
| Scheichl, Bilber a. b. Gegen-                           |             | Konzils v. Trient                          | 110        |
| reformation                                             | 471         | Verslagen en mededeelingen                 |            |
| Schmidt, Urk.=Buch v. Halber=                           | i           | d. vereeniging. II, 5                      | <b>502</b> |
| ftadt. IV.                                              | 366         | Biered, f. Affmann.                        |            |
| Schmoller, staatswissensch.                             |             | Bolberndorff, deutsche Ber-                |            |
| Forsch. VII, 4.                                         | 379         | fassungen                                  | 341        |
| , Forschungen. X, 3.                                    | 508         |                                            | 382<br>114 |
| Schorn, Eiflia sacra. Lief.                             | 348         | Beber, Friede v. Utrecht                   | 467        |
| Schraber, Kaiferin Augusta .                            | 342         | Wellmann, Horn                             | 465        |
| Schröre, f. Rnöpfler.                                   | UIL         | Wend, Deutschland por 100                  | 100        |
| Sd) üd, Brandenburg-Breugens                            |             | Jahren. I. II.                             | 121        |
| Kolonialpolitik. I. II                                  | 126         | Bertheim er, Befch Ofterreichs. II.        |            |
| Schwart, preuß. Landmilizen                             | 379         | 28 olf, Mugsburger Religionsfriede         |            |
| Soralet, Bolfenbuttler Frag-                            | ļ           | , Josefina                                 | 137        |
| mente                                                   | 453         | Beigberg, 2 Jahre belgischer               |            |
| Shaw, materials                                         | 522         | Gefch                                      | 159        |
| Sillem, Hogendorp                                       | 509         | Bingerle, Meinhard's II. Urs               | 150        |
| , Valckenaer                                            | 509         | bare. I                                    | 150        |

# Das heilige Femgericht.

Bon

## Friedrich Thubichum.

Im Jahre 1889 habe ich eine Schrift über "Femgericht und Inquifition" veröffentlicht, welche es sich zur Aufgabe stellte, Die urfundlichen Nachrichten über die vielumftrittenen Femgerichte mit etwas mehr Strenge zu sichten, die gur Beurtheilung Diefer auffallenden Ginrichtung wefentlich in's Gewicht fallenden Buntte in ben Borbergrund zu stellen und alteren und neueren irrigen Auffaffungen, welche mit allgemeinen Grundfagen bes ehemaligen Reichsrechts und des germanischen Rechts überhaupt in Widerfpruch fteben, entgegenzutreten. Dag es meiner Arbeit nicht an Widerspruch fehlen werde, ließ fich im voraus erwarten, und eine recht stattliche Bahl von Kritifern hat sich benn auch bereits baran gemacht, meine Aufstellungen theils in fürzeren, theils ausführlicheren Abhandlungen dem Lesepublitum als verfehlt und haltlos zu fennzeichnen, und vielleicht spigen gegenwärtig noch andere gelehrte herren die Reder, um meiner Schrift vollends ben Garaus zu machen. Obwohl mit allgemeineren und wichtigeren Aufgaben zur Benüge beschäftigt, und daher geneigt, eine nach meiner Meinung wohlbegrundete Sache dem unbefangenen Urtheil ber Zukunft anheimzustellen, nöthigt mich boch die Maglosigfeit ber Angreifer, nochmals das Wort zu nehmen, nicht zur Rechtfertigung ber Gesammtheit meiner Ausführungen, die zum allergrößten Theil gar feiner folchen bedürfen, ba fie eben auf urfundlicher Bafis beruhen und alfo nur durch neue, unbefannte historische Zeitschrift R. F. Bb. XXXII.

Urfunden widerlegt werden können, sondern zur näheren Begründung einiger Ansichten, welche den eigentlichen Mittelpunkt der Streitfrage bilden und begreiflicherweise für weitere Leserstreise auffallend und nicht völlig einleuchtend geblieben sind. Es ist mir zu meiner Freude gelungen, neue schwerwiegende Beweise für dieselben aufzufinden, und ich kann in dieser Hinsicht also den Herren Gegnern für ihre nicht sehr freundlichen Bemühungen nur recht dankbar sein 1).

Auf die einigermaßen sachlicher gehaltenen Ausführungen von Scheffer-Boichorst werbe ich später antworten und erklare

<sup>1)</sup> Lindner, Th., der angebliche Ursprung der Bemegerichte aus der Inquisition. Gine Antwort an herrn Brof. Thubichum. 1890. - Finte, S., Bemegerichte und Inquisition (im histor. Jahrb. d. Görres-Gesellich. 11, 491 bis 508 1890). — Bornhaf, Konr., in ben Preußischen Jahrbüchern 66, 108-109. - Scheffer=Boichorft, in Quidde's Deutscher Beitschrift f. Geschichtswiffenschaft 3, 321 - 336 (1890) [nur gegen meine Aufstellung bezüglich der Gelnhauser Urtunde vom 13. April 1180 gerichtet]. — Martens, 28., in den Mittheilungen aus der historischen Literatur (1891) S. 31 bis 33. — A. S. im Literarijchen Centralblatt v. 20. Dez. 1890, S. 1804. — Bünther in der Zeitschr. f. d. gef. Strafrechtswiffenschaft von v. Liszt, 11, 168-176 (1891). - Wer die "Antwort" Lindner's und den Auffat von Scheffer Boichorst gelesen hat, wird in den übrigen Besprechungen nichts Reues finden. Belches Gewicht biefe Kritifen in Unspruch nehmen burfen, mag folgendes Beispiel lehren. Um dem Publitum ju zeigen, wie wenig gelehrt und forgfältig biefer Professor Thubichum in Tubingen fei, hebt Lindner in seiner Antwort S. 6 und 29 hervor, daß ich den Abdruct der Gelnhaufer Urtunde vom 13. April 1180 in dem Berte von Bilman&= Philippi, die Kaiserurtunden der Proving Bestfalen 2, 334, der doch der "allein maßgebende" sei, nicht gekannt habe. Herr Lindner hat sich aber hierin arg verhauen; benn der eben genannte, von Philippi veranstaltete Ab= drud ift gar nicht nach dem Berliner Original, sondern nach einer im 13. Jahr= hundert gefertigten, auf der Rolner Stadtbibliothet aufbewahrten Abidrift gemacht, und folglich ganz und gar nicht maßgebend, sondern irrelevant. Wenn fich Lindner einiger Borficht rühmen durfte, fo batte er den Abdrud bei Bbi= lippi und die Borbemertung dazu erst noch einmal angeschaut, bevor er mich an den Branger zu stellen unternahm. Und nun die herren ginde und A. S. im Literarischen Centralblatt! Auch sie rücken das Übersehen jenes angeblich "maßgebenden Abbruds" als Beweis meiner Ungründlichteit vor; fie haben aljo das Wert von Bilmans = Philippi ebenfalls nicht nachgeseben, sondern fcreiben nur Lindner blind nach! Go macht man Recensionen.

nur einstweilen hier im voraus, daß ich dieselben nur zum fleineren Theil für begründet halte.

I. Bebeutung bes Wortes "Feme". Wit Recht hat man von jeher in der sprachlichen Erklärung des Wortes "Feme" ein geeignetes Mittel erblickt, um das über den westfälischen Femgerichten gelagerte Dunkel aufbellen zu können, und die verssuchten Deutungen sind zahlreich genug. Auf S. 15 meines Buches habe ich es sur "zuverlässig" erklärt, daß Bema, Bime, Faim "Strafe", "Züchtigung", "Üchtung" bedeutet, und zur Bermeidung von Weitläusigkeit auf die Ausführungen Gaupp's verwiesen, wobei ich die zwei Gedichte im Auge hatte, welche er dort anführt. Ich hätte allerdings besser gethan, mich auf Grimm's Wörterbuch Bd. 3 (1516) zu berusen, wo die beiden Gedichte nebst einem dritten in den entscheidenden Stellen genau mitgetheilt werden.

Das Gebicht Hartman's "Bom Glauben", aus der ersten Hälfte bes 12. Jahrhunderts, von einem Österreicher oder Mittelsbeutschen versatt, enthält die Berje:

Und hast es Deinen Spott Daß wir von rechter Schuld Die Beme dulden.

Das ebenfalls mittelbeutsche Gebicht Athis und Prophilias, aus dem letten Biertel des 12. Jahrhunderts lautet an der entscheidenden Stelle:

> So schloß man ihn zur Stelle In eine Kette, die da lag, Da mußte dis an den dritten Tag Er inne liegen gespannt Bor Weibern und vor Mannen, Damit alles Bolk an ihm sehe Bon welcher Schuld seine Beme geschehe.

In dem Bruchstud der Susanna im Bade, welches in einer Handschrift des 14. Jahrhunderts vorliegt, wohl aber noch vor dem Jahre 1300 verfaßt ist und eine Mischung mittels und niederdeutscher Sprachsormen zeigt, stößt der Pfaffe Drohungen gegen Susanna aus, wenn sie sich ihm nicht ergebe; Susanna aber weigert sich und antwortet:

Mir ist um Bieles besser, Daß ich mich der Schande schäme Und leide ohne Schuld die Beme<sup>1</sup>).

In allen biefen Stellen bedeutet Beme foviel wie Strafe, Nachtheil, und es fällt entscheibend in's Gewicht, daß es Dichter find, und gar Dichter schon aus bem Unfang bes 12. Jahrhunderts, welche das Wort in diefem Sinne gebrauchen. Damit fallen alle Ableitungen zusammen, wonach bas Wort ursprünglich etwas anderes Gleichgültigeres bedeutet und erft im 14. Jahrhundert die Bedeutung von Strafe erlangt haben follte, Ableitungen, wie fie Baupp S. 16 versucht hat, und wie fie jest auf anderem Wege Lindner S. 315 versucht. Dag Feme im 14. Jahrhundert soviel wie Acht, Strafe, Buchtigung, Femer den Scharfrichter, Femftatt bie hinrichtungsftätte bebeutet (Brimm, Borterb. Bb. 3 [1517]), ber Ausbrud "in bie Acht und Feme" thun, Einen "verfemen", soviel ift wie in Acht und Bann ober Strafe thun, bestreiten auch Baupp und Lindner nicht, und jobald also biefe Bedeutung für das 13. und 14. Jahrhundert feststeht, barf man ben Namen Femgericht für "Strafgericht", "Buchtgericht" nehmen, mag das Wort auch sonst in ber ober jener anderen Bebeutung vorkommen 2).

II. Bedeutung ber Namen "heimliches Gericht" und "Femenoten". Jeder mit deutscher Rechtsgeschichte einiger= maßen Bertraute wird zugeben, daß bis zur Einführung der geistlichen Inquisition "heimliche" Gerichte in Deutschland und in anderen germanischen Ländern etwas völlig Unbekanntes gewesen sind, da im Gegentheil alle Gerichte unter freiem himmel gehalten wurden, und die seit dem 15. Jahrhundert beginnende Aussehung der Öffentlichkeit bei den weltlichen Gerichten als

<sup>1)</sup> Über diese Gedichte vgl. Goedecke, Grundriß z. Gesch. d. d. Dichtung (2. Aust.) 1, 36. 84. 471; Koberstein, Gesch. d. d. Rationalliteratur (6. Aust.) 1, 260. 168; über Susanna auch J. Grimm in B. Wigand's Femgericht Westsfalens (1825) S. 308.

<sup>&#</sup>x27;) Die lange Ausführung Lindner's, Beme (1888) S. 303—315, bringt neue urtundliche Belege von irgend welchem Belang nicht bei und würdigt bie zahlreichen früheren Ertlärungeversuche ganz ungenügend.

ctwas so Absonderliches galt, daß man dazu faiserliche Privilegien nöthig zu haben glaubte. Nur in dem einzigen Westfalen
und Engern gab es schon im 13. und 14. Jahrhundert neben
den öffentlichen auch weltliche heimliche Gerichte, occulta, secreta,
elandestina, vetita judicia, heimliche Gerichte, Stillgerichte,
heimliche Acht, heimliche verschlossene Acht genannt, womit Femgericht, Beme, als gleichbedeutend gebraucht wird. Der Name
kommt urkundlich zum ersten Wal im Jahre 1251 vor, so daß
bis zum Beweis des Gegentheils geschlossen werden darf, daß
auch die Sache nicht viel älter ist.

Run ift allerdings wiederholt ber Berfuch gemacht worben, ju bestreiten, daß diese westfälischen Gerichte wirklich heimlich verhandelt und geurtheilt hatten, daß also alle diese angeführten Benennungen im uneigentlichen Sinn gebraucht worben feien. Ich habe biefe Berfuche in meiner Schrift S. 12-21 als mißgludt bezeichnet und nachgewiesen, bag in ber That nach allen fonstigen Nachrichten nicht blog die Berfaffung, fondern auch Die Buftandigfeit und bas. Berfahren ber beimlichen Gerichte, ja fogar die Bollftredung ber von ihnen verhängten Tobesstrafe in tiefftes Beheimnis gehüllt gewesen ift, fo febr, bag, wer nicht gu ben Gingeweihten, ben "Biffenben" gehörte, nichts Gicheres barüber erfuhr, und man nur am Erfolg, ber heimlichen Ermordung, die Thätigfeit der Gerichte errathen fonnte. 3ch habe ferner S. 97-99 insbesondere nachgewiesen, daß auch ber Rame vetita judicia nichts anderes bedeutet als "verbotene" Berichte, b. h. folde, zu welchen den nicht Biffenden ber Butritt verboten war, also ebensoviel wie "verschloffenes Gericht", "verschloffene Acht" 1); fodann habe ich S. 74-76 aus dem Buche von Boigt

<sup>1)</sup> Ich trage hier folgenden Beleg aus dem alten Femrechtsbuch bei L. Troß, Sammlung merkvürdiger Urkunden für die Geschichte des Femsgerichts (1826) S. 48 nach: want die heymlichen achten allen unwittenden Iuden und dieren verbodent sint. Dieses Rechtsbuch (S. 33 u. 34) besstätigt auch die sonst bezeugte Nachricht, daß Unwissende, welche sich im heimstichen Gericht ergreisen ließen, sosort am nächsten Baum aufgehängt wurden. Bür meine Ansicht kann ich übrigens noch einen gewichtigen Gewährsmann ansähren, den Freiherrn H. Ehr. v. Sendenberg, der in seiner Epistola de

ben Bericht mitgetheilt, welchen bes Hochmeisters in Preußen Geheimschreiber Stephan Matthias v. Neibenburg im Jahre 1450 über seine Anwesenheit in einem heimlichen Gericht erstattet hat, woraus sich ein ganz klares Bild berselben ergibt.

Wen diese und die sonstigen in meinem Buch beigebrachten Beweise nicht überzeugen, mit dem kann ich eine weitere Distussion über diese Frage nicht pflegen, sondern lasse ihm das Vergnügen seiner eigenen Meinung.

Die heimlichen ober Femgerichte ftanben in einem nicht flar erfennbaren Busammenhang mit ben "freien Berichten", judicia libera, Freiftublen, Beftfalens und Engerns. Die Freigrafen, welche offene Berichte in Straf- und Zivilsachen abhielten, waren auch die Vorsitzenden der heimlichen Gerichte, die Freischeffen, welche in ben offenen Berichten bas Urtheil fanden, auch Urtheil= finder im heimlichen Bericht. Aber eine erhebliche Bahl von Urfunden, welche in unserem Jahrhundert an's Tageslicht gezogen worden find, zeigen doch merkwürdige Abweichungen. In ben heimlichen Gerichten find öftere, namentlich in wichtigen Fällen, Freigrafen mehrerer Freigerichte anwesend, und nicht bloß 12 Scheffen, wie im offenen Ding, sondern ein großer Saufe von Femicheffen und außerbem noch gablreiche Bewaffnete, namentlich Dutenbe bewaffneter Ritter, Dienstmannen bes Ergbischofs von Köln. Man erkennt, daß außer den ordentlichen Scheffen bes offenen Freigerichts noch andere Berfonen "Biffende" find und bie Rechte und Sabigfeiten berfelben haben. Es find also die Wiffenden eine viel weiter ausgebreitete, besondere Benoffenschaft, beren Ditglieder "Femenoten", "Femgenoffen", "Faimer", d. h. Buchtiger, Buchtigungsgenoffen, hießen. gab unter ihnen verschiedene Stufen; ben geringeren unter ihnen wurde aufgetragen, die Berfemten beimlich an Baumen aufzuhängen 1) und, seitbem die Femgerichte überhaupt Borladungen

judiciis Westphalicis (herausgegeben von J. H. B. Goebel, zusammen mit M. Freher's Traftat de secretis judiciis im Jahre 1762 S. 133) ertiärt: "Stillgericht aut vetitum, sive heimliche Gericht, quia omnes, quia non scabini Westphalici, ei adesse vetabantur" etc.

<sup>1)</sup> Aeneas Sylvius, Europ. c. 37: Damnati describuntur in libro et minoribus scabinis committitur executio.

ergehen ließen, die Ladebriefe heimlich bei Nacht am Wohnort bes Geladenen anzuschlagen. Letteres überließ man auch öfters den Gerichtsbütteln, den sog. Freifronen.

Schon zu Anfang bes 14. Jahrhunderts wohnen Femnoten außerhalb Westfalens und behalten doch ihre Eigenschaft bei; die Bürger zu Cleve am Niederrhein wollen solche vom Rath ausgeschlossen sehen, die Bürger der Stadt Vremen versügen im Jahre 1308: kein Femnote soll in der Stadt wohnen dürsen und keiner zum Bürger ausgenommen werden, "damit des Bischofs und der Stadt Recht nicht gekränkt werde". Seit Ende des 14. Jahrhunderts werden Leute aus allen Theilen Deutschlands zu "Wissenden" oder "Freischeffen des heimlichen Gerichts" aufgenommen, also der Bund ist nicht mehr auf die auf "rother", westfälischer, Erde Geborenen beschränkt, es genügt, wenn ein Schwabe oder Baier nach Westfalen kommt und sich dort aufnehmen läßt, und auch das wird häufig nicht einmal mehr verlangt.

Eine weitere Besonderheit der Femgerichte bilbete es, daß zum Femscheffen nur derjenige aufgenommen wurde, für welchen sich zwei Femscheffen oder erforderlichenfalles zwei andere Freie der betreffenden Freigrasschaft verdürgten 1), d. h. dafür einstanden, daß sie den rechten Glauben und Sifer zu dem Amt mitbrächten. So etwas ist von anderen deutschen Gerichten dis jetzt nicht bekannt geworden.

III. Bebeutung bes Namens "Freigericht". Bersteihung bes Königsbannes. Woher ber Name "Freisgericht" in Westfalen und Engern herrührt, habe ich in meiner Schrift S. 6—9 und 90—94 bes Näheren erörtert und ben Beweis angetreten, daß vor dem Jahre 1186 der Name Freisgraf und Freigrafschaft urfundlich nicht sicher bezeugt ist, folglich, bis zum Beweis des Gegentheils, die Sache selbst als nicht früher vorhanden zu gelten hat. Ich habe ferner darauf hinsgewiesen, daß im übrigen Reich, in Franken, einschließlich

<sup>&#</sup>x27;) Altes Femrechtsbuch bei Troß S. 36; Reformacie des hemelichen Gerichts bei Berd S. 492 u. 494.

Thüringen (z. B. freies Gericht Benshaufen bei Schmalkalben) und Schwaben, freie Gerichte solche heißen, die keinen Fürsten ober Grasen zum Herrn hatten, sondern unmittelbar unter dem Kaiser standen, folglich, bis zum Beweis des Gegentheils, angenommen werden darf, daß die Freigerichte Westfalens ebenfalls ihrer Reichseunmittelbarkeit den Namen verdanken, der ihnen dann verblieb, auch nachdem sie in den Besitz von Landesherren, namentlich des Erzbischoss von Köln gekommen waren.

Eine Widerlegung meiner Grunde ift mir bis jest nicht zu Geficht gefommen.

Lindner hatte in seinem Buch über die Beme S. 318 eine andere Theorie aufgestellt, deren Werth sich schon daraus abnehmen läßt, daß er es als Thatsache hinstellt, daß Freigrafsschaften oder Freigerichte in anderen Theilen des Reichs außer Westfalen gesehlt hätten (!). Er hält die Gogerichte für das Erzeugnis einer Spaltung, Zersehung der alten Grasengerichte, in einem Sinne, welchen zu verstehen ich für meine Person außer Stande bin, und wosür er einen Borgänger meines Wissens nicht hat. S. 318 sagt er: "So viel wir wissen, stand den sächsischen Herzogen dis auf Heinrich den Löwen nicht das Recht zu, den unter ihnen sißenden Grasen die Grasschaft zu verleihen, sondern nur dem Könige", S. 321: "Der König ertheilte den Gerichtszwang für die Grassichaft, der Herzog den für die Gograsschaft." Alles das sind Phantasiegebilde, aber nicht bewiesene Thatsachen.

So viel ich weiß, waren die älteren Rechtshistoriker darin einig, daß in Bahern, Osterreich, Böhmen und Franken die Herzoge ansänglich die Grafen frei ernannten, nach Erblichwerden des Amts aber mit der Grafschaft belehnten, so daß also die Grasen zunächst die Basallen der Herzoge und nur Aftervasallen der Könige waren. Für Baiern ergibt sich dies aus der Nachricht, daß nach der Übertragung des Herzogthums an Otto von Wittelsbach 1180 die Grasen und einige Ebelherren, die

<sup>1)</sup> Bon neueren vertritt diese Ansicht R. Schröber, Rechtsgeschichte (1889) S. 555; er nimmt an, daß die Grafen von den Herzogen belehnt worden sind und keinen Bann vom König erhielten.

Anhanger bes bisherigen Herzogs Heinrich bes Lowen, sich anfänglich geweigert hatten, dem neuen Herzog die Huldigung zu Die Lehnbarkeit ber baierischen Grafschaften vom Bergog erhellt auch aus ber Thatfache, bag die Wittelsbacher im Lauf ber Zeit fast alle Grafschaften ihres Berzogthums nicht blog durch Rauf, sondern auch badurch erwarben, daß fie beim Aussterben bes Mannsstammes der Grafenhäuser die Grafschaften einzogen, also fie nicht an Erbtöchter und beffen Nachtommen übergeben ließen. Die Meinung Riegler's, bag bies aus einem herzoglichen Recht auf "erblofe" Büter zu erklären fein möchte 2), trifft bas Richtige nur halb, ba Erben bes Allods ja wohl meiftentheils vorhanden gewesen sind, und es sich um Rachfolge in Leben handelte, von welcher Weiber nach Reichsund Stammesrecht ausgeschlossen waren. Burben bie Brafschaften vom Reich zu Leben gegangen sein, so hatten fie bem Reich beimfallen muffen.

Die gleiche Bewandtnis hatte cs mit Österreich, nachdem dasselbe 1156 zu einem selbständigen Herzogthume erhoben worden war. Das größere gefälschte Privilegium besagt in Nr. 4: "alle weltlichen Gerichte, der Wald- und Wildbann, Fischereien und Wälder im Herzogthum Österreich sollen vom Herzoge Österreichs zu Lehen gehen" 8), ein Sat, der jedenfalls die seit dem 13. Jahr- hundert beobachtete Übung zum Ausdruck bringt. Das Gleiche galt im Herzogthum, späteren Königreich Böhmen, wo der König sogar den Bischöfen ihre Regalien lieh.

Die Pfalzgrafen am Rhein, für welche bas im Jahre 1125 bem Reich heimgefallene Herzogthum Franken in ber Hauptsache im Jahre 1156 wieber hergestellt wurde, verliehen vom Steine

<sup>1)</sup> Chron. Zwetl., Mon. G. Scr. 9, 541: Palatinus senior Otto ducatum Bawarie suscepit; cui tamen comites et aliqui de liberis hominium facere rennuunt.

<sup>2)</sup> S. Riezler, Gesch. v. Baiern 2, 12-16 (1880).

<sup>\*)</sup> Cuncta etiam secularia judicia, bannum silvestrium et ferinarum, piscine et nemora in ducatu Austriae debent jure feodali a duce Austriae dependere. Gióforn 2, 131.

zu Alzei im 14. Jahrhundert 14½ Grafschaften 1), darunter auch die Grafschaft Falkenstein in der Wetterau, welche schon im Jahre 1256 als von ihnen zu Lehen rührend bezeichnet wird 2).

Für Schwaben ist die Sache noch nicht näher untersucht, wird sich auch dort aber noch beweisen lassen, obwohl die Berbältnisse sich vielleicht dadurch etwas verwischt haben mögen, daß von 1147 an das Herzogthum sich vielmals in der unmittelbaren Verwaltung der hohenstaufischen Könige befand. Nach dem Aussterben der Hohenstaufen scheinen die schwäbischen Grafen ihre Grafschaften nicht einmal vom Reich zu Lehen genommen zu haben.

Mit ber Erhebung eines Grafen in den Fürstenstand des Reichs war allemal die Befreiung von dem bisherigen Basallenverhältnis gegenüber dem Herzog verbunden, und machte dies einen Hauptinhalt der Standeserhöhung aus.

Die Bischöse standen, abgesehen von Böhmen und von den Ostseländern zur Zeit Heinrich's des Löwen, nicht unter den Herzogen, sondern waren reichsunmittelbare Fürsten, und gerade darum war es auch allein der König, von welchem die Kirchenvögte den Blutbann erhalten konnten; bei den landsässigen Klöstern war das nie der Fall 4).

Gin vom Herzog oder mit herzoglichen Rechten begabten Fürsten in erblicher Beise beliehener Graf erhielt mit der Belehnung von selbst auch den Blutbann, ohne daß es noch einer besonderen Berleihung desselben durch den Herzog bedurfte, noch

<sup>1)</sup> Grimm, Beisthumer 1, 799.

<sup>\*)</sup> F. Thudichum, Gesch. d. freien Gerichts Kaichen in der Wetterau (1857) S. 24.

<sup>3)</sup> Chr. F. Stälin, Burt. Gefch. 2, 645, fpricht fich nicht naber aus.

<sup>4)</sup> Im Jahre 1290 3. B. ertheilen die Grasen von Anhalt dem Nonnenstloster Coswig die Besugnis, durch einen eigenen Amtmann Gerichtsbarkeit über die Klosterleute abzuhalten, und versprechen, aus Ersuchen des Klosters diesem richterlich bestellten Amtmann den Königsbann zu ertheilen, wie er ihnen selbst zustehe (eui bannum regium, quotieseunque requisiti ad instantiam praememoratarum sororum et monasterii suerimus, libere et sine disticultate concedemus, prout ad nos pertinet). Gg. Reyer, die Verseihung des Königsbanns (1881) S. 16.

weniger einer besonderen Verleihung desselben durch den König 1). Wenn der Versasser des Sachsenspiegels etwas Entgegengesetzes sagen sollte, was recht zweiselhaft ist 2), so war er eben schlecht unterrichtet; wir Kinder des 19. Jahrhunderts mit dem Einblick in hunderttausende von Urkunden, können das viel besser besurtheilen als ein kleiner Ritter des 13. Jahrhunderts, der in untergeordneter Stellung lebte.

Nach den oben beigebrachten Beweisen würde es eine Beiderheit Sachsens gewesen sein, wenn dort die Herzoge nicht des Recht gehabt hätten, die Grafschaften zu verleihen, wie Sindner dies behauptet. Es ist aber auch gar nicht schwer, die dige Unrichtigkeit dieser Lindner'schen Ansicht darzuthun.

Nachbem Bernhard von Anhalt im Jahre 1180 das Herzogsthum Sachsen erhalten hatte, war das erste, was er in dieser Sigenschaft that, daß er die Bornehmeren des Landes aufforderte, Persönlich vor ihm zu erscheinen, um unter Empfang ihrer Lehen ihm Huld zu thun und eidlich Treue zu schwören. Er sette dies allerdings nur gegenüber den Grasen von Holstein, Raßeburg, Schwerin, Dannenberg und Lüchow durch.), weil er ein schläfriger Herr war und den Angriffen der Welsen und des Königs von Dänemark nicht Stand zu halten vermochte.

Lindner übersieht aber außerdem, daß es eine Streitfrage ist, ob sich das Herzogthum Sachsen vor Heinrich dem Löwen überhaupt auch über Westfalen erstreckt habe. I. Ficker in seiner Schrift über Engelbert d. Heil. S. 228—230 leugnet es mit einer erheblichen Zahl von Gründen; wenn dem wirklich so sein sollen, so verlieren Lindner's Fiktionen vollends allen Boden, und dafür erhielte meine Aufstellung, daß Freigerichte reichstunmittelbare Gerichte sind, neue Bestätigung.

<sup>1)</sup> Bgl. Thudichum, Femgericht und Inquisition (1889) S. 9-12.

<sup>3)</sup> Gg. Meyer, die Berleihung bes Königsbanns (1881).

<sup>\*)</sup> Arnoldi Lubec. Chron. Slav. t. 2 c. 1: nobiliores terrae adesse praecepit, ut receptis ab eo beneficiis suis, hominium ei facerent, et fidelitatem ei per sacramenta facerent. Eighporn 2, 114.

<sup>4)</sup> Eichhorn 2, 132. 138. 183. 184.

Wenn die Freigerichte unmittelbar unter dem König standen, so versteht es sich von selbst, daß sie "unter Königs Bann" richteten, wie ich S. 9—12 ausgeführt habe; unter Königs Bann richteten außerdem auch die Bögte der reichsunmittelbaren Kirchen laut der von mir S. 95—96 beigebrachten Urfundenstellen, die ich inzwischen noch vermehren kann, was sich, wie oben gesagt, wiederum aus ihrer Reichsunmittelbarkeit erklärt. Diese wichtigen Aufstellungen zu widerlegen, hat Lindner in seiner "Antwort" nicht den geringsten Versuch gemacht, sondern ist S. 25 mit drei Worten darüber hinweggesprungen. Was er selbst S. 334—337 seines Buchs über "Königsbann" vorgebracht hatte, zeigt gänzliche Unkenntnis mit dem kanonischen Verbot, daß Geistliche den Blutbann nicht leihen dursten, und ist daher unbrauchbar.

IV. Die Buftandigfeit ber heimlichen Gerichte. Beweis, bag fie Regergerichte maren. Die eigentliche Rernfrage bleibt immer die: in welchen Sachen, über welche Berjonen, über welche Landbezirke die heimlichen Berichte zu urtheilen hatten, welche Strafen fie erfannten und wie fie ihre Urtheile vollftreckten. Über diese Frage liegen nun aus dem 13. und 14. Jahrhundert fo gut wie feine Nachrichten vor, eben weil ein bichtes Beheimnis barüber beobachtet wurde. Daß die Jemgenoffen mit Aufhängen zu thun hatten, also mit Straffachen, ergibt bie Schrift des Magister Johann Klaufof aus dem Jahr 1365, worin er mittheilt: "Manchen Orts, wie in Westfalen, ist festgesett, baß wenn brei Scheffen, welche gewöhnlich Bemenoten beigen, übereinstimmen, fie einen Menschen ohne vorheriges Behör aufhängen burjen" (vgl. mein Femgericht S. 20). Auf ben gleichen Schluß führen die Brivilegien, welche sich verschiedene westfälische Städte, Brilon, Soest, Dortmund, Rüben schon seit 1251 und später gegen die heimlichen ober Freigerichte ertheilen ließen (val. S. 21-23) und die Beschlüffe ber Stadt Bremen gegen die Bemenoten aus bem Jahre 1308; ferner bas von Karl IV. ben Bijchöfen Beftfalens ertheilte geheime Landfriedensrecht vom 25. November 1371 (S. 37-44), welches erst feit 1825 bekannt geworden ift.

Im 15. Jahrhundert, seitdem sich die Femenoten über gang Deutschland verbreitet hatten, die westfälischen Gerichte sich eine Buftandigkeit über bas ganze Reich anmaßten und die greuliche Unordnung im Reich ihre Anmaßung begünstigte, treten mancherlei Angaben über bie Buftandigkeit ber heimlichen Gerichte an die Offentlichkeit; den heimlichen Gerichten wird nun auch in Bivilsachen Auftandigkeit beigelegt, beimliche und offene Acht aber nicht flar auseinandergehalten, offenbar mit der Absicht, die Sachen im Dunkeln zu lassen. In meiner Schrift S. 14—16 habe ich besonders Bewicht auf das Beisthum des Oberfeimgerichts zu Arnsberg legen zu muffen geglaubt, welches feit bem Sahre 1825 öffentlich befannt geworben ift und eine klare Antwort auf die Frage gibt. Seit Anfang des 15. Jahrhunderts waren überall im Reich heftige Rlagen gegen die Übergriffe der Femgerichte erschollen, die Reichs- und Landtage hatten fich oft damit beschäftigt, und endlich fab fich Raiser Friedrich III., der früher den Unfug gerade so geduldet hatte, wie seine luxem= burgijehen Borganger, genöthigt, dem Erzbischof von Röln, als Oberhaupt ber heimlichen Gerichte, ernstliche Borftellungen zu machen und Abhulfe zu fordern. Der Erzbischof berief hierauf im Jahre 1490 alle Stuhlherren, Freigrafen, Freischeffen und Freifronen zu einer allgemeinen Berfammlung, einem Rapitel, nach Arnsberg in ben Baumgarten, um die heimliche Feme wieder auf ihre ursprüngliche mahre Bestimmung und Ginrichtung gurudzuführen. Es erichien etwa bie Balfte ber Beladenen, offenbar eben diejenigen, welche am nächsten vom Erzbischof abhingen, und es murbe von ben erschienenen Stuhlherren und Freigrafen gewiesen:

"Bor die heimliche Acht gehören: 1. Die Heimlichkeit, die Carolus Magnus offenbart. 2. So Jemand Repereien ausheckt und vorbringt. 3. So Jemand vom Glauben abfällt und ein Heide wird. 4. So Einer einen falschen Eid schwört. 5. So Jemand hexet und zaubert, oder mit dem Bösen (Teusel) ein Bündnis aufrichtet. 6. So Jemand die Heimlichkeit offenbaret.

"Bor die offene Acht oder das offene Ding gehört: 1. Muthwillen an Rirchen und Kirchöfen. 2. Diebstahl. 3. Notzucht. 4. wer Kind=

betterinnen beraubt. 5. offene Berräther. 6. Straßenraub. 7. Eigenmächtigkeit (Eigenmächtlinge). 8. heimliche und offene Todtschläger. 9. die Andern Land abpslügen (Landtaffpslüger.). 10. Judaei, sacrilegia committentes."

So deutlich wie möglich wird also als die Aufgabe der heimlichen Gerichte bezeichnet: die Bestrafung der Ketzerei, der Apostafie, der Hezerei und des Bündnisses mit dem Teusel, wozu nach der firchlichen Lehre teuslische Werke aller Art, namentlich ungeheuerliche unsinnige Unzuchtsverbrechen gehören sollten, endlich Meineid, wobei ganz gewiß an die vor den Inquisitionsrichtern geschwornen Side vornehmlich zu denken ist.

Dieses Beisthum von 1490 erscheint barum als von so hervorragender Beweiskraft, weil es die übereinstimmende Außerung einer großen Bersammlung der zunächst Betheiligten war, die Billigung der Abgesandten des Erzbischofs, die doch ohne Zweifel wohl unterrichtet und mit genauen Besehlen versehen waren, erhielt und dazu bestimmt war, den ursprünglichen, im Lauf der Zeit verdunkelten Rechtszustand wieder herzustellen. Geheim ist das Beisthum übrigens ebenfalls geblieben, und würde ohne die Sätularisirung der geistlichen Fürstenthümer noch bis auf diesen Tag zu niemandes Kenntnis gekommen sein.

Übrigens rechnen übereinstimmend auch bereits ältere Beisethümer und Femrechtsbücher Reperei und Hezerei zu den vor die heimlichen Gerichte gehörigen Verbrechen, wenn sie auch heimliche und offene Acht nicht so scharf auseinander halten. Die "Reformation des heimlichen Gerichts", welche im April 1437 auf einer von Erzbischof Dietrich II. von Köln nach Arnseberg berusenen allgemeinen Versammlung der Freigrafen aufgerichtet und vom Erzbischof bestätigt wurde, spricht sich über die Zuständigkeit der heimlichen Gerichte folgendermaßen aus: "Und um diese Wissethaten mag man hinsort mit Recht Vorladungen ergehn lassen: Zum Ersten gegen Laien=Christen, wenn es sich gebührt, die von dem Christen=Glauben in Unglauben treten. Zum Zweiten, gegen die welche geweihte Kirchen mit Kirchshösen und des Königs Straßen schänden und rauben auf der

Straße" u. s. w. 1) Hier steht also ber Übertritt vom Christensglauben zum Unglauben, also vom Christenthum zum Beidensthum und vom Kirchenglauben zur Häresie, wiederum an erster Stelle.

Ein Butachten über das heimliche Bericht, welches ein zu Soest wohnender Mann um 1429—1442 an den Rath der Stadt Bremen erstattet hat, besagt: "jeder Freigraf habe mit den heimlichen Richtern alle Bosheit zu richten, über welche die öffentlichen Richter zu richten nicht mächtig wären ober nicht richten wollten" (!)2). Gin Rechtsbuch, welches Wigand, Femgericht S. 551-558, nach einer Arnsberger Handschrift bes 15. Jahrhunderts mittheilt, bejagt in Artifel 10 und 11: Bor bas heimliche Gericht und Acht gehöre Alles, was gegen die zehn Gebote sei und gegen die heiligen Evangelien, von welchen die gesetzten Rechte ausgeschlossen sind (?) 3). Noch im Jahre 1521 gab der Rurfürst-Erzbischof von Koln den auf dem Wormser Reichstag versammelten Reichsftanden bie Ausfunft: "Bor bie westfälischen Berichte mochten geforbert werben: 1. Chriften-Laien, Mannsgeburt, nämlich folche, die von dem heiligen Chriftenglauben treten in Unglauben; 2. die geweihete Kirchen und Kirchhöfe brennen ober berauben" u. f. w.4).

An mehreren Stellen meines Buches, S. 28, 57 u. s. w. habe ich als einen wichtigen Zeugen für meine Auffassung Aneas

<sup>1) —</sup> Unde umme dy misszdat mach men en ford forderen myt rechte: Zeu dem Ersten ober cristen leygen wan ez geburt de von dem cristen glouben tredent in unglouben. Zeu dem andern male de gewyde Kirchen myt Kirchhoven unde königes straszen schinden unde raben uff der straisze u. s. Die Reformation ist nach einer wahrschein-lich im nämlichen Jahre 1437 geschriebenen Pergament-Handschrift abgedruckt bei L. Troß, Sammlung merkwürdiger Urkunden s. b. Geschichte des Femegerichts (1826) S. 23.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. unten Anhang 1.

s) allet dat entgen die tien geboit gaitz is vnd entgen die heilgen ewangelio dair die gesatten rechte vitgesloten sint.

<sup>4)</sup> J. H. v. Harpprecht, Staatsarchiv b. taiferl. u. R.-Kammergerichts 5, 174.

Sylvins, den späteren Papst Bius II. († 1455) angeführt. Ich glaubte, einen Abdruck der ganzen Stelle, die in vielen Schriften über die Femgerichte zu finden ist, unterlaffen zu können, will aber nun diesen Abdruck nachholen und zur Bequemlichkeit mancher Leser die Stelle auch in deutscher Übersetzung mittheilen. Sie lautet:

"Rarl der Große führte viele Rriege mit den Weftfalen, brachte ihnen große Riederlagen bei und zwang fie, von bem Gögendienft abzustehen und die Religion Chrifti angunehmen. Da fie nun öfters von diefer wieder abfielen und den Eid nicht hielten, fo feste er, um die Auflehnung durch die Furcht vor Strafe niederzuhalten, beim= liche Richter ein, mit ber Bollmacht, Jeden, von dem fie in Er= fahrung brachten, daß er fich verschworen ober ben Glauben gebrochen ober ein anderes Berbrechen begangen habe, sobald fie nur seiner habhaft werden konnten, mit dem Tode zu bestrafen, ohne jede vorausgegangene Ladung ober ftattgefundene Bertheidigung. Er mahlte angesehene und rechtschaffene Manner aus, von welchen nicht gu erwarten war, daß fie Unschuldige ftrafen wurden. Die Weftfalen feste es in Schreden und hielt fie ichlieglich beim Glauben feft, wenn oftmals in den Wälbern sowohl vornehme als geringe Männer mit bem Strid aufgehängt gefunden wurden, ohne bag borber bon einer Untlage verlautet hatte. Den dem Grund Rachforschenden galt es als ausgemacht, daß die Betödteten ben Glauben gebrochen ober ein anderes großes Berbrechen begangen hatten. Diefes Gericht bauert bis auf unfere Beit fort und wird das verbotene genannt. Die dem= felben Borftebenden werden Scheffen genannt, und es vermeffen fich diefelben, ihre Berichtsbarfeit über gang Deutschland ausdehnen gu wollen. Gie haben geheime Bebrauche und gewiffe Beimlichkeiten, mit welchen fie die Abelthäter richten. Noch niemals hat fich einer gefunden, der für Geld oder aus Furcht diefe Beimlichkeiten enthüllt hatte. Bon biefen Scheffen ift ein großer Theil nicht öffentlich befannt, und diese burchziehen die Länder, bemerfen fich die Berbrecher, zeigen fie dem Bericht an, tlagen fie an und überführen fie, wie es bei ihnen Brauch ift. Die Berurtheilten werden in ein Buch ein= geschrieben, und ben geringeren Scheffen die Bollftredung aufgetragen. Der Schuldige, ber von feiner Berurtheilung nichts weiß, wird, wo man ihn findet, mit dem Tode getroffen. Übrigens ift dieses Bericht ausgeartet; benn es werben auch manche geringwerthige Perfonen

Bugelaffen, und fie wagen Civilfachen zu verhandeln, während ihnen nur eine Gewalt in Straffachen erlaubt war."1)

Seb. Franck in seinem "Weltbuch" 1534 (Tübingen) Blatt 61 berichtet in seiner Schilberung des Landes Westfalen in wörtlicher Arriehnung an die eben mitgetheilte Stelle des Aneas Sylvius bon der Einsehung der heimlichen Gerichte durch Karl den Großen, und fügt als Zwischensatz Folgendes ein:

"welches gericht noch ben ettlichen biß auff bise vnsere zeit weret, berd sunderlich zeucht man follichs die partling in den Fürsten Clöstern".

2) Das Citat in Grimm, D. Wörterbuch 1, 1145, hat unrichtig zeicht flatt zeucht und macht die Stelle durch ben eingeschobenen Zwischensatz "der Feme" unverständlich.

<sup>1)</sup> De statu Europae c. 27 (bei Freher Rap. 29): Carolus Magnus multa cum Westphalis praelia gessit, eosque magnis affecit cladibus Coëgitque Christi religionem amplecti relicto idolorum cultu. Quam Quum saepius abnegassent nec jusjurandum adverterent, ut metu Poense rebellionem compesceret, occultos instituit judices, quibus Potestatem dedit, ut quamprimum dejerasse aliquem comperissent aut fregisse fidem aut aliquod aliud flagitium commisisse, mox illum supplicio afficerent, ubi primum comprehendi posset, nulla citatione praevia aut defensione praemissa. Elegit viros graves et recti amantes, quos plectere innocentes haud verisimile fuit. Terruit ea res Westphalos ac demum in fide continuit, cum saepe in nemoribus et proceres et mediocres viri laqueo suspensi invenirentur, nulla accusatione prius audita. Quaerentibus tamen causam constabat fregisse fidem aut magnum aliquod scelus comisisse, qui necati reperiebantur. Id judicium usque ad nostram perdurat aetatem vocaturque vetitum. Qui ei praesunt, scabini appellantur, quorum ea praesumtio est, ut per totam Germaniam jurisdictionem extendere velint. Secretos habent ritus et arcana quaedam, quibus malefactores judicant. Ea nondum quisquam repertus est qui vel pretio vel metu revelaverit. Ipsorum quoque scabinorum magna pars occulta est, qui per provincias discurrentes criminosos notant, et referentes judicio accusant probantque ut eis mos est. Damnati describuntur in libro et minoribus scabinis committitur executio. Reus ignarus suae damnationis, ubicunque repertus fuerit, supplicio afficitur. Degeneravit autem hoc judicium; nam et viles aliquae personae admittuntur, et civilia negotia tractare audent, quibus erat solum de criminalibus permissa potestas.

Um Schluß fügt er bei:

"Diese heidnische Fantasen ist in einen solchen Mißbrauch gerath — I daß man mehr diesenigen, benen man gram ist, aus Neid, denn D i Übelthäter aus Gerechtigkeit tödtet, und ist ein Mord und Todtschlaus man reim's wie man will, daher die vielen Bestimmungen in alles Mechten, daß man Niemand unverhört verurtheilen soll, wider die Erdnung dieser Mörder sind. Dazu hat die Ursache ausgehört, aus welcher es Karl eingeseth hat. Darum soll dieses heidnische Geset auch billig in den Dreck sallen, weil sie an dem Papst nicht mehr zu Schelmen geworden sind. Sollte man aber alle richten, die vom römischen Glauben abgesallen sind, hilf Gott! wie ein Bürgen und Hängen müßte man anrichten, und alle westsälsschen Bürger wären nicht hinreichend zu Henkern und Richtern, wenn es gleich lauter Schessen weren. Derhalb erachten etliche, diese Freiheit sei in Abgang gekommen, erst zur Zeit Kaiser Maximilians, etliche achten, sie bestehe heimlich bei vielen noch."

Mit der Anspielung Frant's, daß man die Bartlinge in ben Fürstenklöftern bas Fortbestehen ber Feme fühlen laffe, bürfte es folgende Bewandtnis haben Unter Bartlingen (barbati) versteht Franck barttragende Laienbrüder ober conversi ber Monchsorden, wie fein Krieg-Büchlin bes Friedes 1550 Blatt 124. 125 bestimmt erweist; Fürstentlöster aber sind gefürstete Abteien ober Bropsteien, beren es einige Dutenbe gab. Frand hatte nach theologischem Studium im Dominitanertolleg zu Seibelberg im Jahre 1524 vom Bijchof von Augsburg die Briefterweihe erhalten, war aber bald zur evangelischen Lehre übergetreten und Prediger zu Guftenfelden im Gebiet ber Reichsftadt Rurnberg geworden. Um 1528 von den Lutherauern als nicht rechtgläubig, und zwar ale Biedertäufer angefeindet, gab er feine Stelle auf, lebte furze Beit in ber Stadt Nurnberg, ging bann nach Strafburg, murbe aber 1531 bort ausgewiesen, worauf er fich nach Eflingen wandte, im Sommer 1533 nach Ulm gog und dort Bürgerrecht erhielt. Im Berbft 1534 ließ er zu Tubingen fein "Weltbuch" bruden, nachdem eben Herzog Ulrich in fein Land gurudgefehrt mar, und ein Werf mit jo eblen freien Bebanken wie das Beltbuch hier ohne Gefahr erscheinen fonnte. Dhne Zweifel hat Franck ein fuddeutsches Fürstenklofter im Muge," deren viele offene und geheime Anhänger des Evangeliums zählten, den B. eines im Essaß oder Ellwangen, in welchem letzteren die Anhänger des Evangeliums im Jahre 1525 und 1526 theils vertrieben, theils getödtet wurden. Näheres hierüber kann Franck des V. von dem vertriebenen evangelischen Ellwanger Propst Dans v. Gültlingen, der auch in Straßburg Zuflucht sand, vernommen haben.

hiernach, follte ich benfen, ift es aus ben maggebenben Ordnungen, beren Echtheit von feiner Geite bezweifelt wirb, und aus anderen guten Rachrichten vollfommen fichergeftellt, Daß im 15. Jahrhundert die heimlichen Berichte Strafgerichte, Buchtgerichte waren, wie auch ber Name Feme und beimliche Acht bejagt, daß bie Musbehnung ihrer Berichtsbarfeit auf Civilfachen eine im 13. und 14. Jahrhundert noch unbefannte Reuerung enthielt. Dagu ftimmt, daß auf dem Tijche bes heim-Lichen Berichts Schwert und Strid lagen, und bie Femicheffen bei ihrer Aufnahme in's Amt ben Gib unter Anruhrung von Schwert und Strid ichwuren, als Beichen ihrer Berpflichtung, Bur Bollftredung ber erfannten Tobesftrafe mitzuwirfen. Alles bas ftand auch nicht blog auf bem Papier, fondern war ichredbare Birflichfeit, wie bie gablreichen Nachrichten über bas beimliche Aufhängen Berfemter aus Beftfalen und fpater aus allen Theilen Deutschlands gur Benuge beweifen.

Die Eigenschaft der heimlichen Gerichte als weltlicher Ketergerichte erklärt ferner vollkommen, erklärt aber auch allein ihre Einrichtung und ihr Berfahren: die Heimlichkeit des Inhalts des Scheffeneides, die Abnahme des "Glaubens" bei der Aufsnahme unter die Scheffen, die Nothwendigkeit, daß sich zwei Femscheffen für jeden neu Aufzunehmenden verbürgen mußten, die Heimlichkeit der Anklage, Berhandlung und Bollstreckung. Während in allen anderen deutschen Strafgerichten, auch dei den offenen Gerichten in Westfalen außer Todesstrafen auch verstümmelnde Leibesstrafen, Gefängnis, Landesverweisung, Geldstrafen erkannt wurden, ist dei den heimlichen Gerichten die einzige Strafe das Aushängen, wie ja auch der Keterprozeß so gut wie immer mit Todesstrafe endigt, wenn nicht Gnade eintritt. Gnade zu

gewähren, waren die heimlichen Gerichte nicht befugt, fondern im Gegentheil durch ihren Gid verpflichtet, die Strafen auszusprechen und zu vollstrecken; Gnade konnte nur der Erzbischof von Koln gewähren.

Seitdem die heimlichen Gerichte aufingen, auch Klagen in Civilsachen und in staatsrechtlichen Streitigkeiten anzunehmen und Ladungsbriese auszustellen (welche vordem wahrscheinlich ganz unbekannt waren), drohten sie, für den Fall des Nichterscheinens des Beklagten oder der Nichtersüllung des gesprochenen Urtheils, stets Acht und Feme an und versemten auch wirklich die Ungehorsamen, d. h. erklärten sie für vogelsrei und ließen sie, soweit möglich, durch ihre Femscheffen heimlich aushängen. Das bedeutet einsach Anwendung ihrer altherkömmlichen Keherprozedur auf Civils und Staatssachen und ist nur so erklärlich.

Auch noch eine andere Besonderheit erhält nun ihr Licht, nämlich, daß Juden nicht vor das heimliche Gericht geladen werden sollten 1). Der Grund kann kein anderer sein, als ber, daß eben bei Nichtchristen der Begriff der Häresie wegfällt. Ein besserer Grund ist disher von niemand angesührt, ein Bersuch der Erklärung überhaupt noch gar nicht gemacht worden. Sakrilegische Berbrechen der Juden, also namentlich Schänden der Hostie, diese beliebte lügenhaste Beschuldigung, gehören, wie überhaupt alle gemeinen Berbrechen der Juden, vor das offene Gericht, wie das Arnsberger authentische Beisthum von 1490 ausdrücklich erklärt. Nur ein Urtheil des Freigerichts zu Arnsberg vom Jahre 1498 bei v. Harpprecht, Archiv des Reichsfammergerichts 3, 115—118 besagt: Juden und andere Nichtschristen könnten nicht geladen werden, außer wenn sie geweihte Kirchensachen gekauft hätten.

Die nahe Berwandtichaft ber Femgerichte mit ber Inquisition ist ichon im 18. Jahrhundert von einer Reihe hervorragender protestantischer Gelehrten erfannt und ausgesprochen worden. So

<sup>1)</sup> Urfunde des Grasen von Arnsberg vom 5. Oktober 1348 bei Seiberh Urk.-B. Nr. 1118, wo dies als altes Recht bezeichnet wird; serner Reformatio Ruperti vom Jahre 1404 bei v. Sendenberg, Epistola etc. p. 179; Arnsberger Resormation v. 1437, Nr. 24.

bemerkte Heinrich Christian Freiherr v. Senckenberg, einer der vorzüglichsten Kenner deutscher Rechtsgeschichte, im Jahre 1762 in seiner "Epistola de judiciis Westphalicis" S. 146, das Bersahren der Femgerichte sei ein sehr schleuniges und vom Inquisitionsversahren gegen Keher nicht viel verschiedenes gewesen. (Ipsa processus forma brevissima, nec multum a processu inquisitorio in haereticos diversa.) Der in die Geschichte der Inquisition so gut eingeweihte Spittser nannte im Jahre 1786 die Femgerichte "sichtbare Copien des Bersahrens der geistlichen Inquisitionsgerichte" und Th. Berck, in seiner überaus gesehrten und außerdem zugleich sehr lesbaren Geschichte der Westsfälischen Femgerichte 1815, S. 432 äußerte:

"Da die Femgerichte über alle Berbrechen gegen den Chriftensglauben richten follten, so ist leicht zu begreifen, daß ihre Kompetenz, während der um diese Zeit beginnenden Religionsresormation und Berfolgung der ersten Anhänger derselben, an der Tagesordnung gestresen sehn muß."

So urtheilten Zierden der Wissenschaft, denen die zahlreichen seitdem an's Licht gebrachten weiteren Beweisstücke, namentlich das erst im Jahre 1825 veröffentlichte Arnsberger Weisthum von 1490 noch unbekannt waren.

Die Wiederverdunkelung der Wahrheit kommt hauptsächlich auf Rechnung westfälischer Schriftsteller, die über die außerhalb Westfalens geltenden deutschen Rechtszustände ungenügend unterrichtet waren und sich durch die Namen "Freigericht", "Freigraf", "Freischeffen" zu der gänzlich irrigen Meinung verleiten ließen, daß diese Freigerichte ein kostdares Stück altgermanischer Freiheit sein müßten, zugleich durch ihr katholisches Bekenntnis und ihre Undekanntschaft mit der ehemaligen allgemeinen Verbreitung der waldensischen und ähnlichen Glaubensrichtungen in Westfalen

<sup>1)</sup> L. T. Spittler, Geschichte der Fürstenthümer Calenberg und Hannover I, 61. Ahnlich E. L. Posselt, Gesch. d. Deutschen 2, 204. 205 (1790); G. A. D. Hallen, Gesch. d. Herzogthums Oldenburg I, 250 (1794); J. St. Kütter, vorläusige Übersicht des deutschen Staatsrechts der mittleren Zeiten, Leitsaden für Borlesungen (1788) gibt S. 32 die Überschrift: "Westphälische Gerichte und andere Greuel".

ben Schlüssel zur Lösung des Räthsels natürlich nicht zu finden vermochten. Nachdem dann Eichhorn durch diese Westfalen, namentlich durch Paul Wigand, auf die falsche Fährte geführt worden war, und K. G. Wächter durch eine glatt und zuversichtlich geschriebene Abhandlung, eigentlich eine afademische Rede und so nur recht erklärlich, die Meinung des größeren Lesepublikums bestimmt hatte, war eine neue communis opinio gesichaffen, der sich alle neueren Historiker und Rechtshistoriker fügen zu müssen glaubten.

Der neueste ausführlichfte Schriftfteller über die Femgerichte, Lindner, tommt G. 474 auf die oben mitgetheilte Stelle ber Arnsberger Reformation von 1437 zu reden und meint, es fei ben heimlichen Berichten erft bamals im Jahre 1437 bie Aufgabe beigelegt worden, gegen Laien-Chriften, die von dem Chriftenglauben in Unglauben treten, vorzugeben, und es habe bie gefürchtete Musbreitung ber bufitischen Regerei ben Unlag bagu gegeben. Er gefteht alfo, wohlzumerten, zu, daß bie Femgerichte feit 1437 Regergerichte gewesen feien, ein Bugeftandnis, welches erlaubt, ju glauben, bag ihnen eine abnliche Buftandigfeit auch fcon fruber hatte ertheilt werben fonnen, wenn bagu ein Beburfnis vorlag. In der That hat es nun aber in Beftfalen und feiner Nachbarschaft fcon in früheren Jahrhunderten Regereien gegeben, welche ber Rirche vielleicht gefährlicher waren als bie hufitischen Bewegungen; ein fehr guter Beuge, Aneas Sylvius, befundet es auch ausbrudlich als die ursprüngliche Aufgabe ber Femgerichte, ben Blauben rein zu halten, und ebenfo führten Die Femgerichte felbit ihre Ginfepung und Beftimmung auf Rarl ben Großen und ben Papft Leo gurud, waren alfo gar nicht ber Meinung, erft feit 1437 etwas Reues geworben gu fein. Die Reformation von 1437 läßt auch nirgends erfennen, baß bie Regerverfolgung ein neuer Auftrag ber heimlichen Gerichte fein folle; fie ift im wesentlichen ein Beisthum ber Freigrafen über das geltende Recht, und die Bestimmung über Bestrafung bes Unglaubens ift ber erfte Sat bes Beisthums, lautet gang allgemein und bezieht fich nicht bloß auf die Sufiten. Freigrafen tonnten überhaupt nichts Reues beschließen, am wenigften fich eine Zuständigkeit über Ketherei beilegen, und wenn der Erzbischof von Köln es gethan hätte, würde das in dieser Zeit in vielem Betracht höchst aussallend gewesen sein; denn er war das ausgesordert, den Übergriffen der Femgerichte zu steuern, is es Zuständigkeit einzuschränken, aber nicht sie auszudehnen, ab zwar zum Schaden nicht bloß seiner eigenen, sondern auch er übrigen bischöslichen und päpstlichen Inquisitionsgerichte in Deutschland; denn die Arnsberger Resormation hält den maßlichen Anspruch einer den heimlichen Gerichten über ganz beutschland zukommenden Gerichtsbarkeit vollkommen seit!

Lindner fühlt felbft, daß feine Bermuthung nicht recht paffen will, und fügt baber bei, bas Arnsberger Statut gegen bas Dufitenthum "habe taum viel gewirft"; "es ift mir überhaupt Tur ein Fall befannt, daß Regerei por bas heimliche Gericht Sebracht wurde, und auch ba beliebte man eine ablehnende Saltung". Sienach hatte es alfo an Unflagern gefehlt, mabrend Doch eben erft die "erschreckenden Fortschritte der Reterei" die Beftimmung veranlagt haben follen! Dann fahrt Lindner Fort: "Die Bertheidigung des Chriftenglaubens murbe fortan mit Stolg von ben Gemegerichten im Schilbe geführt, und als bas Unwefen ber Begenverfolgung feinen bunfeln Schatten immer mehr über Deutschland ausbreitete, mar es gang natürlich, daß fie auch biefe Berbrechen ihrem Brogramme einverleibten". Biergegen ift Folgendes zu bemerfen. Wenn die Femgerichte, wie Lindner vorausichidte, in Birflichfeit fich mit Regern "faum" au schaffen gemacht haben, fo ift es schwer verständlich, warum fie fich mit Stolg für Bertheidiger bes Chriftenglaubens ausgeben mochten. Die Begenverfolgung in ihr "Brogramm" aufgunehmen, ftand gar nicht in ber Befugnis ber Femgerichte, fondern erforderte höheren Auftrag; es ift aber auch ein febr erheblicher hiftorischer Irrthum, bag die Begenverfolgung erft gegen Ende bes 15. Jahrhunderts allgemeiner in Ubung gefommen fei; fie ift vielmehr fo alt wie die Regerverfolgung, ein mefentlicher Bestandtheil berfelben meistens gewesen und erft bann mehr ale ein felbständiges Berbrechen behandelt worden, als

man nicht mehr wagen fonnte, ben Leuten wegen abweichenber Glaubensansichten an ben Rragen zu geben.

Es gibt übrigens noch einen unmittelbaren Beweis, daß den Femgerichten die Berfolgung der Reger nicht erst im Jahre 1437 aufgetragen worden ist, und das ist das Protofoll über die Bernehmung von Freigrasen im Auftrage des Kaisers Ruprecht im Jahre 1408. Auf die Frage, wegen welcher Sache man jemand an die Freigräsen im Mustrage des Kaisers Ruprecht im Jahre 1408. Auf die Frage, wegen welcher Sache man jemand an die Freigräsen: "Mit dem Ersten: Ketzer, die von dem Christenglauben fallen, Diebstahl, Kirchhöse und Kirchen schänden" u. s. w. d. Diesen Beweis will freilich Lindner nicht anerkennen, weil die von ihm S. 220 abgedruckte Fassung des Protofolis § 31 die Worte nicht enthält; allein seine Meinung, daß seine Kürnberger Handschrift den allein richtigen Text enthalte, ist eben eine rein willkürliche, der alle Berechtigung abgesprochen werden muß.

An der Diskussion über die hier verhandelte Frage hat sich auch Bornhal betheiligt und in einer Besprechung meiner Schrift in den "Preußischen Jahrbüchern" 66, 108 meine Ausstellungen als unwahrscheinlich bezeichnet, weil nach kanonischen Grundsähen die Entscheidung über Keherei unbedingt vor die geistlichen Gerichte gehört habe. "Es dürste sich" — sagt er — "kaum ein einziger Fall sinden, in dem der Papst die Entscheidung über die Rechtgläubigkeit eines Menschen ausdrücklich weltlichen Gerichten zugestanden hätte. Die allerstärtste Bermuthung spricht also von Ansang an gegen den Charakter der Feme als Regergericht. Zur Widerlegung dieser Bermuthung würde es eines ganz stringenten Beweises durch zweisellos echte Urkunden bedürsen, daß die Päpste die kanonischen Grundsähe durchbrochen hätten."

Seltsam, daß Bornhat, der doch früher einen langen Auszug aus Lindner's Buch in den "Prengischen Jahrbüchern" veröffentlicht hat, dieses Buch also gut kennt, ganz darüber schweigt,

<sup>1)</sup> Bgl. Frage 26 und 28 im Abbrud bei Gelbert, Frage 31 im Abbrud in ber Neuen Sammlung ber Reichsabschiebe.

daß auch Lindner ben Kemgerichten feit 1437 Buftandigfeit über Barefie jugefteht, ebenfo wenig mit bem Rechtshiftorifer und Ranonisten v. Schulte anbindet, ber in feiner Rechtsgeschichte § 117 ben Femgerichten subsidiare Gerichtsbarfeit über Regerei ftets beigelegt hat. Aber ich übernehme es gern, fein Bedenfen näher zu würdigen, wenn es auch schwer ift, zu errathen, was Bornhat eigentlich jagen will. Er hatte fich vor allen Dingen bestimmt barüber aussprechen muffen, ob er die Arnsberger Reformation von 1437, das Arnsberger Weisthum von 1490, die Mittheilung bes Erzbischofs von Roln auf bem Reichstage im Jahre 1521 für echt halte oder nicht, und welche Glaubwürdigfeit er ben Mittheilungen bes Aneas Sylvius zugefteht. Sielte er jene Ordnungen nicht für echt, jo mare die Frage der Echtbeit die eigentliche Streitfrage; gefteht er aber, wie ich annehmen muß, die Echtheit zu, welche bisher überhaupt noch von niemandem bezweifelt worden ift, so ift damit so vollständig wie möglich ber "ftringente Beweis" geliefert, bag bie weltlichen beimlichen Berichte über Reger geurtheilt haben. Db bies mit Ermächtigung bes Papftes ober ohne diefelbe gefchah, ift eine Frage für fich, bie von nebenjächlicher Bebeutung bleibt, ba es ja bem Papft unbefannt geblieben fein fonnte, daß die Erzbischofe von Roln in Westfalen folche weltliche Regergerichte gehabt haben, obwohl Bapit Bius II. barüber gang wohl unterrichtet war, wie borbin gezeigt. Daß auch fonft noch mancher Sat bes fanonischen Rechtes in Deutschland ohne papftliche Erlaubnis nicht in Geltung geftanden hat, und bag auch in anderen Fällen weltliche Berfonen über causae ecclesiasticae geurtheilt haben, wird Bornhaf bei ber Fortsetzung seiner Studien über die Beltung des fanonischen Rechts in Deutschland wohl noch lernen.

Übrigens habe ich in meinem Buche überall ausdrücklich die heimlichen Gerichte als Wertzeuge der Bischöse und des Papstes selbst bezeichnet, woraus sich von selbst ergibt, daß nach meiner Annahme die heimlichen Gerichte auf spezielle Anklage der Bischöse oder papstlichen Bevollmächtigten gegen die Ketzer vorgegangen sind, oder aber, daß sie vorgegangen find gegen solche, welche notorisch erkommuniziert waren. Man lese doch nur die zahllosen

Bullen ber Bapfte und die Brovingial-Statuten gegen die Reger, um sich zu überzeugen, daß diese Erfommunitationen in Bausch und Bogen gegen gange Menschenklaffen gerichtet maren, welche entweber befondere Rleiber trugen ober mit bem Rufe "Brod um Gottes willen" Almofen für Urme und Rrante fammelten, oder Predigten von Balbenser-Aposteln hörten u. dgl. m. Bon allen Pfarrfangeln wurden diefe Exfommunitationen befannt gemacht. Batten die Femgerichte irgend einmal zu zweifeln gehabt, ob ein Angeklagter wirklich als Reger anzusehen fei, fo murben fie fich eben höheren Orts erfundigt und eine bestimmte Weisung eingeholt haben. Go fette z. B. bas Rapitel auf bem Oberfeimtag zu Arnsberg 1490 bie Berfemung von zwei Sufiten bei Naumburg vorläufig aus, um erft beim Erzbischof von Roln Rundschaft zu holen, ob Johannes hus Unglauben angestiftet (mein Femgericht S. 15-16), ober genauer gefagt, ob die ben Angeklagten Schuld gegebenen husitischen Ansichten feberische feien.

Die Besorgnis von Bornhat, es hätten die Femgerichte auf eigene Faust etwas für Keherei erklären können, was in den Augen des Papstes Rechtgläubigkeit war, ist daher ganz übersküssig; außerdem war für alle Fälle von Übergriffen ebenfalls vorgesorgt; denn die Erzbischösse von Köln besaßen das Begnadigungsrecht über alle Frei- und Stillgerichte, und zwar schon im 13. Jahrhundert 1), wahrlich auch eine Thatsache, die etwas Beigeschmack von geistlicher Oberhoheit hat, da der Erzebischof nicht von weitem Landesherr über alle Frei- und heimslichen Gerichte gewesen ist, auch in seiner herzoglichen Gewalt an sich ein solches Recht nicht gelegen hat.

V. Das "heilige" heimliche Gericht. Auf S. 69 meines Buches hatte ich auf ben bemerkenswerthen Umstand hingewiesen, daß der Freigraf des Hessische Balbed'schen Freistuhls Freienhagen im Jahre 1441 sein Gericht ein "Gericht des heiligen

<sup>1)</sup> Kaiser Albrecht I. bestätigte ibm das Begnadigungsrecht in einer Urtunde vom 4. Dezember 1299, bei Seibert, Urt. B. Nr. 483, unter Berusung darauf, daß die Kölner Erzbischöse es schon seit urbenklicher Zeit besäßen.

Brigerichts" nannte. Es erichien mir bas ale ein bebeutungsvolles Anzeichen für ben firchlichen Charafter ber Temgerichte, und ich verbreitete mich nur barum nicht näher barüber, weil mir nur diefer einzige Beleg für eine folche Bezeichnung, die ich früherhin nicht beachtet und mir baber auch nicht angemerkt hatte, in Erinnerung war. 3ch bin jest in ber Lage, zu beweifen, bag bie Benennungen "beiliges Freigericht", "beiliges heimliches Gericht", "beilige heimliche Acht" gang übliche waren. Das alte Femrechtsbuch bei Troß S. 30 hat: dat hilge und echte dinck, S. 33: ein hillig dinck und heymliche achte und gerichte; ber Freigraf Bernd Dufer erinnert in einem Schreiben an Raifer Sigismund vom 31. Januar 1431 bei B. Thierich, Bervemung d. Herzogs Heinrich d. R. von Baiern 1835 S. 124: dat dey grote Konig Karl dis hilge hemelike Decht gesatet hevet. Gine gange Reihe von Belegen aus Weftla Ien und Gubbeutschland liefert S. Chr. v. Gendenberg's Distola de judiciis Westphalicis, 1762 zusammen mit Freher's Traftat darüber von 3. S. D. Goebel heraus-Begeben. Go lub ber Freigraf zu Lichtenfels, Johann Laste, einen Frankfurter Burger "vor bas uffenbar Dingh beg beilgen Dehmelichen Gerichts" (G. 145); im Jahre 1437 führen der Burgermeifter und Burger ber Stadt Augeburg, welche Biffenbe Daren, einen Briefwechsel mit westfälischen Freigrafen, und am Schluß ber Alten beißt es: "Item bes find bie nachgeschriben Frei-Schöpfen und Biffenben ber hailigen haimlichen Echt, Die ba alle ben ber vorgeschriben Sachen find gewesen, gehört, gefeben und geratenn haben". (S. 199.) Ebenjo fpricht ber Rath gu Mugsburg in feinem Schreiben an ben romifchen Ronig Albrecht bon 1439 von "Frey-Schöpfen bes hailigen haimlichen Berichts Beftphalen". (S. 200.) Die Borrebe gu Johann Emmerich's Gewohnheiten und Rechten ber Stadt Frankenberg1) ruhmt von bem Berfaffer, daß er "alles Berichtsmefens, bes geiftlichen, wie weltlichen, und auch bes beiligen freien Berichts" fundig gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> J. W. Waldschmiedt, De singul. . . . in Hassia juribus. Dissertatio (Marburg 1718) p. 10 n.

sci. Der einzige Schriftsteller meines Biffens, welcher bis jest birser Benennung Beachtung geschenkt und sie zu erklären versucht hat, ist Paul Bigand. Derselbe äußert in seinem Fempericht S. 295:

"Wit einem Schaner ber Ehrfurcht betrachten wir zuvörderst die alten Stätten, wo das Femgericht seine Situngen hielt. Wir können sie meist noch nachweisen, und es waren dieselben Malplate, frei unter dem offenen Himmelszelt gelegen, wo der karolingische Grafselwe Placita hielt, und der alte Richter die germanische Gemeinde versammelte. Sie wurden wie ein Heiligthum geehrt, keine Beranderung wurde geduldet".

Jerner G. 303:

"Der alte, oben entwidelte Begriff von Heiligkeit der Malplätze bileb bei den Freigerichten nicht nur im Andenken, sondern erhielt einen neuen Hebel durch das Christenthum, zu dessen Schutz sie ebenso, wir der Kaiser selbst und das heilige römische Reich, sich berufen glaubten. Sie nannten ihr Gericht daher das heilige Gericht."

Die erste dieser Erklärungen ist darum hinfällig, weil nicht bloß in Westfalen, sondern auch im übrigen Deutschland im gangen Mittelalter bie Berichte an uralten Malftatten gehalten wurden, auf Anhöhen, wie auf bem Landsberg an ber Bergstrafe, Bornheimerberg bei Frankfurt, mitten im Balbe, wie im Gericht Hittenberg bei Gießen, ober am Baffer, wie bas Landgericht Ortenberg in ber Wetterau, und bemnach fein einziges biefer übrigen beutschen Berichte jemals "beiliges Bericht" genannt worben ift. Durch bie zweite Bemerfung, bag ber alte Begriff ber Beiligkeit ber Malftatte "einen neuen Bebel burch bas Christenthum erhalten habe", hebt Wigand jeine frühere ohnehin wieder auf, ba boch in driftlicher Zeit ein Gericht nicht mehr barum beilig beißen konnte, weil es taufend Jahre vorher an einer heibnischen Opferstätte ober unter heiligen Baumen gehegt worden ift. Wo ist auch der Beweis, daß irgend ein weltliches Gericht in Westfalen vor dem 13. Jahrhundert "beilig" genannt worden fei?

Sehr einsach erklärt sich ber Name aber, wenn man sich die Thatsache vor Augen hält, daß die vom Papst eingesetzten Inquisitions-Gerichte "heiliges Amt", sanctum officium, hießen, bloße Gerichte der Bischöfe aber diesen Ehrennamen wohl seltener führten. Da die heimlichen Gerichte ebenfalls Ketzerverfolgung trieben, und zwar vermöge eines ihnen durch die Päpste ertheilten Austrages, so verdienten sie den Namen "heiliges Gericht" vollstommen.

VI. Das heilige heimliche Synodgericht. In 3. Grimm's Weisthümern 2, 483—486 steht ein Weisthum der Scheffen und Gemeinde zu Kruft, unterhalb Koblenz in der Gegend des Lacher Sees gelegen, welches folgenden Inhalt hat:

3m Jahre 1482 erichien ber geiftliche Herr, Abt bes Benediftiner= Mofters unfer lieben Frauen gum Lach, Trierer Bisthums, mit zwei Kondentsbrüdern im Dorfe Kruft, um fich von den Scheffen, ben hojbauern und ber gangen Gemeinde bie Rechte weifen gu laffen, die ihm im Dorf zuftunden. Gein Schultheiß im Dorfe Rruft, Beinrich bon Belbersheim, ftellte im Namen bes Abtes Die Fragen, und die Scheffen wiesen barauf, daß der Abt Grundherr und Gewaltherr bes Dorfes fei, und bie Bugen flein und groß ihm gutamen. Darauf ließ ber Abt fragen, ob nicht ein Abt gu Lach burch feinen Schult= beigen zu Rruft übel beleumbete Berjonen angetaftet und gu Berhaft gebracht habe? und es befundeten nun drei alte Manner, bag "vor Zeiten" ein Mann Coneman Gelind von Rruft vom Schultbeigen angetaftet, im Fronhof gefangen gefett, bann in das Rlofter Lach geführt und in einen Thurm gelegt worden fei, und man für ibn einen Galgen gebaut habe, ingwischen aber ber Coneman fich im Befangniß felbst erwürgt habe, es fei ihnen auch nicht fundig, daß bem Abt ober feinem Schultheißen zu Rruft wegen biefer Sache burch Jemand ein Gintrag ober Sinderniß geschehen fei.

Darnach ließ der Abt durch seinen Schultheiß weiter bei ihren Eiden fragen, über einen Handel, der sich vor Zeiten begeben habe, berührend einen Mann, den die Sindscheffen im Dorf zu Kruft gehangen hatten, und was ihnen davon tund sei. Auf solche traten Scheffen, Höser und ganze Gemeinde zusammen, beredeten sich mit einander und dann kamen etliche alte Männer und noch etliche mehr Leute hervor und bekannten und sagten auf ihre Side Folgendes: Zur Zeit als Hen Schreder noch am Leben gewesen sei und im Dorf krust offene Herberge gehalten habe, da wären einst zwei fremde Ränner in sein Haus gekommen und hätten bei ihm geherbergt; während dem kam ein Mann, der hieß der Rasen Konrad, und hätte

fich zu benfelben Männern gefellet; ba fagten die zwei Männer fo Etwas, wie als wenn fie miffend waren; antwortete ber obgenannte Konrad und fagte: Ihr Buben, ich weiß mehr bavon zu fagen benn Ihr. Da begannen die zwei Männer benfelben Konrad in Beimlichkeit zu fragen, mas er bavon wiffe. Als nun ber vorgenannte Ronrad barauf teinen Bescheib geben konnte ober mochte, haben die zwei Männer benselben Konrad an einen Pflaumenbaum, der auf Ben Schrebers Hofraithe ftanb, gehangen. Als Solches geschehen ließ ber Schultheiß zu Rruft eine Glode anziehen und läuten, um bie Gemeinde zusammen zu rufen, und gebot ber Gemeinde, als fie versammelt war, bei Leib und Gut, die obgenannten zwei Männer, die solche That an dem obgemelbeten Konrad begangen hatten, bis ju Austrag ber Sache ju huten und ju verwahren, und ichidte ber= felbe Schultheiß von Stund an einen besonderen Boten nach feinem Herrn bem Abt von Lach, mit der Bitte gen Kruft zu kommen. Und als der Abt tam und ihm die obgemelbete Sache burch feinen Schult= heiß daselbst erzählt ward, hat er sich mit bem Schultheißen und mit ben Scheffen zu Rruft berathen, wie er fich in ben Dingen verhalten jollte; und fogleich fandte berfelbe Abt nach etlichen Leuten, die fich bes heimlichen Sindgerichts verstanden und wurde ihm durch dieselben, nach benen er gefandt hatte, gerathen, daß die zwei Männer, die folche obgemelbete That begangen hatten, ben von ihnen gehängten Ronrad abthun und in das Feld begraben follten, mas auch alfo gefcah. Und die vorgemelbeten zwei Manner mußten fich von Studt an von dannen machen.

Auf solches Erkenntniß und Aussage ermahnte ber Schultheiß bie acht Männer, auch Scheffen und Gemeinde daselbst, auf ihre Side zu sagen, ob sich auch Jemand anders als der Schultheiß zu Kruft der Sache angenommen und unterzogen habe, worauf sie sämmtlich antworteten, Nein, ihnen sei davon Nichts bekannt und sie hätten auch nie dergleichen gehört.

Dieser Borgang wird, da man alte Leute darüber fragen mußte, mindestens vor dem Jahre 1440 gespielt haben. Die That erscheint als reiner Mord, verübt von gänzlich unbekannten fremden Männern, von Gesellen, die den Strick zum Hängen gleich in der Tasche trugen und sich nicht im geringsten scheuten, bei Tag und vor aller Augen einen Ortsbewohner aufzuhängen. Das konnten sie nur wagen im Gebiet eines Alosterabts und in

Zuversicht, daß sie frei ausgehen würden. Und so geschah es and; auf den Rath von eingeweihter Seite, etwa des Erzbischofs von Trier oder von Köln, oder einiger dem Abte als Wissende bekinnter Herren, ließ man die fremden Mörder laufen, nachdem der Gehängte wie ein Retzer im freien Felde, also nicht auf dem geweihten Kirchhofe (!) von ihnen begraben worden war.

Ein geistlicher Herr, wie ber Abt zu Lach, ber sich an maßgebender Stelle Bescheid erholt hatte, nennt also die Wiffenden ober Freischeffen "Sindscheffen des heimlichen Sindgerichts", also bes heimlichen Synodgerichts.

Mit biesem Weisthum wird die Natur der Femgerichte mit voller Sicherheit enthüllt. Denn niemand wird behaupten wollen, daß die gewöhnlichen bischöflichen Sends oder Synodalgerichte einen Menschen zum Strang hätten verurtheilen können, gar wegen eines solchen bloßen Berühmens, die Heimlichkeit zu versstehen, und noch weniger, daß zwei Sendscheffen befugt gewesen seien, ein solches Urtheil zu sprechen und auch selbst zu vollziehen.

VII. Die Rapitelstage ber Femgerichte. Im Jahre 1422 ertheilte Raifer Sigismund ben Erzbischöfen von Köln als herzogen zu Bestfalen bas Recht, alle Freigrafen in ganz Bestfalen, also auch die von anderen Stuhlherren eingesetzten, zu einer Bersammlung zusammenzuberufen, um bort zu prufen, wie bie Berichte gehalten worden feien, etwa nicht gebuhrlich hanbelnbe Freigrafen zu strafen und allgemeine Ordnungen zu befoliegen. Diefe Berfammlungen hiegen "Kapitelstage". Bemerkung in meiner Schrift, S. 59, baß biefer Name "ein gut fanonischer" sei, also wiederum auf firchlichen Ursprung der Remgerichte hinweise, bat nicht ben Beijall des herrn Lindner gefunden, welcher ben Ramen im Begentheil für "barmlos" erachtet, und nicht begreift, wie er "ben herrn Thubichum argern" Dies ift aber noch lange feine Biderlegung. Die Bersammlungen ber geiftlichen Orben einschließlich ber Ritterorden hießen "Rapitel", und da diefer Name für weltliche Berfammlungen fast völlig unublich gewesen ift, besteht guter Grund gur Annahme, daß er den Berjammlungen der Freigrafen und Freis

scheffen wegen ihrer Berwandtschaft mit geiftlichen Orden beisgelegt worden sei, wozu auch weiter stimmt, daß sie völlig unter geistlicher Leitung standen. Wer diese sehr natürliche Erklärung nicht gelten lassen will, muß erst eine andere und bessere geben.

VIII. Die päpstlichen Privilegien für die Femsgerichte. Papst Nikolaus V. erwähnt in einer Bulle vom 18. Oktober 1452, wodurch er dem Erzbischose von Mainz Freibeit gegen die westfälischen Gerichte gewährt, daß die Femgerichte päpstliche Privilegien besäßen, wonach niemand sie hemmen, exkommuniziren oder außerhalb eines gewissen Bezirks vor Gericht ziehen dürse. Diese Angabe sindet ihre Bestätigung in der sog. Reformatio judicii vetiti Westphaliae dive memorie Ruperti Romanorum regis. Anno 1404., welche H. Chr. v. Sendenberg in seiner Epistola, herausgegeben von Goebel 1762, S. 174—181 mittheilt, indem es darin heißt (S. 179):

"Item, es soll auch das geistliche Gericht kein Mandat noch Inhibition noch Citation wider dasselb hailig haimlich Gericht, umb kainerlen Sach willen, nit geben; aber die in das Gericht schuldig und verbunden seind zu antworten und zu richten, die sol und mag man dahin laden und alle da richten."

Ferner beginnt der Berfasser des alten Femrechtsbuches, welches Troß, Sammlung merkw. Urk. f. d. Gesch. d. Femgerichts 1826, S. 28—53 mitgetheilt hat, seine Darstellung mit dem Sate:

"Ewiger Gott, erleuchte meine Sinne, damit ich von dem Freisgerichte handeln möge, fo daß die Gerechtigkeit ihren Fortgang habe zu Troft und Beiftand der heiligen Kirche und dem Chriftenglauben."

S. 40 jagt er ferner:

"Man foll keinen Freigrafen bannen, so lang er unversolgt ist vor seinem obersten Borgesetten, weder der Papst noch Jemand anderes, sintenmal er in kaiserlicher und königlicher Statt und Stuhl sitzet und die Freigerichte und heimliche Acht zu Recht handhabt, da die freien Gerichte der heiligen Kirche und dem Christenglauben großen Beistand thun, durch den heiligen Kaiser Karl eingesetzt und durch den heiligen Bater Papst Leo consirmirt sind, ausgenommen jedoch um

<sup>1)</sup> Rach fehlerhafter Abschrift bei Kopp S. 361-364; vgl. mein Femsgericht S. 24-25.

drei Punkte und Stücke, das ift, wenn er an dem Christenglauben zweiselte und sein Cheweib verließe und Gotteshäuser zerstören hülse, wie Du das findest im dritten Buch: Kapitel 49.

Hienach ist also ein Freigraf gegen die große Exfommunistation der Bischöfe und des Papstes selbst regelmäßig geschüßt, ausgenommen die drei Fälle, in welchen nach dem Sachsenspiegel 3, 49 (in Homeyer's Ausgade 3, 57) auch der Kaiser vom Papst gebannt werden kann. Allerdings folgert der Versasser das zum Theil daraus, daß der Freigraf an des Kaisers Statt Gericht hält, aber außerdem auch aus den Bestimmungen Karls des Großen und des Papstes, und, was besonders in's Gewicht sällt, daraus, daß die freien Gerichte der heiligen Kirche und dem Christenglauben großen Beistand thun (!). Auch das Dortsmunder Weisthum, welches in der Zeit zwischen 1408 und 1429 entstanden sein soll, gibt an, Kaiser Karl der Große habe das heimliche Gericht eingesetz, und Papst Leo es bestätigt 1).

Für jeden, der mit mir die Gerichtsbarkeit der Femgerichte über Regerei als bewiesen annimmt, konnen alle diese Nachrichten nichts Auffallendes haben; die Regerverfolgung ging stets von ben Bapften aus, beruhte auf ihren Auftragen und Bollmachten, und so aut ihre Regermeister der Berichtsbarkeit der Bischöfe entzogen waren, konnten es auch ihre fonstigen Gehülfen sein und waren es offenbar regelmäßig. Wenn Kinke in dem Siftor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft (1890) 11, 495 glaubt, versichern zu konnen, daß bas papstliche Archiv keine Abschriften von papstlichen Brivilegien für die Femgerichte enthalte, so ist eine folche Berficherung gewiß recht gewagt, namentlich gegen= über ber Auferung des Bapftes Nifolaus vom 18. Oftober 1452 und außerdem bedeutungslos Angesichts ber Schicfale bes papft= lichen Archivs bei ber Überführung nach Avignon und ber Burudführung nach Rom, sowie der sonstigen Beeintrachtigungen seines Bestandes und seiner Ordnung; ferner ift sie auch gang gleichgültig, ba bie allgemeinen Privilegien für bie Regerrichter und ihre Behülfen eben auch ben Bemenoten zu gute tamen.

<sup>1)</sup> Bgl. mein Femgericht S. 27—28. Historische Beitschrift R. F. Bb. XXXII.

Lindner in feiner gegen mich gerichteten Antwort S. 13 meint jene Außerung bes Papftes Nitolaus mit ben jotofen Worten abthun zu konnen: "Es ift ein mahres Blud, daß bie Bapfte boch so thöricht maren, von biefer geheimen Berbindung zu schwaßen und sonach den Inhalt der Privilegien nicht geheim zu halten", ein Sat, beffen Sinn Anbere enträthseln mögen. Lindner halt von den Beziehungen ber Bapfte nichts weiter für bewiesen, als daß fie seit etwa bem Jahre 1428 jedem gegen baares Geld Privilegien gegen die Femgerichte zu geben bereit gewesen seien. Allein aus diesem Berhalten neuerer Bapfte folgt nicht, daß auch frühere fo gleichgültig gemesen seien, und wenn man alle Gründe kennen wurde, welche mehrere Bapfte im 15. Jahrhundert zur Ertheilung von Privilegien gegen die Femgerichte bewogen haben, jo wurden fie in einem andern Licht erscheinen. Ich habe schon auf S. 87 meiner Schrift barauf aufmertjam gemacht, daß die scharfen Außerungen des Papftes Rikolaus V. über die Femgerichte aus dem Jahre 1448 sich sehr natürlich daraus erklären, daß ber Erzbifchof von Röln, ber Batron ber Femgerichte, ju ben schlimmften Begnern bes Bapftes gehörte. Wirklichen Ernst haben die Bapfte nie gegen die Femgerichte gebraucht 1).

<sup>1) 3</sup>ch hatte in meinem Femgericht S. 76 angeführt, daß der um's Jahr 1430 lebende Johann von Diepurg, von Frankfurt ftammend, Dottor, Capellan und Geheimschreiber des Bfalggrafen Ludwig von der Pfalz, eine Abhandlung gegen die Femgerichte verfaßt habe, worin er fich fehr abfällig über dieselben außert und es namentlich für unchriftlich ertlart, daß fie Un= geschuldigte ohne Behor und ohne Belegenheit gur Beichte und Buge um's Leben brächten. Göbel hat diese Abhandlung unter dem Titel Joannis de Francfordia, tractatus contra Feymeros in Freher's Berl Tractatus de secretis judiciis im Jahre 1762 veröffentlicht. Daß ber Berfaffer eigentlich Johann von Diepurg gewesen sei, habe ich aus Gichhorn, St.= u. Rechtsgesch. 3, 207 Unm. e. entnommen, der mohl feine guten Grunde ju diefer Angabe gehabt haben wird. Auf die Abhandlung folgt bei Göbel eine Rachricht folgenden Bortlauts: "Am 4. Juli 1429 predigte ich Magister Johannes von Frankfurt, Professor der heiligen Theologie und Inquisitor der haretischen Berderbtheit, in der Stadt Luder, Burgburger Diocese - gegen einen häretiter Namens Funger, welcher am nämlichen Tage verbrannt wurde." — S. Finte im Siftor. Jahrb. d. Gorres = Gefellichaft 11, 499 (1890) halt den

IX. Die Beeidigung beutscher Kaiser auf die Feme. Auf S. 60 meiner Schrift handelte ich von der Sage, daß König Sigismund sich am 2. September 1429 zu Dortsmund auf öffentlichem Marktplat zum Freischeffen habe aufnehmen lassen und vor dem Freigrafen knieend den Femscid geichworen habe, und bemerkte, man könne diesem Sigismund zwar ein so "unwürdiges" Benehmen schon zutrauen, allein bis zur Beibringung besserer Beweise müsse die Nachricht als ersjunden betrachtet werden, da Sigismund im Jahre 1429 gar nicht in Westsalen gewesen ist.

Lindner, Beme 432, ift in diesem Stück anderer Meinung; er halt die Sage für vollkommen glaubwürdig und ein solches Benehmen für einen deutschen König durchaus nicht unwürdig und führt nunmehr in seiner "Antwort" S. 20 zwei Gründe sur sich an. Der erste Grund ist, daß ja auch "viele Fürsten, selbst Kurfürsten, sich zu Freischeffen hätten aufnehmen lassen, ohne zu glauben, sich damit etwas zu vergeben; der zweite ein Schreiben des Freigrafen Duker vom Jahre 1430, worin dieser dem König Sigismund vorhält, daß "der König selbst und alle

Dottor Johann von Diepurg und den Regermeifter Magifter Johann von Frankfurt für diefelbe Berfon und gieht baraus einen Beweis, daß die Rirche mit den Femgerichten nichts zu thun gehabt, fie vielmehr nachdrudlich miß= billigt habe. Die Frage, ob die beiden genannten Personen wirtlich identisch feien, läßt fich ohne Ginficht ber Sanbichrift, aus welcher Gobel ichopfte und die fich in der Spanbeim'ichen Bibliothet befand, nicht entscheiben; porläufig barf man fie verneinen, weil eben gar tein Beweis vorliegt, und möglicher= weise der Berfasser der Abhandlung überhaupt gang unbefannt ift. Sollte fic aber Finte's Unnahme bestätigen, jo mare bann festgestellt, bag es felbit unter den papstlichen Regermeistern Leute gab, benen noch nicht aller Sinn für Bernunft und Recht abhanden gefommen mar; es murde bann aber weiter burch das Beugnis diefes papftlichen Repermeifters festgestellt fein, daß sich die Femgerichte eine papstliche Bollmacht für ihr unchriftliches Berfahren zu= fdrieben. Denn ber Berfaffer ber Abhandlung fagt: "Diefe, ich weiß nicht wie genannten Leute behaupten, fie hatten vom Papft, ich weiß nicht, wie er hieß, und auch von irgend einem Raifer, von Karl, wie fie fagen, die Bolls macht, Menschen aufzuhängen ohne vorgängige Berhandlung und ohne ge= richtliche Form"; herr Finte verschweigt diese ihm unbequeme Stelle bei feinem Citat febr flüglich!

Freischeffen mit ihren Eiden zu der heimlichen Acht verbunden seinen" (als juwe koniglike gnade selven und alle fryeschepen mit eren eden ok also to der hemeliken achte vorbunden synt); hienach müsse der König den Femseid geschworen haben.

Allein, ob König Sigismund ein Wiffender gewesen sei oder nicht, habe ich ganz unerörtert gelassen, das mag ja sein; ich habe nur die Sage, daß er auf öffentlichem Marktplatz zu Dortmund, vor einem winzigen Freigrafen knieend, den Fem-Eid geschworen, als unbewiesen bestritten.

Übrigens beweist meiner Ansicht nach auch das von Lindner angezogene Schreiben des Freigrasen Duker noch lange nicht eine Leistung des Femeids durch Sigismund, wie Lindner in seinem Buch über die Feme S. 440 eigentlich selber zugegeben hat. Von diesem Duker liegt folgender Brief an Kaiser Sigismund vom 31. Januar 1431 vor, welcher seine Meinung deutslicher ausdrückt, und lautet:

"— wie benn Euere königliche Gnabe wohl wissen wird'), daß ber große König Karl bieses heilige heimliche Recht geseth hat zum Ersten auf vier Stude, die man in Westfalenland auf ben Freistühlen und nirgend anderwo richten solle, wenn sie mit rechter Klage ein=

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei C. Thiersch, Bervemung des Herzogs Beinrich des Reichen von Baiern (1835) G. 124. Ich theile die Stelle auch im Original= text mit, weil ich bei der Frage nach der Entstehung der Femgerichte eben= falls darauf zurücklommen muß; er lautet: als juwe koniglike gnade wol weten mach, dat dey grote konig Karl dis hilge hemelike recht gesatet hevet to den ersten op veir stuke, dey men in Westfalen Lande op den fryenstolen und nyrgen anders richten solde, wan sey mit rechter clage ingebracht synt, als recht is, und dar na seven ander stucke der hilgen cristenheit und der hilgen kerk to hulpe und to sture, ute welke elven punten dat zwelffte myt reden entsproten ist, dey selven twelff punte dar na keyser Hinrich und keyser Frederich myt eyndracht aller heren des fryenstole und aller fryengreven bestediget und so vaste gesaten hebben, dat nymant in dem rechten de wandelen eff anders richten sal enygerleye wys, welke punte und hemelike recht alle Romische Keyser und Konige synt der tyt bit op dissen hudigen dach besworen und bestediget hebben unvorbroken to halden.

gebracht sind, wie Recht ist; und darnach sieben andere Stücke, der heiligen Christenheit und der heiligen Kirche zu Hülfe und Stärtung, aus welchen elf Bunkten der zwölste mit Grund entsprossen ist —; darnach Raiser Heinrich und Kaiser Friedrich mit Beistimmung aller Freistuhls-Herren und aller Freigrasen dieselben zwöls Punkte bestätigt und so seit bestimmt haben, daß Niemand in dem Rechte (Gericht) dieselben zu ändern oder anders richten soll, in keiner Beise; welche Bunkte und heimlich Recht alle römische Kaiser und Könige seit dieser Beit dies auf diesen heutigen Tag beschworen und bestätigt haben, unverbrüchlich halten zu wollen."

Es ergibt sich hieraus, daß nach Duter's Unsicht alle Raiser und Könige alter und neuer Zeit die zwölf Punkte und das heilige heimliche Recht beschworen haben, folglich der in dem Briese Duter's aus dem vorausgehenden Jahre 1430 erwähnte Sid Raiser Sigismund's weiter nichts zu sein braucht als dieser gewöhnliche Eid aller Raiser.

Bemerfenswertherweise iprechen noch andere dem Rreise ber Femgerichte entsprungenen Angaben ben Bedanfen aus, daß alle Raifer einen folden Gid leifteten, wie ichon Lindner, Feme G. 440 anmerfte. Die Arnsberger Reformation von 1437 enthält in jungeren Abichriften am Schluf ben Sag: jeder romifche Raifer oder Ronig folle bei feiner Rronung Dieje Reformation beftätigen; ein zu Nördlingen aufbewahrtes Femrechtsbuch weiß fogar, baß Diefer Eid bem Raifer zu Hachen burch ben Erbfreigraf von Dortmund abgenommen wurde. In einem Urtheilsbrief vom 31. Mai 1473 halten der Freigraf und die Freischeffen des Stuhls zu Urneberg bem Raifer Friedrich III. vor, daß er und fein Rammergericht die Gerichtsbarfeit der heimlichen Gerichte nicht hemmen durfe, indem das wider Seine faiferliche Majeftat und bas beilige Reich fei, und gegen die Ronfirmationen und Reformationen, fintemal der Raifer nach feinem Kronungseid "ein Mehrer des heiligen Reiches fein folle ben heimlichen Berichten, Bott, bem beiligen Reich, ber beiligen romischen Rirche und dem Chriften : Blauben", und gerade gur Starfung biefes Glaubens im Lande Beftfalen zuerft vom allerheiligften Bater Bapft Leo und bem beiligen Ronig und Raifer Rarl bem Brogen auf Eingebung bes heiligen Beiftes entfprechende Befete gemacht worben feien 1).

Nun fennen wir die Fassung bes Gibes, welcher vor und nach der Krönung zu Aachen im 13 .- 15. Jahrhundert thatfächlich von den deutschen Königen geleistet wurde, nicht fo genau, wie es nach ben Staatsrechtslehrern bes 18. Jahrhunberts scheinen konnte; ob der Gid, den diese mittheilen, wonach ber zu Krönende versprach, "dem römischen Bapft und der beiligen römischen Kirche die schuldige Unterwürfigkeit und ehrerbietige Treue leiften zu wollen", schon alt ober erft feit Ende bes 16. Jahrhunderts aufgefommen ift, bedarf erft einer grundlichen Untersuchung; bag er einen ausbrudlichen Bezug auf die Remgerichte enthalten habe, darf man bis zum Beweis des Gegentheils ohne weiters leugnen; aber ebenso gewiß ift, daß fast alle feit Beginn ber Regerverfolgung regierenben Raifer, Otto IV., Friedrich II., Heinrich VII., Karl IV., Wenzel, Sigi& mund, Friedrich III. bei ihrer Kronung zum romischen Raifer, bie meisten auch ichon vorher, in die Sande des Bapftes oder beren Bevollmächtigten geschworen haben: "ben mahren tathe lischen Glauben zu beschützen und alle Schismatifer und Baretifer sammt ihren Beschützern aus ber Rirche zu vertreiben". Eid, wie ihn König Beinrich VII. am 11. Oftober 1310 leistete, nahm Bapft Clemens V. in feine Dekretalen-Sammlung auf (Clement. 2, 9, c. un.) mit der Vorschrift, daß er von jedem Raifer geleiftet werben muffe; ber Wortlaut wurde bamit ber gangen Welt befannt, und bag alle vom Papft anerkannten, und namentlich alle vom Papft gefronten Konige und Raifer ihn geichworen hatten, durfte von Jedermann vorausgesest werden. Da nun die westfälischen Femgerichte ebenfalls bagu eingesett maren, bie Reger zu vernichten, so folgte aus jenem Gid des Konigs und Raifers allerdings auch beffen Berpflichtung, ben Femgerichten beizustehen, und konnten diese sich insofern als Behülfen bes

<sup>1)</sup> F. Bh. Usener, die freis und heimlichen Gerichte Bestfalens (1832) S. 263.

Kaisers bei Erfüllung jenes Eides, also als faiserliche Repersgerichte betrachten.

X. Die Entstehung ber Femgerichte. Wenn es nach ben im Borausgehenden beigebrachten Beweisen als völlig ausgemacht gelten muß, daß die heimlichen Berichte die Beftimmung hatten, die Reger zu vertilgen, jo erscheint es von vornherein als ganz natürlich, daß sie nicht älter find als die Ginführung der Reger-Inquisition in Deutschland, und daß sie ihr Benkerhandwerk bejonders erfolgreich betreiben fonnten in Zeiten, in welchen verfolgungefüchtige Bapfte am Ruber maren und die Macht gur Durchführung ihrer Gesetze besaßen, also namentlich unter Kaiser Friedrich II. und dann wieder unter Karl IV. und den beiden folgenden Luxemburgern. Der Name occultum judicium ist denn auch urfundlich nicht erwähnt vor dem Sahre 1251, der Name "Femgenoffen", "Bimenoth", "Bimenote" nicht vor dem Jahre 1227 (vgl. mein Femgericht S. 12 und 26 Anm. 1.); noch in die Zeit des Erzbischofs Engelbert des Beiligen fällt endlich die Nachricht, daß um's Jahr 1222 ein Reger, der eine hostie in den Roth geworfen hatte, an einem Baum aufgehängt, alfo mit ber gerade den Femgerichten eigenthümlichen Strafe belegt worden sei (vgl. unten XI).

Im Laufe des vergangenen Jahres 1890 hat Dr. Camillo henner, Dozent der Rechte an der Universität und technischen hochschule zu Prag unter dem Titel: "Beiträge zur Organisation und Kompetenz der päpstlichen Ketzergerichte" ein gründliches Bert veröffentlicht, welches über die Maschinerie sowohl der päpstlichen als auch der bischöflichen Ketzer-Inquisition in mehreren wichtigen Hinsichten neues Licht verbreitet, insbesondere auch über die Gehülfen bei der Ketzerversolgung.

Die päpstlichen Inquisitoren wie auch die Bischöse hatten ihre besonderen Diener, welchen die Aufgabe zusiel, die Ketzer aufzuspüren, zu beobachten, zu verhaften, zu foltern, zu verbrennen, auch ihre Habe wegzunehmen und an den Inquisitor oder seine Unterbeamten abzuliesern. Dieselben hießen exocutores, nuncii, bedelli, samuli u. s. Sie leisteten natürlich einen

strengen Gehorsamseid und hießen daher auch "Geschworne der Inquisition", jurati inquisitionis und trugen wohl meistens Waffen 1).

In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts schufen bie Bapfte aber noch eine große Bahl von besonderen Befellschaften, beren Mitglieder nicht Armuth und Reuschheit gelobten, sondern nur Gehorsam und Sulfe gegen die Baretiter. Dabin gehören zunächst die dem Franzistaner-Orden angeschloffenen Brüder und Schwestern der Buße, fratres sororesque de poenitentia, welche im Jahre 1221 von Papft Honorius III. bestätigt worden fein follen, und die bem Dominitaner-Orben augeschlofsene Kriegeschar Jesu Christi, militia Jesu Christi, im Jahre 1224 von Honorius III. beftätigt, wurden gewöhnlich auch Brüder und Schwestern vom dritten Orden des Franziskus oder Dominitus ober Tertiarii, Tertiariae, genannt 2). Reben biesen beiben allgemeinen Genoffenschaften, traten viele landichaftliche in's Leben; in Italien die schon von Innocenz III. auf dem Lateranfonzil 1215 in's Leben gerufenen Kreuzbrüder, crucigeri, cruciferi, crucesignati, welche auf ihrem Oberkleide, also öffentlich ein rothes Kreuz trugen, wenn es nicht etwa rathlich schien, basselbe zu verbergen, die von Gregor IX. geschaffene Rriegsschar Jesu Christi zur Betampfung ber Reger in ben papste lichen Ländern, ähnliche Genoffenschaften unter verschiedenen Namen zu Mailand, Parma, Florenz.

Im südlichen Frankreich hatte der päpstliche Legat Konrad eine Gesellschaft der Kitter des Glaubens Jesu Christi zu Wege gebracht, und im Jahre 1229 war auf der Synode zu Toulouse eine solche "zum Schutze des katholischen Glaubens und gegen die Feinde des Friedens" in Languedoc gestiftet worden.

Beber in eine solche Gesellschaft Eintretende genoß bas Privileg, Waffen zu tragen, und hatte eidlich zu geloben, alle

<sup>1)</sup> henner G. 166. 31.

<sup>2)</sup> Bgl. Schröck, chriftl. Kirchengesch. 27, 402 (1798).

<sup>\*)</sup> Henner S. 172; Schmidt, Histoire 1, 158. 162. 164. 179; Molinier, Études p. 69.

mögliche Hülfe zur Ausrottung der Ketherei zu leisten und den Inquisitoren und ihren Bertretern zu gehorsamen, auch ihr Bermogen und ihr Leben dafür einzusetzen. D. Wegen Ungehorsam oder Untreue konnte ihn die Strafe der Ketherbegünstigung tiessen.

Ihre Hülfe leisteten die Mitglieder dieser Gesellschaften lediglich aus frommem Eifer, zur Förderung ihrer eigenen Seligkeit und um den Ablaß zu verdienen, welcher allen Gehülfen der Inquisition zugesichert war 3). Sie gehörten allen Ständen an, dem Abel, den Reichen und Armen 4), und konnten sehr zahlereich sein.

Bo es zweckbienlich schien, trugen sie ihre Mitgliedschaft bisentlich zur Schau, wie z. B. die Kreuzbrüder in Italien; vielsach aber blieb sicherlich ihre Mitgliedschaft geheim; denn es gehörte auch zu ihrer Aufgabe, sich in das Bertrauen der der Keherei Berdächtigen einzuschleichen, um sie desto sicherer in die Falle zu locken <sup>5</sup>). Sedenfalls aber hatten sie unter sich Erkennungszeichen, in Spanien z. B. eine goldene Münze, auf welcher das Inquisitionswappen eingegraben war <sup>6</sup>), anderwärts wohl ein Losungswort.

Ihr allgemeiner Name war familiares, was man beutsch "Bertraute" übersetzen fann.

Diese im 13. Jahrhundert zuerst eingerichteten Gesellschaften haben auch in der Folgezeit stets fortbestanden, und die familiares del santo oficio in Spanien haben seit dem Ende des 15. Jahrsbunderts einen Weltruf erlangt.

In meinem Buche "Femgericht und Inquisition" S. 26 und 27 machte ich darauf ausmerksam, daß Schmeller in seinem baierischen Wörterbuch 4, 185 im Jahre 1837 die westsälischen Wissenden mit den familiares del santo oficio in Vergleich gebracht hat. Dieser Vergleich erhält durch die von Henner über die Kreuzbrüder und die familiares überhaupt gegebenen Mitheilungen sehr entschiedene Bestätigung.

<sup>1)</sup> Benner S. 174; Schrödh, Rirchengeich. 27, 403 (1798).

<sup>5</sup> Denner S. 177. 5) Ebenda 26, 177. 4) Ebenda S. 180. 5) Ebenda S. 175. 6) Ebenda S. 174 Ann. 2.

Bunachst besteht doch eine gemisse Bahrscheinlichkeit, daß, wenn man feit dem Jahre 1215 in Italien, Spanien und Sudfranfreich folche Sulfsaciellichaften zur Regerverfolgung geschaffen hat, man auch versucht haben wird, solche in Deutschland in's Leben zu rufen, natürlich in Provinzen, wo fich Leute bagu janden und ein energischer Führer. Das war nun aber in Beftfalen und unter dem Erzbischof-Reichsverweser Engelbert bem Beiligen der Fall mehr wie nirgend anderswo, und Engelbert insbesondere verstand sich auf die Regerjagd, da er mit verschiedenen niederrheinischen Herren perfonlich an dem scheußlichen Kreuzzug gegen die Albigenser theilgenommen hatte. sich die von ihm getroffene Einrichtung etwa von derjenigen ber Arcuzbrüder oder familiares unterschied, wissen wir freilich nicht naber megen bes bichten Geheimniffes, welches über basfelbe verbreitet blieb; aber wir miffen genug, um die große Uhnlichfeit Die Wiffenden hießen Bemenoten, Femgenoffen, zu beweisen. find also Mitglicder einer besonderen Genoffenschaft, die fich allem Anschein nach über Beitfalen und Engern verbreitete und Mitglieder zählte, die in weit abliegenden Orten, 3. B. in Bremen dauernd wohnten. Aufgenommen wurden nur rechtgläubige, feinen firchlichen Benfuren unterworfene und von rechtgläubigen Eltern abstammende Personen, und bei der Aufnahme murde "der Glaube" von ihnen "genommen" und ichwuren fie einen Gib, beffen Gegenstand zwar bis auf biefen Tag unbefannt, beffen Berletung fie aber mit bem Strange buften.

Bei den heimlichen Gerichten finden wir auch, wie hier wiederholt werden muß, die äußerst auffallende Besonderheit, daß oftmals nicht der Freigraf mit seinen zwölf Scheffen das heimliche Gericht ausmachte, wie es bei offenem Gericht der Fall war, sondern daß die heimlichen Gerichte Bersammlungen von Freigrafen und Scheffen verschiedener Gerichtsbezirfe waren, an welchen noch andere Wissende, die gar kein besonderes Scheffenamt hatten, Theil nahmen, insbesondere auch zahlreiche Ritter und Wappensgenossen. Das ist ganz unerklärlich aus deutschen Grundsähen über Gerichtsverfassung, aber nicht im geringsten auffallend, wenn man in den Wissenden Familiares der

Inquisition vor sich hat. Auch die allgemeinen Bersammlungen der Bissenden (Freigrasen und Freischeffen), auf Kapitelstagen wen in der Gerichtsversassung anderer deutschen Länder kein Gegenstück.

Bie man zu Anfang des 15. Jahrhunderts über die Entstehung der Femgerichte dachte, darüber liegt eine wichtige Nachricht vor in dem oben S. 36 mitgetheilten Schreiben des Freigrafen Bernd Dufer an Raiser Sigismund vom 31. Januar 1431, worin es heißt, erft habe Rarl der Große das heilige heimliche Recht gesetzt, und danach Kaiser Heinrich und Kaiser Friedrich dosjelbe bestätigt. Unter diesen Raisern konnen nur Heinrich VI. (1190-1197) und Friedrich II., seit 1213 vom Papit als Ronig anerkannt und 1220 jum Raifer gefront, gemeint fein; und in Birklichkeit hat auch Heinrich VI. bei seiner Kaiserkrönung im Jahre 1191 dem Papft Beiftand in weitestem Umfang versprochen; mit Otto IV. und Friedrich II. aber beginnt eine lange Reihe königlicher Zusagen und Gesetze über Berfolgung der Reter, beginnt auch in allen Theilen Deutschlands thatsächlich bas blutige Berk ber Inquisition. Jene Nachricht Duker's stimmt also auf's beste mit allem dem überein, was geschichtlich vollkommen fest= itcht.

Die protestantischen Gelehrten bes 18. Jahrhunderts waren denn auch zum guten Theil der Meinung, daß Erzbischof Engelsbert von Köln als Reichsverweser Friedrich's II. die heimlichen Gerichte eingeführt habe. Berck 1, 251 nennt sechs Schriftsteller, die so urtheilten. Um entschiedensten geschah dies von dem unsgenannt gebliebenen Bersasser eines "historischen Berichts über die Femgerichte"), der dem Anschein nach in der Gegend von Braunsschweig lebte und zu Ansang des 18. Jahrhunderts schrieb. Er sührt als Gründe dafür an: das Erscheinen der Dominisaner in Köln unter Engelbert, wo sie bereits 1224 eine ganze Niederslassung einrichteten; die Bereinigung der geistlichen und politischen Gewalt in der Hand Engelbert's und seinen bereits bei dem Zug

<sup>1)</sup> Anonymi narratio historica de judiciis Fehmicis, bei F. W. Pisstorius, Amoenitates historico-juridicae 4, 833—871 (1734).

gegen die Albigenser bethätigten Glaubenseifer; Cafarius, der Lebensbeschreiber Engelbert's, schildere benselben auch ausbrücklich als einen fehr geftrengen Berrn 1). "Ich glaube alfo" — schließt ber ungenannte Berfaffer bes hiftorischen Berichts über bie Femgerichte - "bag es auf Beranlassung ber Rolner Erzbischöfe und ihrer grausamen Rathgeber, der Dominikaner, geschehen ift, daß Die Gebräuche der Reger-Inquisitoren, welche im Jahre 1229 die Billigung des Konzils zu Tonlouse erhielten, auf dieses weltliche Gericht angewendet worden find. Jedenfalls unterscheiden fich die Feimer, welche die Landschaften im geheimen burchzogen nnd die Berdächtigen unter bem Namen schwerer Berbrecher anschuldigten und bestraften, nicht sehr viel von den fog. Familiaren ber Inquisition, den inconfidentiae assessoribus in Portugal, ober ben Dezemvirn Benedigs. Spater haben bann bie Erze bischöfe ausgesprengt, daß Rarl ber Große und Papft Leo bie Gerichte eingesett hatten." (S. 856-863).

Übrigens darf man mit gutem Grund den Satz aufstellen, daß es den Päpften und auch den Erzbischöfen von Köln und anderen westfälischen Bischöfen zu teiner Zeit gelungen ist, alle sog. Freigrafen und Freischeffen in ihren Faimbund zu bringen, sondern daß sich immer ein erheblicher Theil derselben, namentlich die von den Bischöfen weniger abhängigen, davon frei erhielten, wie denn überhaupt nicht alle Päpste und Bischöfe gleich eifrig in der Versolgung waren, und unter Rudolf von Habsburg und Ludwig dem Baier sast ein vollständiger Stillstand darin eintreten mußte. Der Pfassenfaiser Karl IV., der einen Dominisaner und päpstlichen Repermeister zum Hostaplan, täglichen Tischgenossen und Busenfreund hatte, stellte sich den französischen Päpsten zur Keper

<sup>1)</sup> Nachdem Cäsarius die Aushängung des Kepers, der die Hostie in den Koth geworsen, erzählt hat, fährt er über Engelbert sort: Erat enim desensor afflictorum et malleus tyrannorum, magnanimus et humilis, gloriosus et affabilis, rigidus et lenis, multa pro tempore dissimulans, et cum minus speraretur ad vindictam se accingens. Acceperat autem cum episcopatu gladium spiritualem et cum ducatu gladium materialem. Utroque gladio rebelles coërcuit, quosdam excommunicando, quosdam per militiam debellando.

verfolgung wieber gang gur Berfügung und ertheilte auch ben Ergbifchofen von Köln Privileg auf Privileg, um die eingeroftete Majdinerie der heimlichen Gerichte wieder gur Verfolgung brauch= bar zu machen. Er erweiterte auch burch fein geheim gehaltenes iog. Landfriedensrecht vom 25. November 1371 die Buftandigfeit ber beimlichen Berichte auf bie Buchtigung von Landfriedensbrechern im weitesten Ginn, wogu namentlich alle die gehörten, welche sich gegen die geiftlichen oder weltlichen Rechte und Anmaßungen ber Bischöfe auflehnten oder den papftlichen Regermeiftern Widerftand entgegensetten. Wie fich Diefes faiferliche Gnadengeschent bes Landfriedensrechts verwenden ließ, lehrte bald bamuf bas Berfahren bes Erzbischofs von Koln. Im Jahre 1875 verhängte er ben großen Kirchenbann gegen biefelbe und ließ fofort ben beimlichen Berichten Die Aufforderung gugeben, ben Rath und die Burgerichaft von Roln "in die Feme gu thun", b. b. fie für vogelfrei gu erflaren und jeden Femicheffen gur beimlichen Ermordung jedes Kölners zu ermächtigen.

Kaiser Wenzel gestattete dem Erzbischof von Köln seit 1382, auch andere Fürsten in den geheimen westsälischen Landsriedenssbund aufzunehmen und sie so der Gnade des schneidigen Landssiedensrechts theilhaftig zu machen, und begnadigte eine Anzahl Fürsten auch selber mit diesem Recht. Auf diesem Wege wurden und im übrigen Deutschland, namentlich in den geistlichen Fürstensthümern, heimliche Gerichte eingeführt oder aber zahlreiche Personen in den Bund der heimlichen Femscheffen Westsalens aufsgenommen, und die westsälischen heimlichen Gerichte so in den Stand gesetzt, überall, dis nach dem Ordensland Preußen, nach Schlessen und Baiern hin ihre Todesurtheile zu vollstrecken.

Die genaueren Rachweise hiernber find in meiner Schrift "Femgerichte und Inquisition" S. 29-89 zu finden.

XI. War Westfalen vom 13. bis 16. Jahrhundert frei von Kehern? Fink in dem Histor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 1890 S. 491—508 hat den Bersuch gemacht, meinen Aufstellungen jeden Boden dadurch zu entziehen, daß er nachzuweisen sucht, es sei das Land Westfalen in allen Jahrhunderten gang frei von Regerei gewesen, und habe also gar feine Beranlaffung vorgelegen, den beimlichen Berichten einen Auftrag gur Regerverfolgung zu ertheilen. Nun mag ja immerhin in Weftfalen und Engern die Barefie ichwächer vertreten gemefen fein, als anderwärts, und als Urfachen bavon liegen fich benten : daß bie Erzbischöfe, Bischöfe und Rlöfter einen großen Theil ber Berichte besagen, und also ber gange Apparat ber weltlichen Bewalt ben Inquifitoren zu Bebote ftand, daß felbft bie größeren Stabte wie Dortmund und Soeft feine genugende Selbständigfeit hatten, um den Setten ausgiebigen Schut zu gemähren, daß der größere Theil der Bauern in Rechtlofigkeit und harter Leibeigenschaft schmachtete, die Ritterschaft aber mit ihren Lehnsherren, den Bijchöfen, gemeinsame Sache machte. Aber haben benn nicht die Erzbischöfe von Roln für ihre fich weit über Westfalen und Engern erstredende Erzbioceje und fobann für ihre gange Rirchenproving in allen Jahrhunderten gahlreiche Statuten gegen bie Reger erlaffen? und fonnten, wenn die Westfalen fo firchenfromm waren, nicht fremde Reger aus allen vier Weltgegenden nach Bestfalen hereinkommen und ben westfälischen Beinberg des herrn mit Bermuftung bedrohen?

Ich bin schon jest in der Lage, die Unrichtigkeit jener Beshauptung Fink's bestimmt nachweisen zu können, und halte mich überzeugt, daß weitere Nachforschungen in den Archiven sie als gänzlich bodenlos erscheinen lassen werden.

Außerdem ist hier nochmals zu betonen, daß es sich bei der Thätigkeit der heimlichen Gerichte nicht lediglich um Leute handelte, welche in Glaubenssachen häretisch dachten, sondern übershaupt um Gegner der Bischöfe und ihrer weltlichen Herrschaft, sowie um solche obrigkeitliche Privatpersonen, welche den Ketzerichtern bei ihren Verfolgungen nicht die hülfreiche Hand bieten wollten und daher als Begünstiger der Häretiker im Banne waren.

1. Ungläubige im Jahre 1222 unter Erzbischof Engelsbert in der Rölner Diocese gehängt. Die Lebensbeschreiber bes hl. Engelbert berichten zum Jahre 1222: "Um jene Zeit geschah es, daß gewisse Personen, welche unter bem Schein ber Frömmigkeit

(sub specie religionis) die Kölner Diöcese burchzogen, aus versischenen Kirchen die heilige Hostie entwendeten, während sie silberne Kelche, Bücher, Kleider nicht begehrten. Einen von ihnen, den man ergriss und zur Rede stellte, wo er den verehrungswürdigen Leid Christi hingethan habe, gestand, ihn in den Koth weggeworsen zu haben, und dafür gewährte ein unglücklicher Baum dem armen Schelm Gelegenheit zum Hängen. Erzbischof Engelbert verordnete daher auf einer Diöcesanspnode, daß in allen Kirchen der Diöcese die heilige hostie in einem wohlverschlossenen Behälter ausbewahrt werden jolle." 1).

hierzu bemerkt ber ungenannte Berfasser einer zu Unfang bes 18. Jahrhunderts geschriebenen Abhandlung über die Femgerichte, durch welchen ich auf diese Nachricht aufmerksam geworden bin: "Das war also ein Gesinnungsgenosse der Albigenser, welcher die Anbetung der hostie migbilligte und fie im höchsten Gifer sogar mittels Ent= wendung dem Aberglauben des Bolkes zu entziehen unternahm; aber barum wurde er mit dem Aufhängen, der beim Femgericht üblichen Straje, belegt." 2) Diefe Bemerkung trifft vollkommen zu. Der Dieb= ftahl einer Hostie, die teinen Geldwerth hat, war damals vor den ordentlichen Gerichten vielleicht noch gar nicht ftrafbar, namentlich wenn er ohne Einbruch geschah; dagegen enthielt das Wegwerfen der= selben in den Roth eine Baresie der ärgsten Art, eine Gottesläfterung, die nach Anficht der Päpste den Tod verdiente. Mag auch das Aufhängen an einem Baum, anstatt an einem Galgen, damals noch von weltlichen Gerichten hie und da geübt worden sein, bei den Fein= gerichten war es die allein übliche Bollftreckung und kann also hier fehr wohl von ihnen vollzogen worden sein.

Rach bem Sachsenspiegel (nach bem Jahre 1235) 2, 13 § 4 sollten Kirchenräuber nicht gehängt, sondern geradebrecht werden, und in der Gegend von Luzern wurde im Jahre 1447 ein Weib, welches eine geweihte Hostie aus der Kirche entwendete und in eine Hecke wars, zum Feuertod verurtheilt, nachdem man ihr das Geständnis abgebreßt hatte, daß sie im Bund mit dem Bösen gestanden seis).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Caesarius, Mirac. Lib. 9 c. 52; Gelenius, Hist. Engelb. Lib. 1 p. 90.

Anonymi narratio historica de judiciis Fehmicis, in F. 28. Piforius, Amoenitates 4, 833—871 (1734).

<sup>9)</sup> E. Djenbruggen, alam. Straft. S. 306.

Jene Nachricht aus bem Jahre 1222 hat aus bem Grunde eine besondere Bebeutung, als sie in die Regierungszeit des hl. Engelbert fällt.

- 2. Beguinen in Westfalen. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts sind in mehreren westfälischen Städten Beguinen und Beguinen-Häuser vorhanden, wie 1285 zu Marsberg, 1288 zu Hersord, serner auch zu Soest, hier sogar mit 46 Präbenden ); sie werden auch zu Dortmund und anderen größeren Orten schwerlich gesehlt haben. Diese Beguinen sind nun bekanntlich von den Päpsten bald ebenso gebannt worden, wie vorher die Begharden, und ihr Vorhandensein läßt auf das geheime Fortglimmen waldensischer Überzeugungen auch in Westsfalen so gut wie sicher schließen.
- 3. Beftfälische Baretiter im Sahre 1297 und 1298. Beinrich von Berford († 1370) berichtet in seiner Chronik zum Jahre 1297: Ein gewiffer Auguftiner, aus der Stadt Lemgo ftammend, genannt "ber Seelige", ein nichtswürdiger Patarener, fiel vom Glauben ab, läßt sich beschneiden und gesellt sich ben Juden zu; endlich, in biesem Jahre, wird er zu Paris ergriffen, verhört, gefoltert (examinatur) und verbrannt. Höchft mahrscheinlich ift dieser Augustiner doch in Bestsalen dem Orden beigetreten. — Ferner zum Jahre 1298: Robert, chemals Ranonitus und Scholaftifus der Kirche zu Soeft, fehr angesehen, verließ ben Glauben, ließ fich beschneiben und lebte unter den Juden ju Frankfurt und ftarb dort eines natürlichen Todes. Bei der Überführung feines Leichnams auf den Judentirchhof ftieß ein Jüngling ein Meffer in den Sarg, und sofort schlug eine furcht= bare Flamme baraus hervor; ber Karren wurde umgeworfen, ber Sarg fiel in's Baffer und ber Leichnam brannte noch im Baffer. Bunderbarerweise murde er durch das Feuer der göttlichen Bestrafung verzehrt2).
  - 4. Beißelbrüber feit 1349 in Beftfalen gehängt.

Einen vollgültigen Beweis dafür, daß die westfälischen Femgerichte sich mit Reherversolgung abgegeben haben, liesert die in Westfalen stattgesundene Behandlung der Geißelbrüder seit dem Jahre 1349.

Im Jahre 1346 war es dem französischen Papste gelungen, zahlereiche geistliche und weltliche Fürsten von Ludwig dem Baiern abwendig zu machen und die Mehrheit der Kurfürsten zur Wahl eines

<sup>1)</sup> Seibert, Urt.=B. 2, 54.

<sup>\*)</sup> Heinrich von herford, herausg. v. Aug. Potthaft (1859), S. 216.

Begenfürsten zu bestimmen (11. Juli 1346), Rarl's IV., welcher fich ben Bapften für ihre gefamte europäische Politit, sowie gur Berfolgung ber Reber gur Berfügung ftellte. Die evangelifden Bruber (Balbenfer, Begharben, Bruder bom freien Beift, ober wie fie fonft Ramen hatten) erfanuten fofort die Tragweite diefer Benbung und die Befahren, welche für fie berannahten, und hielten es daber für geboten, bas bentiche Bolt aus feiner Gleichgültigfeit emporgurütteln, gur Bach= famleit zu mahnen, und burch eine großartige Rundgebung die Blane ber Papiften zu vereiteln. Gie icharten fich alfo allerwarts gu Befell-Ichaften, welche, hundert ober zweihundert Mann ftart, von Stadt gu Stadt, bon Dorf ju Dorf zogen, um die Menfchen gur Buge und jur Rudtehr ju Gott zu mahnen und burch ihr eigenes Beifpiel angujeuern. Gie gingen nicht mit Baffen, als mit Bewalt brobend, fondern unter einer Rreugesfahne, alle mit Breugen an ben Suten, mit einer Beifel in der Sand, traten in die Rirchen ein und geißelten, nachbem fie bie Thuren bor Beibern und Kindern verschloffen halten, ben entblößten Ruden und die Bruft mit ben fpigen Rageln ber Beifel, bis bas Blut herunterrann. Dieje Gelbstpeinigung ftellte fich als etwas viel Ernsthafteres dar, als das Beigeln, wie es die Monche ju treiben gewohnt waren, und als eine eindructvolle Erinnerung an das freiwillige Leiden Chrifti gur Erlofung ber Menschheit; fo wie Chriftus 34 Jahre auf ber Erden gewandelt, follte auch bie Beigel= fahrt 34 Tage dauern. Beim Bolfe trat überall die allgemeinfte Theil= nahme für biefe ernften Buger hervor, man zog ihnen entgegen, bewirthete und beherbergte fie und laufchte ben gewaltigen volfs= mäßigen Bredigten ber Meifter bes Bugs; es tam zu Tage, wie febr fich unter ber schützenden Regierung Ludwig's bes Baiern die Anschauungen der Brüber verbreitet hatten, und es wurden nun zahlreiche nene Unbanger für dieselben unter allen Ständen gewonnen, ben Begnern aber gezeigt, mas es auf fich habe, etwa neue Berfolgungen gegen bie Brüber gu unternehmen. Die Obrigfeiten traten den Aufjugen und ben Predigten ber Beigler benn auch nirgends entgegen, icon weil ihnen die Macht bagu gebrach.

Der Pfaffentaifer Kart IV. sollte schnell erkennen, daß die Bewegung zugleich gegen ihn gerichtet sei; indem sich zu Aachen, wo er seine Krönung seiern wollte, so viele Geißelbrüder einstellten, daß er nicht wagte, dorthin zu gehen'), sondern am 26. November 1349 die

<sup>\*)</sup> Paraleipomens rer. memorab. de a. 1230—1537 von ungenanntem Berjasser, beigesügt der Ausgabe des Chron. Urspergense von 1540 S. 381. Silvoilde Leissages (A. B. XXXII.

Krone zu Bonn empfing; er ersuchte aber auch sofort ben Papst Clemens VI., gegen die Geißelbrüder einzuschreiten<sup>1</sup>), worauf der Papst noch im Jahre 1346 besahl, dieselben dis auf weitere Anordnung alle gefangen zn setzen, auch am 1. Mai 1348 zum erstenmal seit 120 Jahren wieder einen Ketzermeister sür Deutschland bestellte, den Doministaner Schadeland in Straßburg i. E. Zunächst blied das ohne Ersolg. Im Gegentheil gewannen die Geißelsahrten um so größere Ausdehnung, je stärker sich in den Jahren 1348 und 1349 die Seuche des Schwarzen Todes in Deutschland verbreitete, und das Hinferben von Hundertstausenden die Menschen nachdentlich machte, ob ihnen nicht die Plage von Gott geschickt sei zur Straße für ihre Sünden und als Mittel zu ihrer Besserung. Das besagte auch geradezu eine schristliche Botschaft, die unlängst der Herr Jesus Christus durch einen Engel auf den Altar Petri in Jerusalem hatte legen lassen, und von welcher viele Weißlerzüge Abschriften mitsührten und vor dem Bolt vorlesen ließen.

Da inzwischen Ludwig der Baier gestorben, der Gegenkönig Bunther von Schwarzbnrg lahmgelegt, und Rarl IV. allgemein anerkannt worden war, fühlte ber Papft bie Rraft, gegen die Beißler einzuschreiten, und verhängte noch im Jahre 1349 am 20. Ottober, von Avignon aus die große Exfommunitation gegen diefelben. Saretiter waren fie ja auch gang unzweifelhaft; es verftieß gegen gablreiche papftliche Berbote, daß fie religiofe Befellichaften bilbeten ohne eingeholte Erlaubnis des Papftes, religiofe Aufzüge ohne Leitung von Brieftern veranstalteten, fich berausnahmen, öffentlich religiöfe Bortrage zu halten, und gar ben papftlichen Ablag und die priefterliche Absolution verachteten. Eine Berneinung ber Kraft von solchen lag schon in dem Sat, daß Gott felbst Strafen verhänge gegen Chriften, Die doch durch priefterlichen Ablag Berzeihung ihrer Gunden erhalten haben follten; die Beißler leugneten diese Rraft aber auch ausdrudlich mit ihrer Lehre, daß Jeber nur von Gott felber Bergebung ber Sünden erhoffen burfe; einer ihrer Befange lautete:

> O herr, Bater Jesu Christ, Da Du allein ein herr bist, Der uns die Sünde mag vergeben, Run gib uns Frist, herr, auf besseres Leben, Daß wir beweinen Deinen Tod, Bir klagen Dir, herr, all' uns're Noth.

<sup>1)</sup> Dies berichtet Matthias von Reuenburg in seiner Chronit jum 19. November 1349, Rap. 132 S. 177 ber Ausgabe von Studer (1866).

Das traf alfo ben innerften Rern ber Bapit = und Brieftergewalt und war eine Sarefie von fo ichwerer Urt, wie es nur eine geben tonnte. Auch die Berbreitung ber wunderbaren Botichaft Chrifti ent= hielt einen ftrafwürdigen Gingriff in bas Privilegium ber Rirche, Bunder mahrgunehmen und als mahr zu bestätigen; nur Reger fonnten Die Mahre ausbreiten, daß Chriftus, ber feinen fichtbaren Stellvertreter im Papit zu Avignon hatte, nicht hier, fonbern in Berufalem rine Mittheilung an alle Belt ausgehen laffe, und gar eine Botichaft, Die einige fur Die Priefter nicht febr fcmeichelhafte Stellen enthielt. Das hebt ber Papft auch alles in feiner Bannbulle hervor, nur daß er außerdem weiß, daß die Beigler haufig das Blut von Buden und Chriften vergoffen hatten, ba ja natürlich bie Reger immer auch Berbrecher fein muffen und in allen frühen und fpaten Jahrhunderten bafür ausgegeben worden find. Glüdlicherweise find wir beffer barüber unterrichtet, wer ben großen Judenmord von 1349 angestiftet, ausgeführt und die Guter ber Juden geschluckt hat. Wie follten auch die Beiffler bagu tommen, bas große Sterben einer Bergiftung ber Brunnen durch die Juden zuzuschreiben, fie, die es als eine Strafe Gottes fur die Gundhaftigfeit ber Belt betrachteten und bie Botichaft Chrifti als Beweis bafür anführten?

Run berichtet ber Berfasser ber Limburgischen Chronist'), ber verheiratete Klerifer von niederen Weihen und Schreiber der Stadt Limburg an der Lahn, Tilemann Elsen, der die Ereignisse vom Jahre 1347, als von ihm in seiner Jugend miterlebt, erzählt, nachdem er das Thun der Geißler anschaulich geschildert und auch bemerkt hat, daß sie zu Berdammnis ihrer Seelen den Papst und die heilige Kirche nicht zu Hülfe und Rath genommen hätten, Folgendes: "Und ward mancher von ihnen umgebracht und gehängt in Westsalen und anderswo, und wurden sie aus dem Rathe (Stadtrath), in dem sie gesessen hatten, ausgestoßen, wie sich das ersordert (gebührt), in Westsialen und anderswo.""

In Limburg an der Lahn und den naher umliegenden Gegenden geschah dergleichen offenbar nicht, da ber Berfasser solche ihm naher liegende Begebenheiten gewiß angeführt hatte; aber von Westfalen

<sup>1)</sup> Monum. Germ. 4, 33 (1883), herausgegeben von Arthur WhB.

<sup>\*)</sup> Unde wart der mancher vurdarft unde gehangen in Westfalen unde anderswo, unde worden vurwiset von dem rade da inne si gesessen hatten, nach dem als sich daz geheischet, in Westfalen und anderswo.

berichtet er es in erster Reihe und wiederholt, und er konnte barüber um fo eher gute Runde haben, als die Grenze Weftfalens nicht allguweit von Limburg entfernt ift, überdies auf einer so belebten Handels= straße, wie sie bas Lahnthal barftellt, alles bekannt wurde, was fich in den umliegenden Provinzen zutrug. Das Bemerkenswerthe nun ift, daß in Beftfalen manche Beigler gehängt worben find, also auf die Beife aus bem Bege geräumt, wie fie bei ben Femgenoffen üblich war. Lindner (Beme S. 603) meint zwar, man durfe diese Thaten ben Femgerichten nicht zuschreiben; allein die Beigelbrüber tonnten nach weltlichen Gesetzen nicht mit bem Tobe bestraft werben, weil fie gar feines Berbrechens schuldig maren, und felbst in Bestfalen verhängten die städtischen Obrigkeiten lediglich Ausschließung vom Rath gegen fie; gehängt murben fie wegen ihrer Eigenschaft als Erfommunigirte, als Reger. Davon, daß fie in anderen beutschen Land= schaften ebenfalls gehängt worden seien, bat bis jest nichts verlautet; bie Beitgenoffen Mathias von Neuenburg und Closener melben bei ihrer Schilderung ber Beigelfahrt nicht bas Beringfte bavon, ebenfo wenig Jatob Twinger von Königshofen; im Gegentheil miffen fie von der großen Bunft, in der die Beigler beim Bolf ftanden, ju erzählen, fo daß es manchen Klerikern, welche gegen die Beigler auftraten, schlecht ergangen sei. Wo 60 und 100 Sahre später Berfolgungen der Beigler ftattfanden, wie zu Sangershaufen 1414 und 1454, traf sie die gewöhnliche Regerstrafe, der Feuertod.

Welche große Rolle die Geißler auch in Westfalen spielten, läßt sich daraus abnehmen, daß gerade dort mehrere Kleriker Schriften gegen sie versaßten, Hermann von Schilbesche, Gerhard von Coesseld und ein dritter Ungenannter, wie und Fink in seiner angeführten Abhandlung S. 501 belehrt. Fink freilich legt sich diese Thatsache nach seiner Art zurecht; die westfälischen Kleriker haben sich mit der Ketzerei gern "theoretisch" befaßt, meint er, also ohne praktischen Zweck für die Landschaft, in der sie lebten, in der es ja Geißler und Ketzer überhaupt nicht gegeben haben soll. Bon der Limburger Chronik, nach welcher in Westfalen mancher Geißler umgebracht und gehängt oder aus dem Stadtrath verstoßen wurde, schweigt Fink.

5. Keherprozeß zu Soest um 1362—1372. Unter ben Päpsten Urban V. und Gregor XI. wurde gegen einen Priester ber Stadt Soest, Rektor von St. Georg baselbit, Konrad von Overwerde, Ansklage wegen Häresie erhoben, und derselbe durch den Kehermeister Ludwig von Caliga für schuldig erkannt, exkommunizirt und sein

Bermögen eingezogen. Es gelang dem Berurtheilten nachher, durch einen papstilichen Legaten die Wiederaufhebung des Urtheils zu erwirten (8. Aug. 1373).

6. Nachrichten aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahre 1409 wurde Jakob von Soest oder von Swewe, vom Prediger-Orden, Prosissor der Theologie, vom Dominikaner-Provinzial Giselbert von Unecht zum Juquisitor der Kirchenprovinzen Köln und Bremen bestellt und führte alsbald eine Untersuchung gegen einen Kleriker zu Soest, der gegen den Ordensklerus ausgetreten war. Schon nach vier Jahren (1413) bestellte er den Dominikaner Dr. theol. Johann v. Lüdinghausen zu seinem Stellvertreter in der Diöcese Köln auf dem rechten Mheinuser, sowie in den Diöcesen Paderborn, Münster und Dönabrück, wo die Häresie stark grassiere). Diese Diöcesen sind nun aber gerade solche Westfalens und Engerns.

Unterm 15. Juni 1421 berichtete der Retermeister Jakob von Soese oder von Swewe an den Papst, daß sich in seinem Amtsbezirk bei Laien deutsche Meßbücher und Erläuterungen der Evangelien vorzeinden hätten. Da nun Grund zur Befürchtung vorliege, daß die Bester dieser Bücher der Irelebre der Waldenser anhingen, nach welcher auch Laien die Messe lesen dürsten, und daß man serner auf den Gedanken kommen könne, denselben auch Übersetzungen der heiligen Schriften hinzuzusügen, so frage er an, was in diesem Falle zu thun sei, ob die Schriften, obwohl sie keine Kepereien enthielten, wegen der damit verdundenen Gesahr verdrennen solle. Da dieser Bericht sich hauptsächlich auf einen Inquisitionsprozeß gegen Johann Palborne, Bizelurat an der Wiesenkirche zu Soest, bezieht, so liegt es nahe, die Besitzer dieser Bücher in Westfalen zu suchen, und der Kepermeister erräth ganz richtig, daß diese Besitzer wahrscheinlich Waldenser seiens).

Für eine etwas fpätere Beit, etwa das Jahr 1444, liegt bie Angabe vor, daß Westfalen frei sei von Häresie. Damals nämlich

<sup>7)</sup> R. Bilmans, jur Geschichte ber rom. Inquisition in Deutschland (in S. 3. [1879] 41, 203) nach Urt. 547 bes Archive ber Stadt Dortmund.

<sup>\*)</sup> H. Finke in ber Beitschrift f. Gesch. u. Alterth. Westfalens 47, 220 (1889), nach einer Pariser Handschrift.

<sup>\*)</sup> Formularium inquisitionis haereticae pravitatis in der Stadtbibliothet zu Soest, wahrscheinlich von Jafob von Soest zusammengestellt. Balt. Ribbed in d. Zeitschr. f. vaterl. Gesch. u. Alterth. Bestigalens 46, 135

verfaßte Beter von Bilichborf, wohl aus dem niederöfterreichifchen Dorf Billichborf ftammend, Projeffor ber Theologie, eine Schrift gegen bie Barefie der Balbenfer'), worin er denfelben vorhalt, daß fie nur geringen Anhang hätten, ba bie meiften Länder Europas vor ihrer Sette ganglich bewahrt geblieben feien, nämlich England, Flamingen, Flandern (was aber einerlei ift mit Flamingen), Brabant, Gelbern, Westfalen, Ungarn, Schweben, Norwegen, Preugen und Polen, welche "beinahe" feine Balbenfer hatten"). Diefer Angabe Bilichborf's glaubt Fint größeres Gewicht beilegen zu muffen, als ben Angaben ber Repermeister, die "ftart übertrieben" seien. Allein Bilichborf fagt selber nur, es hatte in ben genannten Lanbern "beinahe" teine 2Balbenfer gegeben; einige mochten fich überall finden, und Saretiter anderen Schlags als die Balbenfer ebenfalls; außerbem aber befindet fich Pilichdorf in handgreiflichem Frrthum, wenn er alle bie von ihm aufgezählten Länder für frei von Balbenfern halt, und verliert bamit auch seine Mittheilung über Weftfalen, das er vielleicht gar nicht fannte, jedes Bewicht. Die beiden Regermeifter, welche bort thatig waren, werben boch ohne Zweifel beffer gewußt haben, wie die Sachen standen.

Seit den Husten-Ariegen erlahmte freilich allerwärts, und gewiß auch in Westfalen, die Macht der Inquisition, und kam also das Borhandensein von Häretikern weniger an's Tageslicht.

## Anhang.

A. Rathschlag eines Bewohners von Soest über das heims liche Gericht, um 1429 versaßt.) Das "Rathsbenkelbuch" im Archiv zu Bremen, eine Abschriftensammlung der die Stadt angehenden Urkunden und Schreiben, enthält eine Urkunde, überschrieben "Ban deme hemeliken Gerichte", welche nach Sprache und Inhalt von einem Bewohner Westfalens und zwar der Stadt Soest herrührt, da der Schreiber wiederholt von Westfalen diesseits der Weser "von Soest zu rechnen" und von "unserm Freigrasen zu Soest" spricht. Sie ist ein Rathschlag, daß die Städte zusammenkommen und im

<sup>1)</sup> Gedrudt in der Biblioth. max. Patrum 25, 281 (Lugd. 1677).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) — Ostendam tibi gentes —, ubi per Dei gratiam sunt omnes catholici et omnes homines sunt immunes a tua secta penitus conservati, scilicet Angliam, Flammingiam, Flandriam, Brabantiam, Harlandriam, Westphaliam, Daciam, Sueciam, Norweigiam, Prussiam et regnum Cracouiae, pene nullos habens Waldenses.

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Th. Berd, Gesch. d. westfäl. Femgerichte (1815) S. 467 bis 470; vgl. auch S. 193.

Berein mit den Fürsten der Anmaßung der Freigerichte, ihre Gerichtsbarteit über die Beser hinüber auszudehnen, Widerstand leisten möchten, und es lassen die Borte im Eingang: "so thun wir Euer Chrsamkeit zu wissen" erkennen, daß der Rathschlag an einen Stadtrath gerichtet war.

Eine Jahreszahl gibt die Abschrift nicht an; aus dem Inhalt aber erhellt, daß der Husitenkrieg bereits ausgebrochen und der Beschluß der 15 niederdeutschen Städte vom 3. April 1429 gegen die Femgerichte (vgl. meine Schrift S. 82) noch nicht ergangen war, da der Versasser sonst nicht nöthig gehabt hätte, Rathschläge zu ertheisen, die ganz diesem Beschlusse entsprechen. Lindner, Beme S. 300, sept die Urkunde erst in das Jahr 1436.

Buerft ergahlt ber Berfaffer, entsprechend ber herrschenden Sage, bag Rarl der Große, um die mantelmüthigen Beftfalen im Schach zu halten, das gange Land diesfeits der Befer in viele fleine Freigraffchaften eingetheilt und jeder einen Freigrafen vorgesett habe mit dem Auftrag, innerhalb feines Berichtsbezirfes mit den heimlichen Richtern alle Bosheit zu richten, über welche die öffentlichen Richter zu richten nicht mächtig wären oder nicht richten wollten. Rein Freigraf durfe in dem Begirt eines anderen Freigrafen richten, und teiner von allen über die Befer hinaus. Dann fahrt ber Berfaffer mortlich fort: "Und fo fagen auch die Alten in Bestfalen, und viele wundern sich, daß das Bolt fo dumm ift und fich in das Recht ergibt (es fich gefallen läßt), und es ift mahrlich eine große Dummheit, daß die Fürsten nach Bestfalen gieben und werben Scheffen, und thun fo wenig geachteten Leuten wie ben Freigrafen Gibe und verpflichten fich damit allen Freigrafen und allen Scheffen, unter benen boch mancher Bube ift, und machen fich fo Leuten verbindlich, von benen fie doch weder Leben (Lehngüter) noch Leute empfangen. Sollten fie bas einem Bifchof thun, von bem fie Land und Leute empfangen, ba wurden fie Schwierigkeiten machen, wie man das alle Tage erfährt. Auch follt Ihr miffen, daß die Freigrafen in Beftfalen feine Beweisurtunde ihres Rechtes von Rarl dem Großen haben, jondern alle Sahr halten fie ein Rapitel, darin segen sie mas ihnen in bas haupt schieft (was ihnen einfällt). Auch ist nicht glaublich daß König Karl so dumm gewesen ist, daß er dem Bolle, bas bei feinen Zeiten zu bem Glauben tam und ungehorfam war und mit Diffethaten mehr beflect, als das andere Bolf in anderen Landen, und noch schwach an dem chriftlichen Glauben war, sollte ein folches gefährliches Recht, welches gegen alle Reblichkeit ift, in der Beise als man bas nun gebraucht, über andere alte gute driftliche Lande gegeben haben. Auch mare es nicht nothwendig gewesen, daß man ihrer (der Freigrafen) so viele in Ein Land gefest hatte (nämlich blog nach Westfalen). Und Ihr follt wahrlich wissen, daß, wenn man nicht ben Digbrauchen des Gerichts widersteht, diefe Sette gefährlicher murde als der Bohmen Regerei'). Denn die Scheffen werden

<sup>1)</sup> Die allerwärts verbreiteten und fich um die Obrigkeiten nicht tummernden Bissenden des heimlichen Gerichts werden ben aufrührerischen husiten verglichen.

meinen von bojer Unweifung und Unftachelung des bojen Beiftes, daß fie mehr berpflichtet feien der Freigrafen Gebot gu halten als ihrer Fürften ober ihres Stadtrathes Bebot, womit gulept aller Behorfam verginge. Sie laffen auch fälschlich verlauten, ein romischer Konig und der Papit hatten darüber teine Macht, eine Behauptung die Regerei und gegen den Glauben ift'). Ein römischer König möchte bas Gericht gang vernichten, benn fo frei, als Ronig Rarl war es zu machen, so frei ift ein König bas wieder zu vernichten. Denn König Karl tonnte feinen König, ber nach ihm tam, binden. Much fo muß ein jeder Freigraf feine Freigrafichaft bon dem Konig empfangen und ichworen dem Ronig gehorsam ju fein, anders tann er fein Freigraf fein. Warum follte ein König gehindert sein (neue) Freigrafen überhaupt nicht mehr zu machen und die alten völlig absterben zu laffen und alfo das Recht zu vertilgen, befonders feit fie dasfelbe migbrauchen und fagen, weder Bapft noch Raifer habe über fie Macht? Und wenn auch einer (ein Raifer) Scheffe geworden ift und geschworen hat, wie die Freigrafen gu Erfurt geschrieben haben, daß er das Recht mehren und nicht mindern folle, damit ift er nicht berbunden das Recht weiter zu erftreden, als es fich gebührt ober anderen ihr gemeines Recht ber sonderlichen Freiheit zu nehmen. Darum mag auch ein jeder Bürgermeifter und Rathmann, ob er gleich ein Scheffe ift, gang wohl feiner Stadt Freiheit und Gerechtigfeit vertheibigen wider die Freigrafen, die wider die Freiheit thun wollen. Go haben auch Manegolt Bidemann und Manhof der heffen und Balbegeften, die gerne ben Leuten einen Schof auflegen und ihren Sunger noch fteigern wollten, folche Briefe in ben Rath gu Erfurt gefandt, barin fie nabezu die Loojung (die geheimen Erfennungszeichen) bes Gerichtes gemelbet haben, fo bag ein Jeber, ber fich die Worte gemerkt hatte, fich für einen Scheffen ausgeben mochte, fo bag unfer Freigraf zu Soeft, den die von Erfurt bei fich hatten, dieg vor die andern Freigrafen bringen wollte, ba er ein frommer rechtlicher Mann ift, den die Schaltheit febr verbrießt. Und mare wohl nuglich, daß 3hr Stadte darum jufammen tamet, dem Unrecht insgefammt gu widersteben, im Berein mit ben Fürften, die es auch verdrießt, wiewohl fie in der Beife Scheffen geworben find."

B. Nachtrag weiterer Gesetze wider die Femgerichte. In meiner Schrift S. 81—89 habe ich die zahlreichen Landesgesetze und Staatsverträge zusammengestellt, welche im 15. Jahrhundert allmählich sast in allen deutschen Landschaften gegen die Femgerichte erlassen worden sind; ich kann nunmehr noch zwei weitere Gesetze dieser Art beibringen.

<sup>1)</sup> Der Borwurf gegen die westfälischen Femgerichte geht dabin, daß fie fich um die Privilegien, welche Fürsten und Städte außerhalb Bestfalens von Kaisern und Bapften erhalten hatten, nicht tummern wollten.

Im Jahre 1491 erließ Erzbischof Ernst von Magdeburg ein Berbot, daß kin Unterthan einen anderen vor die heimlichen oder westfälischen Gerichte heischen oder sordern solle, bei 50 Gulben Strase, wenn er Geistlicher wäre, bei 100, wenn ein Weltlicher 1). Unterm 17. Januar 1512 befahlen die Herzgog heinrich und Albrecht von Mecklenburg, alle diejenigen, welche jemanden mit westfälischen oder anderen fremden Gerichten zu bedrängen wagen würden, zu berhaften und ihnen zur gebührlichen Bestrasung anzuzeigen 1).

¹) Anonymi Narratio histor. de judiciis Fehmicis, bei §. 23. 31: stotus, Amoenitates hist.-juridicae 4, 848 (1734).

<sup>?)</sup> Mitgetheilt von Dr. A. Hofmeister, Kustos der Universitätsbibliothet zu Rostod, in seiner Schrift: Weitere Beiträge zur Geschichte der Buchbruderstums in Medlenburg. Sonderabbrud aus den Jahrbüchern f. medlenb. Geschichte u. Alterthumskunde (1889) 54, 202—204.

### Tallegrand's Memoiren.

Bon

#### Paul Bailleu.

Mémoires du prince de Talleyrand, publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie. Paris, Calmann Lévy. 1891.<sup>1</sup>)

Der am 17. Mai 1838 verstorbene Fürst Tallegrand hatte turze Beit vor seinem Tobe testamentarisch verfügt, daß fein schriftlicher Nachlaß feiner Nichte, ber Herzogin von Dino, und bei ihrem etwaigen Ableben bem frangofischen Gesandten in Baben, Berrn v. Bacourt zufallen folle. Gine Beröffentlichung ber barunter befindlichen Denkwürdigkeiten follte erft 30 Jahre nach seinem Tobe, und, wenn seine Erben es für gut fanben, felbst noch später erfolgen. Die Bergogin von Dino ftarb 1862, Bacourt 1865, nachdem er bestimmt hatte, daß die Aufzeichnungen Tallegrand's, bie er abschrieb und zur Beröffentlichung vorbereitete, nicht vor 1888 erscheinen sollten. Im Auftrage ber Erben Bacourt's hat nun ber befannte hiftorifer Friedrich's bes Großen und Maria Therisia's, ber Herzog von Broglie, bie Beröffentlichung ber Papiere Tallegrand's übernommen: in zwei staatlichen Banden liegen jest die fo lange erwarteten Memoiren, junachst bis jum Ende bes Jahres 1814, vor uns.

Aber, je größer die Erwartung war, mit der man dieser so lange zurückgehaltenen Beröffentlichung entgegensah, um so empfindlicher wurde die Enttäuschung, welche diese Denkwürdigsteiten hervorriesen. Man hatte auf ein Werk gerechnet, in welchem der größte Staatsmann der Republik und des Kaisersreichs die Fülle seines Geistes und seines Wissens der Nachwelt

<sup>1)</sup> In deutscher Übersetzung von Adolf Cheling. Koln und Leipzig, Albert Uhn. 1891.

überliefern sollte, man hoffte auf interessante Enthüllungen und amüsante Anekdoten. Statt dessen findet man sich einem Werke gegenüber, dessen geringster Fehler noch der ist, daß cs um viele Jahre zu spät erscheint, einem Werke, das uns weniger die Ersebnisse Talleyrand's, als allbekannte Ereignisse der Zeitgeschichte erzählt, in einer Darstellung, in der nur selten ein Funken von dem Geiste Talleyrand's aufflackert. Dürftiger Inhalt in formsloser Gewandung — das ist der erste Eindruck dei Durchsicht des Buches, dem der Titel "Wemoiren" kaum zukommen dürfte.

In Frankreich, wo gerade das lette Jahrzehnt in den Memoiren der Frau v. Remusat ein Meisterwerk über die naposleonische Zeit hatte erscheinen sehen, mochte man es nicht glauben, daß der geistreichste französische Diplomat des letten Jahrhunderts solche Aufzeichnungen sollte hinterlassen haben, und man kam auf den Gedanken, daß hier eine Fälschung in größerem oder geringerem Umfange vorliege. Außere sowohl wie innere Gründe wurden dafür angeführt 1), und die Ansicht hat in Frankreich Ausmerksamkeit genug gefunden, um auch hier einen Augenblick erörtert zu werden.

Bunāchst ist es freilich richtig, daß der Herzog von Broglie sür seine Beröffentlichung nicht die Original-Handschrift Talleytand's, deren Berbleib unbekannt ist, sondern nur die Abschrift Bacourt's hat benuten dürsen, und ebenso richtig ist es, daß eine frühere Arbeit Bacourt's, die Ausgabe der Korrespondenz Mirabeau's mit dem Grasen La Mark, von dem Berdacht abssichtlicher Entstellungen keineswegs frei geblieben ist 2). Allein da die einzelnen Bände des für den Druck benutzten Manustriptes am Schlusse von der Hand der Herzogin von Dino oder Bacourt's in einer gewissen seierlichen Form jedesmal die Bemerkung tragen, daß sie die copie complète et authentique der Denkwürdigsleiten Talleyrand's enthielten, so würde es doch sehr schwers

<sup>1)</sup> Bgl. besonders die Aufsätze von Ausard in der Revue bleue, 14. und 28. Märd 1891.

<sup>&</sup>quot;) Zuerst bemertt von Feuillet de Conches 5, 105. Bgl. Stern, Leben Mirabeau's 2, 227. 269, und besonders die Untersuchung von Stockmar in b. 8. 39, 1 ff.

wiegender innerer Gründe bedürfen, um einer solchen Erklärung gegenüber die Annahme einer Fälschung zu rechtsertigen. Was aber Aulard, der Hauptgegner der Echtheit, in dieser Hinsicht ansührt, ist doch gar zu dürftig. Es beschränkt sich eigenklich darauf, daß Carnot einmal als le general Carnot, echappe de Cayenne bezeichnet wird (1, 279), ein Versehen Tallehrand's, das Aulard in naiver Unkenntnis der Memoiren-Literatur als eine grossière interpolation bezeichnet und als hinreichenden Beweis der vorgenommenen Fälschungen betrachtet. Auch die Ungleichmäßigkeit der Darstellungsweise, auf die mit Recht hingewiesen ist, darf als Argument für eine Fälschung doch nicht geltend gemacht werden, da sie in dem sehr verschiedenartigen Charakter der einzelnen Kapitel und in der Flüchtigkeit der ganzen Arbeit ihre genügende Erklärung sindet.

Fehlt es bemnach an inneren Gründen für die Annahme einer Fälschung, so besitzen wir andrerseits ein völlig unverbächtiges Zeugnis für die Existenz der Denkwürdigkeiten gerade in der Gestalt, in der sie uns vorliegen. Bitrolles berichtet nämlich in seinen Memoiren, daß ihm Tallehrand von seinen Denkwürdigkeiten erzählt und aus großen heften einzelne Absichnitte über den Herzog von Orleans, die Zusammenkunft in Ersurt, den Ausenthalt der Bourbonen in Balençay u. s. w. vorgelesen habe (3, 444) 1).

Wenn hiernach ein Original-Manustript Talleprand's auch unzweiselhaft existirt hat, so wird man doch, bei der Unmöglichkeit es gegenwärtig mit Bacourt's Abschrift zu vergleichen, die Echtheit der vorliegenden Memoiren im Einzelnen weder beweisen noch widerlegen können, und ebenso wenig würde sich jemand verbürgen wollen, daß nicht Bacourt doch hin und wieder Streichungen vorgenommen hat.

Als Abfaffungszeit ber Memoiren betrachtet ber Gerausgeber bas Zeitalter ber Restauration, worauf ber Inhalt in ber

¹) Dieser Stelle gegenüber ist auch die Unsicht der Revue historique unhaltbar: il est possible, peut-être même probable, qu'un manuscrit original des Mémoires n'a jamais existé.

That sicher hinweist. Man darf aber noch näher auf die ersten Jahre der Restauration schließen, da der im Jahre 1817 verstorbene Graf Choiseul-Goussier zweimal als lebend bezeichnet wird (1, 24. 34). Auf dieselbe Zeit führen auch in einem späteren Kapitel die Angaben Tallehrand's über seine erste Anstwürfung mit Napoleon (1, 255), Angaben, die nach der Versössentlichung der im Jahre 1819 erschienenen Correspondance insedite unmöglich gewesen wären 1).

Es barf bemnach als sicher angenommen werden, bag Talleprand in den ersten Jahren der Restauration, vermuthlich unmittelbar nach feiner Entlaffung aus dem Ministerium (September 1815) Aufzeichnungen zu verfaffen begonnen hat. Es war babei keineswegs feine Absicht, vielleicht auch nicht seine Fähigkeit, zusammenhängende und erschöpfende Denkwürdigkeiten zu schreiben; je ne fais point un livre (S. 12) und quand on n'a pas la prétention de faire un livre, on peut bien prendre un peu ses aises, — diese Außerungen zeigen, daß fich Talleprand bes flüchtigen und zusammenhanglojen Charakters feiner Aufzeichnungen, ber in Frankreich zu jo unrichtigen Bermuthungen Anlaß gegeben hat, vollfommen bewußt gewesen ift. Er schrieb seine Erinnerungen nieder, bald in der plaudernden Beije, in der er im Salon der Frau v. Remusat seine Jugendgrichichte erzählt hatte, bald in dem lehrhaften Tone eines alten Diplomaten, der von der Höhe seiner Ersahrungen und seiner Beltweisheit herab seine Zuhörer über die Begebenheiten der Beit aufflart. Gewiß ichrich Tallegrand babei feincewegs ohne Tendenz, allein man geht doch auch hiebei in Frankreich zu weit, wenn man seine Aufzeichnungen fast als politische Broichuren ansieht, bei beren Abfassung er mehr an Ludwig XVIII. als an die Nachwelt gebacht und feine Rudfehr in das Ministerium vorbereitet habe. Der Ion Tallegrand's, wenn er von ben Bourbonen spricht, ist doch recht gedämpst, gegen Ludwig XVI.

<sup>&#</sup>x27;) Eine von Talleprand selbst herrührende Rotiz in dem inzwischen versöffentlichten 3. Bande (S. 300, bezeichnet den August 1816 als Zeitpuntt bes Abschlusses der Aufzeichnungen.

sogar höchst fritisch, und nichts deutet übrigens darauf hin, daß er seine Aufzeichnungen jemals zur Kenntniß Ludwig's XVIII. gebracht hat oder auch nur hat bringen wollen. Unleugbar aber ist es, daß die herrschenden Stimmungen in den Anfängen der Restauration auf die Memoiren Talleyrand's entscheidend einzewirft haben. Die Tendenz derselben ist, wie die Betrachtung der einzelnen Abschnitte uns bestätigen wird, zugleich apologetisch und royalistisch.

I. Bon allen Rapiteln trägt das erfte, welches die Jahre 1754 bis 1791 umfaßt, noch am ehesten ben Charafter von Demviren, noch am meiften ein perfonliches Geprage. In leichter und anmuthiger Darftellung gleiten die Jugendiahre Talleprand's an uns vorüber, umichwebt von einem Sauch von Melancholie, ber bem Erzähler von vorn herein die Theilnahme des Lefers fichert. Talleprand ericheint bier gang fo, wie er fich im Salon ber Frau von Remusat geschildert bat'): innerlich ernsthaft und fast ichwermuthig, fpottisch und weltverachtend nach außen. Infolge eines Ungludefalls, ber ben einen Guß für immer verfruppelte, vom vaterlichen Saufe ausgeschloffen und gegen feine Reigung gum geiftlichen Stande bestimmt, machit Talleprand bei einer Großtante auf, beren Erwähnung ihm zu einer fehr hubschen Schilderung bes Schloglebens einer vornehmen Dame unter bem ancien régime Belegenheit gibt, besucht bas collège Harcourt, bas Seminar von Saint Sulpice, Die Sorbonne und lebt dann nach Empfang ber priefterlichen Beiben als junger Abbe in Baris. Seine vornehme Abstammung und Bermandtichaft und feine nicht gewöhnlichen Kenntniffe verschafften ihm bald eine hervorragende Stellung in bem frangofischen Rlerus, beffen Bertreter als Beneral-Agent er von 1780 bis 1785 murde2); bie Liebensmurdigfeit feines Bejens und die Leichtigkeit feiner Gitten gewannen ibm Die Aufmertfamfeit ber Parifer Befellichaft, Die feinen Beift und feinen Wig bewunderte. Charafteriftifch ift die - übrigens bereits

<sup>1)</sup> Egl. Mémoires de Mme Rémusat 3, 329 ff.

<sup>\*)</sup> Über Tallehrand's geiftliche Laufbahn vgl. Marcade, Talleyrand prêtre et évêque (Paris 1883).

belannte") - Anefdote, burch die Tallegrand nach feiner eigenen Ergablung in ben Ruf eines geiftreichen und wißigen Mannes gelangte. Er will einer Dame, die ihn fragte, weshalb er bei ihrem Eintritt ab! ab! ausgerufen, erwidert haben; fie irre fich, nicht ahl ah!, fondern oh! oh! habe er gerufen. Beilaufig, die einzige Anefbote, Die Tallegrand aus jener Beit ber Erzählung werth gehalten bat. Bon ben Freunden, Die ihn bamals umgaben, fhildert er und Rarbonne und Choijeul, der ihm unter allen am nadften ftand. Die fühlen und etwas gleichgültigen Borte, Die er ihm widmet, laffen freilich faum ahnen, wie schwärmerisch, wie gang im Style bes 18. Jahrhunderts, er einft an ihn gegeidrieben hat2). Ahnlich ergeht es Calonne. Auch er wird, wie übrigens die meisten Männer, beren Tallegrand gebenft, recht fibl und fritisch behandelt, wenn auch nicht ohne einen gewissen Anflug von Sympathie, und doch hat Tallegrand einft die Beitrebungen Calonne's mit lebhafter Theilnahme und Buftimmung begleitet und an ihrem Erfolge nicht gezweifelt\*). Daneben werben nur noch Lafapette und Recer mit einiger Ausführlichfeit erwähnt und höchft ungunftig beurtheilt, von Mirabeau wird faum einmal ber Rame genannt. Dit um jo größerer Musjuhrlichfeit und in ichwerfälliger Breite werben einige wirthichaftliche und finanzielle Fragen erörtert, welche bie frangofische Gefellichaft am Borabend ber Revolution beschäftigten und über welche Tallegrand fich verpflichtet fühlt feine Unfichten mitzutheilen: ber Sanbelsvertrag mit England, ben er gegen die gleichzeitigen Angriffe vertheibigt, die Frage ber Rolonisationen, wobei er auf Afrifa binweift und fur Frantreich gang wie in feiner großen Denfichrift bon 1798 bie Beherrschung bes Mittelmeeres beansprucht, die Abschaffung ber Lotterie, eine Reform bes Mungwesens u. f. w. Seltjam dabei gu feben, wie ber Mann, ber in ber auswärtigen Bolitit Franfreichs unter bem Direktorium wie unter Rapoleon,

<sup>9</sup> Egl. Pichot, Souvenirs intimes sur M. de Talleyrand p. 51.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. die zuerst von L. Larchen im Bibliophile français veröffentlichten Briefe Tallenrand's (Pichot p. 200 ff.).

<sup>7)</sup> Encore quinze jours, et Calonne a victoire gagnée (an Choifeul, 7. April 1787).

unter Ludwig XVIII. wie unter Ludwig Philipp oft eine entsicheidende, immer eine bedeutende Stellung einnahm, in seinen Denkwürdigkeiten diese wirthschaftlichen und finanziellen Probleme doch immer mit größerer Neigung und besonderer Borliebe ersörtert.

Höchst charafteristisch, wohl der interessanteste Theil dieses Kapitels, ist Talleprand's Erzählung von seinem Verhalten gegenüber der Revolution von 1789. Wer hätte bisher in Talleprand etwas Anderes gesehen als einen unbedingten Freund und Anhänger der Revolution, an deren Ereignissen von 1789 bis 1792 er so hervorragend betheiligt gewesen ist? Hat er nicht überdies selbst der Frau von Remusat erzählt, mit welcher Sympathie er, der Geistliche wider Willen, sich der Revolution zuwandte, die auch seine Ketten zerbrechen sollte? (Memoiren 3, 328).

Gleichwohl aber, wenn wir der Darftellung ber Memoiren folgen, die hierin unbedingten Glauben verdienen, ift feine Saltung im Beginn ber revolutionaren Bewegung doch eine wefentlich andere gemesen, ale man bisher annehmen mußte. legrand's fogiale und, wenn wir fo fagen burfen, afthetifche Sympathien, baran fann fein Zweifel fein, gehörten von vorn berein bem vorrevolutionaren Franfreich. Ariftofratisch in feinen Gefinnungen und noch mehr in feinen Deigungen 1), schwärmte er namentlich für bas Beitalter Ludwig's XIV., welches er in feinen Denfwürdigfeiten als die magnifique époque bezeichnet hat. (1, 63). Dabei hatten andrerseits freilich die reformatorischen Beftrebungen bor ber Revolution feinen vollften Beifall; Die 216fichten Calonne's auf Ginschränfung ber Privilegien und Ginführung von Provingial- Berwaltungen begeifterten ihn zu bem Rufe: "endlich wird das Bolt jetwas gelten"2). Diefen schwanfenben Stimmungen entspricht ebenjo febr fein nachträgliches Urtheil über Die Revolution, wie fein thatfachliches Berhalten im Jahre 1789. Bon ben Urfachen, aus benen die Revolution gewöhnlich abgeleitet wird, läßt Talleprand nicht viel gelten; er bemerkt gelegentlich,

<sup>1)</sup> Aristocrate par goût, par système, par état (Memujat 3, 90).

<sup>2)</sup> Schreiben an Choifeul.

man habe wohl über Bielregiererei geflagt und doch fei nie weniger regiert worden als damals, und findet, wie Napoleon, den legten Grund ber revolutionaren Bewegung in ber Gitelfeit, Die gwar bei anderen Bolfern auch vortomme, bei den Frangofen aber alles durchdringe und beherrsche (1, 115). Wenn diese nationale Leidenichaft ichließlich zur Revolution führte, fo hat bas nach feiner Unficht das Berhalten Reder's, beffen Rudberufung (1788) er febr tabelt, vor allem aber die fehlerhafte Busammensegung der Beneral= ftanbe verschulbet. Reben biefen fritischen Bemerfungen, beren Entwidlung, wie gewöhnlich, einen breiten Raum in ber Darfellung einnimmt, erfahren wir an diefer Stelle aber ausnahmsweife auch einmal, was Tallenrand felbft bamals wirtlich gedacht und gethan hat. Talleyrand war bem Grafen Artois befreundet, "er liebte ibn", wie er fagt, wobei wir gleich bemerten wollen, daß er ipater ebenjo verfichert, Rapoleon geliebt zu haben 1). Bei beimlichen Befprechungen in Marth (Juni 1789) gab er den Rath, die Beneralftande aufzulöfen und in anderer Form wieder einzuberufen, ohne, wie fich benten läßt, ben Konig und feine Umgebung zu einem fo energischen Entschluß bringen gu tonnen. 2018 dann die Revolution am 14. Juli zum Ausbruch lam, bachte er felbst baran, mit Graf Artois zu emigriren. Allein te war einmal nicht Talleprand's Art, einer unterliegenden Sache tren zu bleiben ober gegen eine fiegreiche Strömung angutampfen?); bald gab er ben Gedanken ber Emigration wieder auf und gog es bor, fich furz und gut ber revolutionaren Bewegung ansuichließen.

Talleyrand's Haltung bei dieser Gelegenheit, seinem ersten wiltischen Auftreten, ist gleichsam vorbildlich geworden für sein ganzes öffentliches Leben. Hier, zu Ansang seiner Laufbahn, zigt er bereits, was sich später in allen den vielen Wandlungen seines bewegten Lebens wiederholt hat: gleichmüthige Preisgabe

<sup>1) 1, 125:</sup> Je l'aimais (@raj Artois); 2, 133: J'aimais Napoléon.

<sup>&</sup>quot;) So bezeichnet es Bitrolles als Tallenrand's Gewohnheit: S'abandonner au courant, en préservant sa barque de tout ce qui pouvait l'atteindre ou l'efficurer (1, 390).

ber Sache und der Personen, denen er dient, und willige Hingabe an den Mann oder die Partei, deren Sieg sein außersordentlicher Scharsblick voraussieht.

Diefe Mittheilungen Talleprand's über fein Berhalten im Jahre 1789, an sich von bohem Interesse, bilben in ben zwei stattlichen Banben ber Memoiren, wie wir leiber konstatiren muffen, vielleicht den einzigen Abschnitt, der etwas, wie nach einer "Enthüllung" aussieht. Sie bleiben aber auch bas Gingige, was wir über die Beziehungen Tallegrand's zur Revolution erfahren. Über seine Theilnahme an den Arbeiten der konstituirenden Berjammlung begnügt er sich mit recht lückenhaften und oberflächlichen Angaben, um dann die Erzählung der erften Jahre der Revolution · überhaupt abzubrechen. Die Erinnerung an diese Zeit war ihm, so darf man annehmen, im Jahre 1816 offenbar wenig angenehm; jein Bunfch war es, möglichst ropalistisch zu erscheinen, und jo soll benn bas erste Kapitel bei bem Lefer ben Ginbrud hervorrufen, daß er einen Erzähler vor fich hat, der, wenn auch nicht immer in seinen Handlungen, doch in seinen Neigungen allezeit Royalist gewesen ift.

II. Böllig anderen Charafters als das 1. Rapitel ift das zweite: es ift eine rein historische Abhandlung über den Herzog von Orleans, in welchem Tallehrand den "Thypus und Repräsentanten" 1) des vorletzen Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts erblickte und durch dessen Schilderung er ein "Bild der schwächlichen Regierung Ludwig's XVI., der im öffentlichen wie im privaten Leben eingerissenen Sittenlosigseit und des Niedergangs der Berwaltung in Frankreich" zu geben beabsichtigt. In der That schildert das Kapitel, auch in der unvollständigen Gestalt, in der es vorliegt 2), den Herzog von Orleans und seine Umgebung, und die Kämpse mit den Parlamenten in einer überall klaren und wohlbegründeten Darstellung; unbekannte Thatsachen oder neue Gedanken würde man freilich darin vergebens suchen. Leider endet auch diesmal die Erzählung gerade mit Beginn

<sup>1)</sup> Bgl. seine Außerungen ju Bitrolles in beffen Memoiren 3, 444.

<sup>9)</sup> Bgl. S. 148 Anm. 1.

der Revolution; nur die Beziehungen bes Herzogs zu Siepes, bem Tallegrand eine wenig schmeichelhafte, aber sehr treffende Charatteristif widmet, werden am Schluß noch mit einiger Aussführlichkeit erörtert.

III. Das 3. Kapitel umfaßt die Epoche bis 1808, die Beiten des Direktoriums und Napoleons. Was könnte ein Tallehrand, der von 1797 bis 1807 mit einer kurzen Untersbrechung an der Spiße der auswärtigen Politik Frankreichs stand, über diese Zeit berichten! Kein anderes Kapitel der Memoiren wird man mit solchen Erwartungen lesen, kein anderes mit solcher Enttänschung aus der Hand legen: was man ersahren möchte, wird verschwiegen, was man leicht entbehren könnte, breit und aussührlich behandelt.

Bie er im 1. Rapitel feine Thatigfeit mahrend ber fonfituirenden Berfammlung faum berührt hat, fo gleitet Tallegrand bier flüchtig hinweg über feine Begiehungen zu ben Revolutionaren von 1792; ber name Danton's, bem er nabe geftanden hat, wird niemals genannt. Auch feiner diplomatischen Thätigfeit in London (1792), der neuerdings ein etwas übertriebener Werth beigelegt ift, scheint er felbst wenig Bedeutung beigumeffen; er beidrantt fich auf die Bemertung, daß er fich von vornherein über ihre Ausfichtslofigfeit flar gewefen fei 1). Dagegen nimmt er für fich eine antirevolutionare Saltung in Unfpruch, mit ber frine thatfachliche Nachgiebigkeit gegen die fiegreich fortichreitende Revolution und ihre Führer im Biderfpruche fteht. Er will bon London nach Paris gurudgefehrt fein, um als Mitglied bes Departements von Paris - er fagt irrig: Departement ber Seine - ben Maire Betion ju befampfen und will an dem Beihlug bes Departements, ber Betion von feinem Umte fuspenbitte, mitgewirft haben 2). Aber diefer Beichlug ift bereits vom 6. Juli 1792, und an demfelben Tage erft hat Tallegrand London verlaffen. Rach furgem Aufenthalt in Paris, wo er fich

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Sybel, Revolutionszeit (4. Aufl.) 1, 334. 364.

<sup>7)</sup> Suspendu de ses fonctions par un des nos arrêtés.

ben am 10. August emporgekommenen Machthabern zur Berfügung stellte, nach London zurückgekehrt, schrieb er hier für die revolutionare Regierung jene schöne Denkschrift über die and wärtige Politik Frankreichs, die erst neuerdings vollständig bekannt geworden ist.). Eben in denselben Tagen, wo die französischen Heere ihren Eroberungszug gegen Europa antraten, warnte Tallehrand in ernsten Worten vor Eroberungen, deren das reiche und mächtige Frankreich nicht bedürfe. Die Denkschrift ist ein ehrendes Zeugnis für die maßvollen und besonnenen Auschauungen ihres Versasser; Tallehrand hätte alles Recht, sich ihrer zu rühmen, aber merkwürdig — in den Wemoiren gebenkt er ihrer mit keinem Worte.

Aus England verwiesen, in Frankreich auf die Emigrantenlifte gesett, ging Talleyrand im Jahre 1794 nach Amerika, welches ben Memoiren zu einer begeisterten Schilberung bes Alderbauce Anlag gibt (S. 236). Durch bie Bemühungen feiner Freunde, namentlich der Frau v. Staël, die wohl eine bankbare Erwähnung in ben Memoiren verbient hatte, gelang es ibm, bie Erlaubnis zur Rudfehr nach Baris zu erhalten, wo er im Geptember 1796 ankam. hier wurde er - wiederum burch Frau v. Stael - mit Barras bekannt, ber Interesse an ihm nahm und im Juli 1797 seine Ernennung jum Minister bes Auswärtigen veranlaßte. Bas Tallegrand in den Denkwürdigkeiten hierüber erzählt - auch die Anekdote von bem Diner bei Barras und bem ertrunkenen Freunde bes Direktors - ift langft befannt gewesen 2). Beachtung verdient es bagegen, bag Talleprand bas Bedürfnis empfindet, die Übernahme eines Ministeriums unter bem Direftorium zu rechtfertigen. Er habe, meint er, ber Bufunft vorgearbeitet und an der Wiederherftellung des Friedens nach außen mitgewirft, in welchem er die unerlägliche Voraussegung für die Biederkehr ber Ordnung im Innern erblict habe.

<sup>1)</sup> Denkschrift vom 25. November 1792, zuerst veröffentlicht von Robinet. Danton émigré (1883), dann von Pallain, Talleyrand sous le Directoire (1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgí. Masson, département des aff. étrang. pendant la révolution p. 405.

Bir erinnern uns babei, daß gerade unter Tallegrand's Minifterium ber Rrieg ber zweiten Roalition ausbrach, ber infolge ber Siege Rarl's und Sumorow's die frangofifche Republit mit bem Untergang bebrobte. Talleprand vermeibet es, bierauf einjugehen; er hebt bafür wohlgefällig die Friedensichluffe von 1797 und 1798 hervor, die doch höchstens Baffenstillstände gewejen find. Ebenjo unterläßt er es, von feinem politischen Begenfaß gu bem Direftorium gu reben; wir miffen ja, bag er mit der Politit, welche Solland, die Schweig, Italien revolutionirte, feineswegs einverstanden war, und man wurde es begreiflich finden, wenn er feinen Biberipruch gegen bieje Bolitit, fo wenig nachbrudlich ober nachhaltig berjelbe gewesen ift, in ein möglichst helles Licht jegen wollte. Allein nichts von allebem; er gieht es vielmehr feltfamer Beije por, Die Richtigfeit feines Ministeriums vielleicht noch über die Gebühr hervorzuheben, inbem er verfichert, von allem Ginfluß auf die Leitung ber auswartigen und noch mehr ber inneren Politif ausgeschloffen und auf bie Unterzeichnung von Baffen beichrantt gewesen zu fein. Und man muß ihm das wohl glauben, wenn man die unbedeutenden und inhaltleeren Bemerfungen lieft, Die er ber auswartigen Politit Franfreichs von 1797 bis 1799 widmet. Wie wenig er 1816 von biefen Dingen wußte ober zu wiffen für gut fand, zeigt auch die Darftellung feiner Entlaffung, beren witliche Urjachen er natürlich verschweigt und die er fälschlich in die Zeit vor dem Gintritt von Siebes in das Direktorium und bem Staatsifreich vom 30. Prairial verlegt.

Rur wenig bedeutender und kanm minder unrichtig ist, was Talleyrand und dann über seine Beziehungen zu Napoleon zu erzählen weiß. Er beginnt gleich mit einer irrigen Angabe, ins dem er die erste Annäherung auf Napoleon zurücksührt; aus dem in der Correspondance inschlie veröffentlichten Briefwechsel missen wir, daß sie von Talleyrand ausgegangen ist. Er erzählt dann — nicht uninteressant — von seinem ersten persönlichen Busammentressen mit Napoleon, von dem Plane seiner Mission aach Konstantinopel, weiß dann aber von dem Staatsstreich des 18. Brumaire wieder nur eine recht unbedeutende Anestote zu

berichten (S. 272). Etwas eingehender äußert er sich bei Glegenheit der Einrichtung der konsularischen Regierung. Was an dieser Stelle (1, 274 f.) und später (1, 318; 2, 34, 12, 132 f.) über Napoleon's Regierung und seine eigene Stellung derselben bemerkt, verdient im Zusammenhang betrachtet werden.

Mle Tallegrand feine Dentwürdigfeiten nieberschrieb, wa fo scheint es, unter ben Royalisten in Baris Die Unficht vi verbreitet, daß bereits um das Jahr 1800 eine monarchifch Restauration möglich gewesen ware. Tallegrand bestreitet da entschieden. Nach feiner Auffaffung bilbete bas Regiment Ro poleon's die unerlägliche Borausfegung für die Biederherftellung bes bourbonischen Thrones, benn Napolcon allein besaß i höchstem Mage die Fähigfeit, das durch die Revolution ver borbene frangösische Bolt wieder an monarchische Institutione ju gewöhnen. Dieje Unficht, von Tallegrand in feinen Den würdigfeiten geschicht und nachbrücklich vorgetragen, ift ihm feines wegs eigenthumlich: fie icheint von allen Denen vertreten fein, welche nach ber Reftauration ber Bourbonen bas Bedürfni empfanden, fich für ihre bem Ufurpator geleisteten Dienfte rechtfertigen. Besonders scharf ist diese Ansicht von de Prat geltend gemacht worben, ber in einer bereits 1816 veröffen lichten fleinen Schrift 1), die wir auch fpater noch als Quel für Tallegrand's Memoiren fennen lernen werden, dieje Auffaffun ber napoleonischen Epoche dahin formulirte: avant de faire Roi, il fallait refaire la royauté (S. 27). In dem gleiche Sinne will auch Tallenrand feine Thatigfeit unter Rapoleo aufgefaßt wiffen: er bezeichnet als fein Sauptziel bie Ginführun monarchischer Inftitutionen in Frankreich. Es ift taum nothig barauf hinguweisen, wie auch hier wieder bas Beftreben, al Royalift zu erscheinen, Tallegrand's Auffassung und Darftellun beherricht hat.

Neben dieser Pflege ber monarchischen Einrichtungen wi aber Talleprand als Minister bes Auswärtigen noch einen andere

<sup>1)</sup> Récit historique sur la restauration de la royauté en France

Bmed unter Napoleon verfolgt haben: Die Rücksichtnahme auf Europa 1), b. h. eine friedfertige und magvolle Politif nach außen. Lange fei Napoleon feinen Rathschlägen gefolgt, wie er ihm benn immer mit hingebung und Ginficht gebient habe. Bleich jo vielen anderen Siftorifern, welche bie Ginheit und Stetigfeit der Entwickelung in dem Charafter Rapoleon's verfennen, unterscheibet Tallegrand zwischen ber Beit vor und nach bem Frieden von Amiens, zwijchen bem "einfichtsvollen, mahrhaft großen, durch feinen ichonen Benius geleiteten", und bem bon "fturmifchen Leidenschaften beherrichten" Napoleon. Schon nach bem Frieden von Amiens habe freilich Rapoleon oft gegen feine Rathichlage gehandelt und dadurch Europa beunruhigt; allein noch gur Beit bes Friedens von Tilfit mare es ihm und ibm allein möglich gewesen, in Europa ein bauerndes Gleich-Bewicht ju grunden. Dagu ware nur nothig gemejen - man bore bas Brogramm ber auswärtigen Politit Tallegrand's -Ginigung Italiens unter bem Saufe Bayern, Theilung Deutsch-Lands zwifchen Ofterreich und Breugen, Wiederherftellung Polens unter bem Saufe Gachfen (2, 132)!

Ich benke, jedes Wort der Kritif über dies Programm oder Tiber den zwiefachen Napoleon ist überflüssig; einer näheren Prüfung bedarf nur die Frage, ob Tallehrand sich wirklich seiner mäßigenden Einwirkung auf Napoleon zu rühmen Anlaß hat.

Es foll feineswegs bestritten werden, daß Talleyrand hin und wieder das stürmische und gewaltthätige Borgehen Napoleons gehemmt und gemäßigt, seine sibertriebenen Forderungen gemildert hat, daß er, wenn wir so jagen dürsen, in dem Drama der napoleonischen Politif zuweilen das retardirende Element gewesen ist. Allein, wenn Talleyrand dies Berdienst, das ihm nur für gewisse seltene Gelegenheiten zusommt, ein für alle Mal in Anspruch nimmt, wenn er Napoleon allezeit surchtlos die Wahrheit gesagt haben will (2, 133), so heißt das doch, sein Berhältnis zu Napoleon in ein falsches Licht rücken. Wir wollen nicht so weit gehen,

Ménager l'Europe pour faire pardonner à la France son bonheur et sa gloire (1, 318).

wie Lord Whitworth, der feinem Minifter fchrieb1), "Tallenrand gittere vor ber Seftigfeit Napoleons"; ober wie Lucian Bonaparte, ber in feinen Memoiren Tallegrand als eine Art Commis bezeichnet, "ber feinem herrn fnechtisch biente und nie einen andern Willen, felbst nie eine andere Meinung batte" als Napoleon. Aber auch aus ben jest veröffentlichten Briefen Tallenrand's an Napoleon2), welche die in der Correspondance de Napoléon erschienen Briefe Napoleon's in willtommener Beije ergangen, fann man boch mit aller Buverläffigfeit entnehmen, wie abhängig, um nicht zu fagen unterwürfig, die Haltung Tallenrand's Napoleon gegenüber gewesen ift, wie außerorbentlich felten und wie schüchtern er eine abweichende Meinung geltend zu machen versucht hat, und man sieht ferner noch dentlicher als bisher, daß die Aftion in der auswärtigen Politif burchaus und ausschließlich bei Napoleon war, eine Altion, der Tallegrand faum einmal in den Weg zu treten gewagt hat. Talleprand's Unbenten fonnte nur gewinnen, wenn er bem Bruche mit England (1803), mit Ofterreich (1805) ober mit Preugen (1806) entgegengewirft hatte; aber bas behauptet er felbst nicht einmal: außer ber Rettung ber Galerie von Dresben (G. 310), vermag er nur, wie er das schon immer gethan bat3), feine Berdienfte um Ofterreich bei Abichluß bes Friedens von Pregburg hervorzuheben. Schwäche und Läffigfeit im Sandeln, bei aller Schärfe und Richtigfeit bes Urtheils4) - fo hat man ben Charafter Tallegrand's bisher aufgefaßt, und fo wird es bleiben trop ber Apologie in den Memoiren.

Neben biefen falfchen Auffaffungen und Darftellungen, bie aus ber Tendenz bes Berfaffers nothwendig hervorgehen, fehlt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bericht vom 9. April 1803; vgl. England and Napoleon in 1803 (1887), p. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bertrand, lettres inédites de Talleyrand à Napoléon 1800—1809 (Paris 1889).

<sup>\*)</sup> Bgl. Metternich's Memoiren 1, 55; 2, 150.

<sup>4)</sup> Remujat 3, 330: Son esprit est supérieur, souvent juste; il voit vrai, mais il agit faiblement. Il a de la mollesse et ce qu'on appelle du décousu.

es natürlich auch nicht an den harmloseren Irrthümern, wie sie von Memoiren einmal unzertrennlich zu sein pflegen.

Tallegrand ipricht fast nie bon ben Briefen Napoleon's, bie er erhielt, fo wenig als von ben Befprachen, die er mit ihm führte; in diefem Abschnitt geschicht es einmal, in einer Beije, bie une folche Ergablungen nicht weiter vermiffen lagt. Bei Beginn bes Feldzugs von 1805 will Tallegrand in Strafburg wei Schreiben von Rapoleon aus Stuttgart (foll beigen: Ludwigsburg) erhalten haben, in beren einem Napoleon ihm ichrieb: le duc de Würtemberg (joll heißen l'électeur) est venu audevant de moi jusqu'en dehors de la première grille de son palais, c'est un homme d'esprit; in bem zweiten habe es geheißen: Mack marichire, als ob er felbft ihn führe, und werbe in Ulm gefangen werben. Dies lettere Schreiben eriftirt überhaupt nicht, und in bem anderen Schreiben (vom 3. Oftober 1805) beißt es über ben Rurfürsten von Burtemberg: j'ai vu l'électeur, j'ai été fort content de son esprit, c'est un homme qui en a beaucoup1).

Auffälliger sind die Irrthümer Talleyrand's in den furzen Mitheilungen über die auswärtige Politik. Was er über die Berhandlungen von Lasorest und Duroc in Berlin (S. 294), die Sendung des Grasen Haugwiß (S. 301 ff.), die Unterhandlungen mit Zastrow und Lucchesini (S. 308) erzählt, ist immer höchst ungenügend und meist irrig. Besonders merkwürdig sind seine Angaden über den österreichischen General Vincent: derselbe sei uniquement zur Wahrung der österreichischen Interessen in Gastzen nach Warschau gesandt worden (1807), wobei er ihn ersolgzeich unterstützt habe (S. 313. 425). Hatte Talleyrand wirklich die langen Verhandlungen mit Vincent über eine österreichische Vermittelung oder ein französisch vösterreichisches Wündnis verzessen, Verhandlungen, über welche wir jest seine eigenen aussichtlichen Versändlungen, über welche wir jest seine eigenen aussichtlichen Versändlungen, über welche wir jest seine eigenen aussichtlichen Versändlungen besichte an Napoleon besitzen?

Es ift unnöthig, in dieser Art der Kritif fortzusahren; das Ergebnis ber Prufung ift allenthalben bas gleiche: eine nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sgl. Corresp. de Napoléon I<sup>er</sup> 11, 284 (Nr. 9326).

<sup>&</sup>quot; Bei Bertrand G. 316 ff.

gerabe aufdringliche, aber doch recht bemerkdare tendenziöse Färbung, um Tallehrand zugleich als guten Rohalisten, besonnenen Staatsmann und treuen Wächter der Interessen Frankreichs und selbst Europas erscheinen zu lassen, und zahlreiche irrige und noch mehr unvollständige Angaben über die geschichtlichen Begebenheiten, besonders über die diplomatischen Verhandlungen. Nur zwei Ereignisse — das Unternehmen Napoleon's gegen Spanien und die Zusammenkunst in Ersurt — verdienen noch ein näheres Eingehen; Tallehrand selbst hat sie für wichtig genug gehalten, um ihnen zwei besondere Kapitel (IV und V) zu widmen.

IV. Talleyrand's Darstellung der Affaires d'Espagne bereitet zunächst dem Leser die nämliche Enttäuschung, wie der größte Theil der Memoiren überhaupt. Unzweiselhaft kennen wir heute die Borbereitung und Einleitung dieses Unternehmens weit besser, als seiner Zeit Talleyrand, dessen Erzählung wenig mehr ist als ein flüchtiger und darum keineswegs sehlerfreier Auszug aus dem Buche von de Pradt: Mémoires historiques sur la révolution d'Espagne. Bemerkenswerth ist dabei nur, mit welch sichtlicher Borliebe Talleyrand auch bei den gleichzültigsten Gelegenheiten in der Aufzählung der Namen spanischer Granden sörmlich sichwelgt. Die mannigsachen Irrthümer, die außerdem mit unterlausen, sind ohne alles Interesse; für uns kommt nur in Betracht, wie Talleyrand seinen eigenen Antheil an diesem verhängnisvollen Unternehmen aufsaßt und darstellt.

Bereits im Jahre 1806, so erzählt Talleyrand, habe Napoleon in Berlin geschworen, die spanischen Bourbonen zu entthronen, und er selbst habe sich zu gleicher Zeit geschworen, das Ministerium des Auswärtigen zu verlassen (1, 308). In der That hat Talleyrand bekanntlich wenige Monate nach dem Abschluß der Berhandlungen von Tilsit, dei denen er sich ansicheinend zurückgesetzt sühlte, seine Entlassung genommen, ohne daß wir über die Ursachen bisher mit Sicherheit unterrichtet wären. Durch sein neues Amt als vice-grand-electeur, wozu später noch die Bertretung Engen's als Erzkanzler kam, blieb

er in der Nähe des Kaisers und wurde, wenn auch nicht in alle Einzelheiten der Pläne gegen Spanien eingeweiht, doch im allgemeinen darüber unterrichtet. Tallehrand will dabei die Absicht Napoleon's "aus allen seinen Krästen" bekämpft und ihm die Unsittlichkeit sowie die Gesahren des Unternehmens vorgestellt haben. Erst als alle Einreden vergeblich gewesen, habe er, das räumt er ein, dem Kaiser gerathen, gleichsam als Pfand die zum maritimen Frieden die Provinz Katalonien zu besehen, die sich später vielleicht dauernd mit Frankreich vereinigen lasse. Unden diplomatischen Berhandlungen selbst, die im Herbst 1807 in Fontainebleau begannen, im April und Mai 1808 zu der Katasstrophe von Bahonne sührten, stellt Tallehrand sede Theilnahme in Abrede.

Bir wurden einigermaßen in Berlegenheit fein, wenn wir biefer Erzählung gegenüber, bie an fich nichts Unglaubwürdiges hat, nur auf bas Beugnis Napoleon's angewiesen maren, ber in ben befannten Scenen vom Januar 1809 Tallegrand feine Beruntwortlichfeit für bas Unternehmen gegen Spanien mit heftigfeit vorgeworfen hat. Denn wer mochte zwischen wibersprechenden Behauptungen Napoleon's und Tallehrand's die Bahl treffen? Aber abgesehen von Schriftstuden fpanischen Ursprungs, wie ben Berichten Igquierbo's, welche die Theilnahme Talleprand's an den einleitenden Berhandlungen im Gebruar und Marg 1808 beweisen, fo befigen wir in den Memoiren ber Frau v. Remujat, Die gerade in jener Beit Tallegrand befonders nabe ftand, eine völlig zuverläffige Quelle, aus der wir uns über bie bamalige haltung Talleprand's mit aller Sicherheit unterrichten fonnen. Frau v. Remufat beftätigt nun gwar, bag Tallegrand bas Unternehmen gegen Spanien von Unfang an in lebhaften und ftarten Ausdrucken fast öffentlich getadelt habe (3, 361); aber fie bezeugt boch andrerseits auch, von Tallegrand felbft gehort zu haben, bag die Bourbonen in Spanien Rachbarn feien, welche napoleon auf bie Dauer nicht bulben tonne (3, 264). Bas Talleyrand felbft eigentlich beabsichtigt und empfohlen, gefteht fie, nicht recht erfahren gu haben: vielleicht Die Beseitigung bes Friedensfürften ober bie Bermablung bes Prinzen Ferdinand mit einer napoleonischen Prinzessin; sie läßt aber keinen Zweisel darüber, daß Talleyrand auch einer Entfernung der Bourbonen keineswegs entgegen gewesen wäre. Übrigens sei, wie sies andeutet (3, 371), die mißbilligende Haltung Talleyrand's auch aus einer gewissen Siersucht darüber entstanden, daß Napoleon bei der Reise nach Bahonne ihn aussichloß und das ganze Unternehmen mit anderen Vertrauensmännern durchführte.

Rach diefem unanfechtbaren Beugnis durjen wir als feftftebend ansehen, daß Tallegrand feineswegs, wie er gern glauben machen mochte, bas Unternehmen Napoleon's gegen Spanien an fich gemigbilligt, vielmehr bochftens die Art ber Musführung getadelt hat, wie fich verfteht, nicht wegen ber "Unfittlichfeit" auch feine beften Freunde haben ihn fittlicher Bedenken nie fur fähig gehalten 1) -, als wegen ber "Gefahren" bes Unternehmens, Die feinem Scharfblick nicht entgingen. Dag er in Befellichaft die hinterliftige Uberrumpelung der Bourbonen vielleicht einmal mit bem "Mogeln" (tricherie) eines Spielers verglichen 2), foll nicht geleugnet werben; daß er Napoleon gegenniber, wie er fich rühmt, ebenjo gesprochen, ift mehr als unwahrscheinlich, besonders wenn man fich des Schreibens vom 8. Dezember 1808 erinnert, in welchem er napoleon zu ben Erfolgen in Spanien begludwünscht und feinen Soffnungen auf die Errichtung einer "edlen und gludlichen" Regierung in Spanien Ausbrud gibt 3).

Befanntlich rächte sich dann Napoleon für die zweiselhafte Haltung Talleyrand's, indem er gerade ihm die Bewachung der spanischen Prinzen in Balençay übertrug. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß in diesem ganzen Kapitel der einzige interesfante Abschnitt die Erzählung von dem Aufenthalte der Bourbonen in Balençay ist (S. 381 f.). Talleyrand fühlt sich

i) Une funeste insouciance du bien et du mal fut le fondement de la nature de M. de Talleyrand (Remujat 3, 329).

<sup>\*)</sup> Auch Beugnot gegenüber hat er, wie dieser in seinen Memoiren erzählt, einen solchen Ausdruck gebraucht.

<sup>\*)</sup> Authentisch veröffentlicht von Bertrand G. 477. (Schon früher bestannt gewefen.)

gläcklich als ihr Mentor: er lehrt sie schießen und jagen, sucht aber vergeblich, ihnen Geschmack an Büchern beizubringen. Als er im Herbst 1808 bei seiner Reise nach Deutschland von ihnen Abschied nimmt, schenken ihm die Prinzen ihre Gebetbücher, die Tallegrand mit der tiefsten Rührung, wie er selbst erzählt, entsgegennimmt (S. 386).

V. Wenn Talleyrand bei der Darstellung der spanischen Ereignisse, wie wir sehen, seinen eigenen Antheil abzuleugnen oder mindestens abzuschwächen sucht, so bemüht er sich dagegen, in dem Bericht über die Zusammenkunft von Ersurt seine Person und seine Bedeutung möglichst in den Bordergrund zu stellen. In seiner Erinnerung bildet eben, wie es scheint, die Theilnahme an den Ersurter Verhandlungen, noch mehr als der Kongreß von Wien, den Glanzpunkt seiner diplomatischen Thätigkeit; rühnte er sich doch gegen Vitrolles, damals Europa gerettet zu haben 1).

Mit einer gewiffen Musführlichfeit und einer unverfennbaren Sicherheit, vielleicht unterftugt burch gleichzeitige Notigen, ergahlt Tallegrand, wie er von Napoleon in das Geheimnis der Begiehungen zu Rugland eingeweiht wurde, um in Erfurt bie nöthigen Unterhandlungen führen zu fonnen. In ber That befitt man noch das Schreiben, in welchem Talleprand auf Beranlaffung Rapoleon's ben Staatsfefretar um Mittheilung ber auf die Berhandlungen mit Rugland bezüglichen Aftenftude gebeten hat 2). Freilich muffen wir gang bahingeftellt fein laffen, welche Abfichten Napoleon eigentlich verfolgte, als er für Die Zusammenkunft in Erfurt Talleprand wieder herangog. Bollte er ernstlich auf Raiser Alexander, ber für Tallehrand Bettrauen zu begen ichien, einwirken? ober hat er ihn bier gebraucht nach bem Grundfat, ben er einft gegen Metternich aussprach, "ich wende mich an Tallegrand, wenn ich eine Sache mat machen, aber scheinen will, daß ich fie mache" 3)? Spricht

<sup>&</sup>quot; Bgl. Memoiren 3, 445.

<sup>2)</sup> Bgl. Vandal, Napoléon et Alexandre Ier, p. 402 (Paris 1891).

<sup>1)</sup> Memoiren 1, 74.

auch bas ichliefliche Ergebnis für lettere Anficht, Tallegrand felbft hat jedenfalls immer gemeint, dazu beftimmt gewesen gu fein, ben ruffifchen Raifer bei bem frangofifchen Bundnis feftguhalten und für die Unterftützung der napoleonischen Plane gefügig zu machen. In boppelter Sinficht will aber Tallegrand Die Abfichten Napoleon's durchfreugt haben; er habe einerfeits ben Raifer Alexander von bem unbedingten Anschluß an Napoleon gurudgehalten und badurch bie weltumfaffenden Blane Rapoleon's vereitelt, und andrerfeits Ofterreich barüber beruhigt, bag

es von Rugland nichts zu fürchten habe.

Wir haben hier nicht die Bedeutung ber Aftion Talleprand's ju untersuchen; wir laffen unentichieden, ob es feiner Borftellungen bedurfte, um Raifer Alexander por bem Gingeben auf Die Blane Napoleon's zu warnen, und ebenfo, ob nicht gerade bie Mittheilungen und Ginflufterungen Talleprand's Ofterreich in ben verderblichen Krieg von 1809 mit hineingezogen haben. -Bir begnügen uns, ju tonftatiren, bag die Darftellung Tallenrand's, mag er auch die Bedeutung feiner Einwirfung auf Rugland und Ofterreich etwas übertreiben, mit ben wirklichen Thatjachen durchaus übereinstimmt. Trop eines Mangels, den wir noch berühren werden, wurde Tallegrand's Erzählung ber Busammenfunft in Erfurt, lebendig, eingehend, wohl begrundet, wie fie ift, die willfommenfte Babe ber Demoiren bilden, wenn wir nur nicht über die damaligen Unterhandlungen, felbst über ben Plan ber Bermahlung Rapoleon's mit einer ruffischen Bringeffin, und auch über die Saltung Tallegrand's bereits vollständig, und theilweise noch beffer als Tallegrand unterrichtet maren. Abgesehen von Thiers, ber fich übrigens ausbrudlich auf Mittheilungen von Talleprand felbit beruft 1), und von Metternich, ber in seinen Berichten und Dentschriften bas damalige Berhalten Tallegrand's ausführlich geschildert hat, besigen wir jest in Bandal's "Napoleon und Alexander der Erfte" eine Darftellung ber Bujammenfunft in Erfurt, die Tallegrand's Ergablung in ben wejentlichen Bunften

<sup>1)</sup> Consulat et Empire 9, 271.

zwar bestätigt, gleichzeitig aber doch auch an Ausschlichseit und Zuverlässisseit weit übertrifft. Andrerseits können wir aus diesen Quellen ersehen, daß Tallehrand's Erzählung in einem erheblichen Punkte recht unvollständig ist. Nach seiner Darstellung sollte es scheinen, als ob alle Berhandlungen zwischen den beiden Kaisern unmittelbar (S. 423) oder durch ihn selbst geführt worden seien; thatsächlich waren es Rumianzew und Champagny, von dem aussährliche Berichte vorliegen, aus deren Konserenzen die in Ersurt unterzeichnete Konvention schließlich hervorgegangen ist. War Tallehrand über diese amtlichen Berhandlungen nicht vollständig unterrichtet, oder sindet er es nur für gut, sie zu verschweigen, um seine eigene Bedeutung desto mehr hervortreten zu lassen?

VI. Die Theilnahme an den Berhandlungen in Ersurt bildet den Abschluß der staatsmännischen Thätigkeit Tallehrand's unter Napoleon; seine oppositionelle Haltung gegen die Politik des Kaisers, über welche uns namentlich die Depeschen Metternich's unterrichten, prägte sich mehr und mehr aus, und die wachsende Unzufriedenheit Napoleon's entlud sich in hestigen Szenen (Januar 1809), über welche wir freilich von Tallehrand selbst nichts ersahren.

Wenn Talleyrand schon aus der Zeit seiner Geschäftsführung nicht eben viel Interessantes und Wichtiges zu erzählen weiß, so ist vollends die Darstellung der Jahre 1809 bis 1813, denen ur das 6. Kapitel widmet, recht inhaltleer. Eine Ausnahme bildet höchstens die Schilderung einer jener bekannten Rathssitzungen über die Heirathspläne Napoleon's, bei der Talleyrand sich sür die Bermählung mit einer österreichischen Prinzessin aussidat und damit, wie er andeutet, auf den Kaiser einen bestimmenden Eindruck hervordrachte. Auch hierüber aber sind wir inzwischen durch Thiers und ganz neuerdings durch eine sorgsältige und erschöpsende Untersuchung Bandal's 1) weit eingehender und zuverlässiger unterrichtet worden, als Talleyrand, der nur eine Versammlung erwähnt und über den Verlauf der

<sup>1)</sup> Bgl. Revue historique (1890) 44, 1 ff.

Berhandlungen mit Rugland und Ofterreich in völliger Untenntnis ift. Bas Tallehrand fonft von 1809 bis 1813 gethan oder erlebt, darüber erfahren wir nichts und muffen uns als Erflärung dafür mit der Bemerfung begnügen, daß er fich die größte Burudhaltung gur Pflicht gemacht habe (2, 5). Dafür fritifirt er, wie sich versteht, fehr scharf die Politik Napoleon's, der immer nur auf Bergrößerung, nie auf Erhaltung bedacht gewesen fei, und bergift nur, daß es unter feinem eigenen Minifterium auch nicht anders gewesen war. Ebenso scharf tadelt er die Regierung der Bruder Napoleon's, namentlich Joseph's, dem er überdies zügellose Unfittlichkeit zum Borwurf macht. Aus den Demoiren Queian's wiffen wir, daß bie Bonapartes ihm die Abneigung, die er fichtlich gegen fie empfand, und die auch in den Memoiren ber Frau v. Remufat ihren Wiederhall gefunden hat, durch leibenschaftlichen Sag reichlich vergolten haben. Den bei weitem größten Theil bes Rapitels füllt eine Darftellung ber firchlichen Berhältniffe Franfreichs unter Napoleon, wobei Tallegrand Gelegenheit nimmt, feine geiftliche Belehrfamkeit in ermubender Breite auszuframen, ohne dem Lefer weder Childerich III. noch Pippin ben Rleinen zu erfparen (2, 47).

VII. Werthvoller und erheblicher, wenn auch nicht gerade für unsere Kenntnis der historischen Borgänge, aber doch für die Beurtheilung Tallehrand's und seiner Memoiren, ist das 7. Kapitel, welches die erste Restauration der Bourbonen darstellt. Wenn wir schon in den früheren Abschnitten die rohalistische Tendenz allenthalben mehr oder weniger durchblicken sahen, so ist sie in der Erzählung der Zurückberufung der Bourbonen durchaus vorherrschend. Das ganze Kapitel scheint nur geschrieben, um das Berdienst der Restauration für Tallehrand in erster Linie in Anspruch zu nehmen.

In voller Übereinstimmung mit der oben (S. 70) erwähnten Schrift von de Pradt, oft bessen Darstellung nur erweiternd, sucht deshalb Tallenrand alle anderen Momente, die etwa auf die Wiederherstellung der bourbonischen Herrschaft hingewirkt haben fonnten, in ihrer Bedeutung abzuschwächen. Die royalistis

schant sei das französische Bolk in seiner Mehrheit zunächst keineswegs jür die Zurückberusung der Bourbonen gestimmt gewesen.
Ebenso wenig aber hätten auch die Berbündeten, insbesondere
weber Kaiser Alexander noch die Engländer, an die Bourbonen
gedacht: die Außerung Ludwig's XVIII., daß er nächst Gott
dem König von England seinen Thron verdanke, wird ausdrücklich zurückgewiesen. Erst bei der viel berusenen Konserenz vom
31. März 1814 im Hause Tallehrand's wäre durch seinen und
seiner Freunde Dalberg, de Pradt, Louis Einfluß die Restauration
beschlossen und eingeseitet worden.

Bir sehen von Übertreibungen und einzelnen Irrthümern ab, die auch hier mit unterlausen, so, wenn er bei der Konssern den König von Preußen und den Fürsten Schwarzenberg micht erwähnt; im ganzen wird man die Darstellung Talleyrand's als richtig anerkennen müssen. Darin kann uns auch nicht irre machen, daß Bitrolles in seinen kürzlich (1884) veröffentlichten Memoiren den Antheil und das Berdienst Talleyrand's bei der Restauration geringer erscheinen läßt; denn wir dürsen nicht verzessen, daß Bitrolles an den entscheidenden Verhandlungen doch nicht persönlich theilgenommen hat und daß er überhaupt Talleyrand sichtlich mit parteiischer Abneigung behandelt. Die Zurüdberufung der Bourbonen bleibt, wenn irgend eines Mannes, das Verk Talleyrand's, seine größte historische Handlung, so hat auch Sainte-Beuve, sonst sein schäffer Verurtheiler, in seiner trefssichen Studie über Talleyrand anerkannt.

VIII. Der entscheidende Antheil Talleyrand's an der Zustüdberufung der Bourbonen, sein unvergleichliches Ansehen unter allen Staatsmännern, bestimmten ihn wie von selbst zu dem Bertreter Frankreichs auf dem Kongresse, der die territorialen Berhältnisse Europas regeln sollte. Ich habe an einer anderen Stelle bereits die Bedeutung des Eingreifens Talleyrand's in die Verhandlungen des Wiener Kongresses zu würdigen gesucht 1).

I In dem Borwort zu der deutschen Ausgabe des Briefwechsels Talleprand's mit König Ludwig XVIII.

Die Memoiren bringen uns darüber nichts Neues, obgleich das 8. Kapitel über die Verhandlungen in Wien den bei weitem umfangreichsten Abschnitt ber Memoiren bilbet. Talleprand hat sich nämlich begnügt, ben inzwischen bereits befannt geworbenen Briefwechsel mit Ludwig XVIII. nebst dem amtlichen Schriftwechsel der Kongreß-Gesandtschaft mitzutheilen, und schickt nur cinige Bemerkungen voraus, welche bas Berftanbnis ber Aftenftude erleichtern sollen. Was babei an Irrthumern vorkommt, wie in der Erzählung von dem Besuche bei dem Konig von Sachsen in Pregburg (S. 290), findet in den eigenen Schreiben Talleprand's leicht seine Berichtigung. Im übrigen läßt sich benten, daß er seine Berdienste auf bem Rongresse nicht gerade herabsett, ebenso daß er, namentlich bei ber fachfischen Frage, sich und Frankreich als die Bertreter ber emigen Grundsäte ber Sittlichfeit und bes öffentlichen Rechtes barftellt, beren Berfall er in salbungsvollen Worten beklagt. (S. 285.) Als guter Ronalift schließt er endlich seine Betrachtungen mit Erwähnung ber Romplimente, die ibm ber Pring von Conde über die Erfolge Frankreichs auf bem Wiener Rongreß gemacht hat.

Wir find am Schlusse unserer Untersuchung. Was wir über den apologetischen und royalistischen Charafter der Memoiren Tallegrand's im allgemeinen bemerkten, hat die Brufung der einzelnen Abschnitte bestätigt. Wichtiger noch für das Urtheil über bie Memoiren will es uns aber erscheinen, daß sich babei zugleich die hiftorische Werthlosigkeit der ganzen Beröffentlichung heransgestellt hat, in bem Dage, daß wir faum einmal eine bisher unbekannte Thatsache erft von Talleprand erfahren haben. Much für Tallegrand felbst bieten die Dentwürdigkeiten wenig ober gar nichts Neues. Wer ben wirklichen Talleprand tennen lernen will, der wird immer noch zu den Aufzeichnungen der Frau v. Remusat greifen, die für einzelne Jahre und Greignisse der napoleonischen Zeit fast mit größerem Rechte "Memoiren Tallegrand's" heißen könnten, als die entsprechenden Abschnitte ber jest vorliegenden Beröffentlichung.

## . Miscellen.

## Eine militärifche Berfügung Friedrich Wilhelm's I.

Seit dem Erscheinen des Aufsatzes "Werbung, Wehrpflicht und Beurlaubung im Heere Friedrich Wilhelm's I." (H. B. 67, 254) ift mir die nachfolgende Berfügung des Königs bekannt geworben. Sie bestätigt und erläutert das dort über die Entwickelung der Beurlaubung Ermittelte; von besonderem Interesse ift, daß Friedrich Wilhelm schon in ben erften Jahren seiner Regierung gelegentlich ben Kompagnie= Chefs mehr Beurlaubte bewilligte, als im Reglement vorgesehen war. Richt minder wichtig ift, was wir hier über die fogenannte Kompagnie-Shuld erfahren (vgl. den oben angeführten Auffat S. 268 u. 288). Die Chefs erholten sich für die Unkosten, die ihnen der Erwerb der Kompagnie verursachte, an den Mannschaften, indem sie sich für Uniform und Waffen etwas erstatten ließen: wer's nicht zahlen konnte, blieb's schuldig. Die Kapitans verstanden das Ankreiden; das zeigt die Bemerkung des Königs: vieles, was einen Groschen gekostet habe, fei bort zu zwei Groschen angeschlagen. Andrerseits bugten fie auch manche Forderung theils durch Defertion, theils durch Tod ein. Sie <sup>suchten</sup> sich zu helfen, indem sie ihr Guthaben solidarisch behandelten und zur Abtragung auch die neu eingestellten Refruten mit heran-30gen; eine Ausbeutung, die der König untersagte. M. L.

Immediat=Bericht bes Commandeurs des Holfteinschen Infanterie=Regiments C. 28. v. d. Gröben. Berlin 29. Descember 1716.

"Ob benen neuen Leuten, so beim Regiment anno 1715 und 1716 angeschafft sind, durchgehends keine alte Schuld angeschlagen werden soll? Bobei allerunterthänigst gebeten wird, in hohen Gnaden zu

consideriren, daß einige Compagnieen diese beede Jahre an 90 neue Mann angenommen und andre schlechte Leute dagegen abgeschafft, die mehrentheils bis 16 Athlr. schuldig geblieben, wodurch benn manche Capitains ihr in die Compagnie gestecktes Capital fast auf ein Mal verlieren dörften?"

Rand=Berfügung bes Ronigs:

"Bermöge Reglement') foll Rein Cap: die 3. exercir Monat verlauben bleiben 9. monat überig zu verlohben erftl: 3. Monat in ber ernte Zeit 50. man die überige 6: Monat ieder Monat 30. man die 3. Monat 50. man die 6. Monat 30. man da sollet Ihr die Berlobten das Helfte vom tracktament guht tun die ander Helfte vor ben Cap: weill vermöhge Reglement die Cap: die alte schuldt nit Können die Recrütten augeschlagen werbene) behro wehgen die Cap: fehr viell ans Bein binden so Permettiere ich ieden Cap in die 6. Monat da ieder Cap 30. verlobte hat, soll 50. haben ergo 20. über das Reglement machet die 20. man in ein Monat 30. \$\sqrt{s}\) und in 6. Monat 180. \$\sqrt{s}\) Da vor soll der Cap: die Com: nichts guht tun sonder vor seine ichaden ziehen Dieses foll er 12. Monat ziehen machet 360. # fo vierdt der ichade erfetet. Den ven die alte ichulbt folte recht examinieret werben burbe man viell finden mas angeschlagen ift als was ein groschen Koftet bas bas 2. gr: angeschlagen ift veill ich die duceur4) die Cap: gehbe so haben sie nit ursache fich zu beschweren Fr. Wilhelm."

# Bur Borgeschichte ber preußischen Städteordnung vom 19. November 1808.

Bon E. Joachim.

Ein älterer Bericht<sup>3</sup>), auf welchen neuerdings Ernft Weier in seinem Berke über die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg hingewiesen hat, erzählt, daß in Königsberg während der Franzosenzeit der Kriminalrath Brand als Rechtskonsu-

<sup>1)</sup> Bon 1714; j. H. 3. 67, 282.

<sup>3)</sup> Berfcprieben für: "weil von den Capitains die alten Schulden nicht tonnen angeschlagen werden".

a) Reichsthaler.

<sup>4)</sup> d. h. das Beurlaubten=Traktament; vgl. H. 3. 67, 288.

<sup>5)</sup> J. D. E. Breug, Friedrich ber Große 4, 485.

lent der Stadt burch ben Drang bes Bedürfniffes barauf geführt worden fei, eine Berfaffung der (bortigen) Burgerschaft zu entwerfen; Diejen Entwurf habe er am 29. Dezember 1807 fertig geftellt, dann aber liegen laffen; auf einer Weschäftereife im April 1808 habe er in Berlin ben bort auch gerade anwesenden Freiherrn vom Stein getroffen und bemielben bei feinem Gefprache über bie Berfaffung ber Ronigsberger Ranfmannichaft von feinem Plane Mittheilung gemacht. Bei der Rudfunft nach Königsberg habe dann Stein von diefem Entwurfe Remtnig genommen und ihn dem Berfaffer gurudgestellt mit einem Sandbillet, worin er ihm anrieth, ben Plan burch die Ronigsberger Bingerichaft bei bem König einreichen gu laffen. Rachdem bann ber Brand'iche Entwurf burch bie Bunfte gegangen, fei er mit Gingabe (ber Stadtalteften) vom 15. Juli 1808 Seiner Majeftat überreicht worden und hierauf die Rabinetsorbre vom 25. Juli erfolgt, welche die Altesten der Königsberger Bürgerschaft von der Absicht des Königs auf Umformung ber gangen Municipalverfaffung überhaupt, fowie bon ber Thatsache in Renntnis fette, bag ber eingereichte Plan bem Staatsminifter v. Schrötter jur Berücksichtigung bei Abfaffung bes Entwurfes zu einer neuen Städteordnung überwiesen worden mare. Diermit habe fich Brand's amtliche Mitwirfung an dem Berte geichloffen.

Bei feinen Forschungen hat bann Ernft Meier in ben (Berliner) Alten einen andern von Brand herrührenden Blan gur Städteordnung gefunden, der aber vom 24. August batirt ist und eingereicht wurde mit einem Begleitschreiben bom 31. August, bas fich auf die Rabinets= orbre bom 25. Juli und auf eine Meußerung Steins barüber bemft, daß alle Städte in die neue Ordnung, einbegriffen werben ioliten.

Meier verfennt nicht, daß diefer Entwurf vom 24. August mit dern, welchen die Königsberger Bürgerschaft am 15. Juli einreichte, "in ingend einem Zusammenhange steht", und führt dann die Ubereitelleimmungen wie die Abweichungen beiber Plane aus. Die Ubereneftimmung in der Anordnung ift ihm "eine höchst auffallende" und bie Ubereinstimmung überhaupt vorhanden ift, ift fie großentheils eirre wörtliche." Indem nun Meier den Plan vom 15. Juli "den Ronigsberger", den vom 24. August "den Brand'ichen Entwurf" ne unt, führt er weiter aus, daß an fich ebenfo gut möglich fei, daß Der Brand'iche Blan bem Königsberger Entwurfe gu Grunde gelegen habe, wie das Umgefehrte; für die fpatere Entstehung des Brand'ichen

Planes icheine die größere Rurze und Brazifion und ber spätere Termin ber Ginreichung ju fprechen: bem entgegen aber ftehe bie (burch ben Bericht bei Preug) unzweifelhaft bezeugte Existenz eines Brand'ichen Planes in einer früheren Beit. Meier nimmt nun an, bag etwa ber Brand'iche Plan ber Königsberger Burgerichaft bei ihren Berathungen (zu ihrem Entwurfe bom 15. Juli) borgelegen haben fonnte, daß es jedoch nicht gelungen mare, beren Buftimmung ju bemfelben zu erlangen, und daß nunmehr Brand fich veranlagt gesehen hatte, feinen vielleicht noch weiter umgearbeiteten Blan ber Regierung einzureichen. Übrigens sei die Angabe bei Preuß, daß der Brand'iche Plan burch die Bunfte gegangen fei, unbewiesen und es bleibe auffallend, daß das Begleitschreiben vom 31. August biesen Sachverhalt gang übergebe und fich lediglich auf die Rabinetsorbre vom 25. Juli als die alleinige Veranlaffung des Planes (v. 24. Aug.) berufe, obgleich boch diese erft durch ben Rönigsberger Entwurf her= vorgerufen war. Auch bleibe es unaufgeklärt, weshalb Brand nach bem Erlag biefer Rabinetsorbre, wenn fein Plan ichon längft fertig war, noch einen gangen Monat bis jur Ginreichung verftreichen ließ. Lauter Unklarheit und Zweisel, welche Meier's verschiedentliche Erfundigungen in Rönigsberg und Nachfragen nach Brand'ichen Bapieren seinerzeit zu beheben nicht vermocht haben.

Die Lösung aller dieser Unklarheiten liegt in der Thatsache, daß Brand ber Berfaffer sowohl bes Entwurfes vom 24. August wie beffen vom 15. Juli 1808 ift. Dies wird zur Gewißheit burch einen Aftenfund im Archiv ber forporirten Königsberger Raufmannschaft 1). hiernach gestaltet sich nunmehr attenmäßig bas Bild wie folgt:

Der Kriminalrath Brand hatte in ber That am 29. Dezember 1807 einen Blan, betreffend eine neue Berfaffung ber Ronigsberger Bürgerschaft fertiggestellt. Der Entwurf, mit diesem Datum verseben und von seiner eigenen Sand geschrieben, befindet fich bei ben Aften. Belche Grunde den Konfulenten ber Königsberger Burgerschaft zu diefem Berte veranlagt haben, wird nicht erfichtlich: wir wiffen aber aus ben Mittheilungen Meier's, bag Brand in feinem Begleitschreiben vom 31. August zu dem Entwurfe vom 24. August erklart hat, sein

<sup>1)</sup> Acta Giner Löbl. Rneiphöfischen Raufmannszunft betr. die Berfaffung der Burgerichaft. 1807-11; Acta (manualia Brand's) betr. die Berfaffung ber Bürgerschaft. 1808/9. Beide Altenstücke find neuerbings im Staatsarchiv beponirt.

Bestreben sei gewesen, die Erfahrungen, die er als Richter in einer fleinen Stadt und als Konfulent ber Königsberger Burgerichaft zu machen Belegenheit gehabt habe, mit den Forderungen der Zeit zu verbinden. Befondere Erjahrungen in den Zeiten des unglücklichen Krieges von 1807 werden nicht gesehlt haben. Seinen Entwurf vom 29. Dezember 1807 hat dann Brand, wohl gleich zu Anjang bes Jahres 1808, den Gemeinde-Altesten der Königsberger Bürgerschaft überreicht. Unter dem 23. Februar dankt diejes Kollegium hierfür und findet bie Borichläge bes Entwurjes jehr zwedmäßig, wünscht auch, "daß solcher baldigst ausgeführt und realisirt werden möchte". In vier Bunkten werden jedoch Ausstellungen erhoben, welche das Berhältnis ber Bürgerrepräsentanten zur Hauptdeputation, die Bollziehung der Bredigerwahlen, die Ausbebung des Unterschiedes zwischen Groß- und Kleinburgern und die Ginrichtung einer Bürgerkaffe betreffen.

Aber auch den Bunften') murde ber Brand'iche Plan vorgelegt, und zwar noch im Februar. Gin Birtular der Aneiphöfichen Rauf= mannszunft vom 1. März 1808 beruft die Mitglieder auf den 3. d. Mts. Bu einer nochmaligen Busammentunft "zur Beprüfung derer von dem herrn Kriminalrath Brand entworfenen neuen Gejet = Borichlage". Und in dieser Bersammlung am 3. März auf dem Kneiphöfschen Imferhose wurde beschlossen, "bağ die von Herrn Meyer und von herrn Sadfen gemachte Monita gegen bie vorgeschlagenen Gefete (liegen bei ben Aften) als einstimmig für gut befunden bem herrn Kriminalrath Brand oder bem Repräsentanten übergeben werben Die entsprechende Mittheilung von diefem Beschluffe an Brand lautete babin, daß die Aneiphöfsche Raufmannzunft diese neuen Bejetesvorschläge nur unter ben beigefügten Monitis fich gefallen laffe, fonft wolle fie lieber bei der alten Berfaffung verbleiben. Die Altstädtische Raufmannzunft, Die sich am 4. Marz im Junkergarten versammelte, genehmigte einfach mit Ginftimmigfeit "die durch unfern Konfulenten Herrn Kriminalrath Brand entworfene neue Berfassung

<sup>1)</sup> Die Königsberger Burgerschaft mar eingetheilt in die brei Bunfte der Raufleute, der Mälzenbräuer und der Gewerte. Die Bertreter der Gewerte waren eben jene Bürger-Altesten. Die Gewerte vereinigten in fich die Runftler, handwerter und die ohne ein burgerliches Gewerbe angenommenen Burger. -Bir erinnern uns auch, daß die heutige Stadt Rönigsberg aus den drei Stabten Altstadt, Rneiphof und Löbenicht erwachsen ift.

ber Burgerichaft zu Ronigsberg". Biel langfamer ging Die Lobenicht'iche Raufmannschaft zu Berte. Bereits am 9. Februar war ber Entwurf den Bunftmitgliedern vom Altermanne gur Durchficht mit= getheilt worden; erft am 12. Juli tagte bie Bunft bann, 13 Ropf ftart, zur Beschluffaffung im Junterhofe und einigte fich bier zu ber Erflärung: "Wenn die Mehrheit ber refp. übrigen Raufmanns- und Malgenbrauergunfte, fowie auch die Burgerschaft überhaupt biefen Plan genehmigen, fo habe die Löbenichtsche Raufmannzunft auch nichts bagegen; follten aber hierinnen Distuffionen obwalten ober Neuerungen im Blan felbft vorgenommen worden fein, fo erbaten fie fich folche zur näheren Beprüfung." Auch die Mälzenbräuer haben fich Zeit genommen. Um 30. Juni versammelten fich ihre Deputirten auf dem Braufollegium jur Berathung über ben von Brand verfertigten Entwurf und gaben zu verschiedenen Bunkten besfelben ihre Erinnerungen zu Protofoll; ber Regeg bierüber ging Brand unter dem 6. Juli gu.

Schon aber hatte ingwischen Brand nach ben ihm bis dahin betannt gegebenen Erinnerungen feinen Plan abgeandert; Diefe "Berichtigungen" von feiner Sand, batirt vom 2. April, liegen bei ben Aften. Und in der abgeänderten Form hat dann Brand im Monat Juni feinen Plan bem Freiherrn vom Stein vorgelegt. Sierauf erfolgte dann das ichon bei Breug mitgetheilte, in unferen Alten als Driginal beruhende Sandbillet Stein's vom 26. Juni mit dem Rathe, ben Entwurf durch die Burgerfchaft dem Konige unmittelbar eingureichen'); demnächst die Abergabe an ben König mit der - nach Ausweis der Sandichrift des Konzeptes gleichfalls von Brand verfaßten - Immediateingabe ber Bürger-Altesten vom 15. Juli, fodann Die Nabinetsorbre vom 25. Juli (Driginal in unferen Aften) und die Uberweifung bes Planes an den Staatsminifter Freiheren v. Schrötter jur Berückfichtigung bei bem Entwurfe einer allgemeinen Stabteordnung für die gange Monarchie.

Den zweiten Brand'ichen Entwurf bom 24. August enthalten unfere Alten auch, nicht aber das Anschreiben bom 31. Auguft. Der Entwurf ift wiederum von Brand's eigener Sand. Leider gibt feine

<sup>1)</sup> Preuß hat aller Bahricheinlichkeit nach unjere Aften vor fich gehabt. Die Ergablung von dem Gefprache Brand's mit Stein in Berlin beruht wohl auf mundlicher Uberlieferung burch Brand felbit.

Rotiz Kunde von der Beranlaffung zu diesem zweiten Entwurfe. Der Umstand aber, daß das Anschreiben vom 31. August sich nicht bloß auf die königliche RabinetBordre vom 25. Juli, sondern auch auf eine Außerung Stein's beruft, läßt doch so viel erkennen, daß Brand mit dem Freiherrn auch späterhin noch über seinen Plan Rede gepflogen hat. Und so wird man wohl mit der Annahme nicht fehlgehen, daß bier, vielleicht auch in Gesprächen mit Schrötter und Anderen, fich neue Gefichtspuntte fur Brand öffneten, die ihn gur Abfaffung eines neuen Entwurfes und jur Überreichung besfelben auf eigene Sand am 24. bzw. 31. August bewogen.

#### Literaturbericht.

28. Uffmann's Geschichte des Mittelalters von 375—1492. Bur i derung des Quellenstudiums, für Studirende und Lehrer der Geschichte, f zur Selbstbelehrung für Gebildete. Zweite umgearbeitete Auflage von C Meyer. Dritte Abtheilung. Die beiden letten Jahrhunderte des Mi alters: Deutschland, die Schweiz und Italien. Bon Ernft Meyer Ludwig Viered. Erste Lieferung. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. 1

Die britte Abtheilung von Affmann's Geschichte bes Mittelal erscheint in zweiter Auflage elf Jahre nach ber zweiten Abtheili Da noch die Schluglieferung aussteht, werden im besten Falle reid brei Luftren vom Beginn (1875) bis zur Bollenbung ber neuen ? lage vergeben, gewiß "eine über Bebühr lange Beit" für ein L buch, das die Ergebnisse der Forschung zusammenfassen und d hinmeis auf Quellen und Literatur zu tieferem Eindringen ben ! bahnen will. Wie follten in biefer langen Frift die Anfichten i bie munichenswerthe Anlage eines folden Buches und über bie ? wahl bes Stoffes nicht fich wefentlich verandern! Wenn nur t wenigstens eine fleißige und zuverlässige Reubearbeitung vorl Alber gerade von den Theilen des vorliegenden Bandchens, wi ber Herausgeber ber erften und zweiten Abtheilung, Ernft De selbst bearbeitet hat, insbesondere ber deutschen Geschichte von 1 bis 1314, ift wenig Rühmliches zu fagen, mahrend bie beu Geschichte von 1314 bis 1410 in der Bearbeitung von Lut Biered eines gründliche Reugestaltung erfahren hat. Meger if bem Mage von ber benutten Literatur abhängig, dag er augenfä Druckfehler übernimmt und unvollständige Citate in abenteuerli Beise ergangt'). — Den gleichen oberflächlichen Ginbrud machen

<sup>1)</sup> Zwei Beispiele: S. 13 heißt es von Rudolf von Habsburg: , Titel eines 'Landgrafen von Elfaß' stellte ihn wie seine Borfahren in

Quellenüberfichten M.'s, fie find aus Lorenz' Geschichtsquellen zu= jammengerafft, höchst Unbedeutendes wird genannt, Wichtiges über= gangen. Für die Darftellung ift die neuere Literatur feit Lorenz' beuticher Beschichte unbenutt geblieben. Weber die Beschichten Ofter= reichs und ber Schweiz von huber bezw. Dierauer, noch die Einzelidriften von Ropp, Beller, Buffon, noch bie Auffate von Sider, Lamprecht, Schulte, Redlich u. v. A. finden fich benutt, und fo häufen fich die alten Frethumer. In der Geschichte Abolf's von Raffau bleibt Meger auch hinter Lorenz, ber neben Ropp nicht mehr genannt wird, zurud. Schon Lorenz konnte fich bezüglich der Bahl Adolf's auf bie bon Ennen gefundenen Rölner Urfunden ftugen, tropbem behauptet Meger S. 29, daß "wir über die Berhandlungen der rheini= iden Erzbischöfe keine Urkunden und nur widersprechende Nachrichten haben". Für die Darstellung der Schweizer Berhältnisse unter Albrecht I. sind Tschubi, J. v. Müller und Kopp die einzigen Hulfs= mittel. Wo neuere Literatur genannt ift, finden sich boch kaum Spuren ihrer Benutung, ich benke z. B. an Poehlmann's Buch über den Römerzug Kaiser Heinrich's VII. (1875), das auf die Darstellung ohne Einwirkung geblieben ift. Bezüglich ber Relation bes Nitolaus bon Butrinto wird in der Quellenübersicht nur auf die Ausgabe in Böhmer's fontes I verwiesen, dann aber, wie die angegebenen Seiten= sohlen lehren, nach ber Ausgabe in Baluze, Vitae II citirt! So

Reihe ber Fürsten" (beiläufig ein grober Schniper!), und dazu in der Unmerlung: "Das Amt erscheint im erblichen Besit der Familie seit Ende des 12. Jahrhunderts. Böhmer, Reg. 457 zum Jahre 1136." Böhmer a. a. D. berzeichnet eine Urkunde von 1187, die übrigens jest durch v. Weech und Schulte als eine St. Trudperter Fälschung erwiesen ist. Das falsche Citat ift aus Lorenz' deutscher Geschichte 1, 435 übernommen, wo es im Texte beißt: "Gegen Ende des 12. Jahrhunderts erscheinen fie als Landgrafen im Elfaß, ein Amt, welches die Grafen im erblichen Besit behielten" u j. w. — Rr. 2: S. 15 ist vom zweiten Lyoner Konzil, das fälschlich in das Jahr 1275 statt 1274 verlegt wird, die Rede, da steht in der Anmerkung : "Genauer Bericht über dieses wichtige Konzil bei Baronius (!), Ann. eccles. ed. Mansi 24, 61 (bie neueste Ausgabe, Bar le Duc 1864 ff., war mir nicht zuganglich)." Hier hat jedenfalls wieder Lorenz das Unglück verschuldet, indem et 2. 29 auf die brevis nota eorum quae in secundo concilio Lugdunensi generali acta sunt verweist und die Mansi'sche Konziliensammlung abgefürzt Mansi 24, 61 eitirt. Etwas tomisch wirft dabei das unerfüllte Berlangen nach ber neuesten Ausgabe von Rahnald's Annalen.

wird man vor der Benutung dieses Theiles des Buches nur warnen können, denn natürlich ist bei so übler Grundlage die Darstellung abgeblaßt und die Auswahl der Citate sehr zufällig.

In jeder Beziehung viel beffer ift, wie icon bemertt, die Darstellung von 1314 bis 1410 in der Bearbeitung von L. Viered. Biered hat, soviel ich ohne Ginsicht ber erften Auflage urtheilen tann, fich von berfelben völlig emanzipirt (bei einem Lehrbuch entschieben das richtige Berfahren) und auf Grund der zahlreichen neuen Forschungen zur beutschen Geschichte bes 14. Jahrhunderts, auch entlegener Auffähe und noch unverarbeiteter Attenpublikationen, eine folide Darftellung im alten Rahmen gegeben. Für bas 15. Jahrhundert wurde eine gleich forgfältige Bufammenfaffung insbefondere dankenswerth fein, da die neue von Horft Rohl beforgte Auflage des R. Dietsch'ichen Lehrbuches der Geschichte (Leipzig, Teubner 1881 u. 1884), die für die Zeit von 1096 bis 1400 gang Bortreffliches leiftet, für das lette Jahrhundert des Mittelalters noch aussteht, aber leiber ift Meper, ber von 1410 bis 1485 wieder bie Bearbeitung übernommen hat, für das 15. Jahrhundert längst nicht in gleichem Mage ber neueren Forschung nachgegangen, wie sein Mitarbeiter für das 14. Jahrhundert. So vermiffe ich, um nur einiges zu erwähnen, eine Benutung ber britten Banbe von Suber's öfterreichischer und Riegler's baierischer Geschichte, ber murtembergischen Geschichte von B. Fr. Stälin, ber Quellenpublitationen von Finte und Erler. Für die Bahl Albrecht's II. wird auf Altmann's Schrift verwiefen, aber wenn Meyer fie wirklich gebraucht hatte, durfte er nicht schreiben, daß bei dem Mangel neuerer Monographien F. A. G. Bend, historia Alberti II. (Lips. 1770) immer noch nicht gan, ju entbehren fei, benn Altmann hatte festgeftellt, daß mein Urgroßvater nur eine dissertatio prima über die Eltern Albrecht's II. veröffentlicht hat. K. Wenck.

Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande bis jum Beginne des 11. Jahrhunderts. Bon Abalf Ebert. I. Zweite verbefferte und vermehrte Auslage Leipzig, Bogel 1889.

M. u. b. T.: Geschichte ber driftlichelateinischen Literatur von ihren Anfängen bis jum Zeitalter Karl's des Großen.

Seit 1874, wo der 1. Band von Chert's Bert erschien, ift dieses dem Literarhistoriter, wie dem Theologen, Geschichtsforscher und Philologen unausgesetzt eine vortreffliche Grundlage und ein unente

behrlicher Rathgeber gewesen. Indeffen murben biefe Bezeichnungen bei weitem nicht genügen, um bie Bedeutung, die dem Bude feither guerlannt worben ift und bie basfelbe bei feinem erften Ericheinen ju einem literarifchen Ereigniffe machte, irgendwie gu erichopfen. Bon Anjang an ftellte es weit mehr dar, als nur ein eigene und rembe Forichungen zusammenfaffendes und in inftematifche Ordnung bringendes Sandbuch; gerade ber 1. Band enthielt nichts Geringeres als die Ergebniffe einer Entdeckungsfahrt, einer Expedition in bas dammerige Rebelreich hinein, bas zwischen, aber auch neben ben letten Autoren antif-romischen, also Haffisch-philologischen Interesses und benjenigen Schriftftellern lag, mit welchen als frühmittelafterlichen Beichichtsquellen fich ihrerfeits die Siftorie fcon feit langer Beit wieder beschäftigt hatte und die bementsprechend auch ihre gusammenfoffende Behandlung burch Wattenbach ichon erfahren hatten. Abfichtlich wurde biefe eigenthumliche Abergangsliteratur foeben nicht etwa eine terra incognita vor Ebert genannt, benn der theologischen Gelehrsamteit waren biefe Schriftsteller mehr ober minber befannt und vertraut, aber über ben Umtreis ber theologischen Forscher hinans waren fie in der That wenig beachtet und theilweise faum bem Ramen nach befannt gewesen. E.'s Leiftung aber war noch eine gang andere, als daß er jene nun für den weiteren Rreis ent= bedt hatte: er brachte ihnen, was der bloge Theologe schwer gefonnt haben würde, fogleich auch die Einfügung in den großen univerfal= biftorifden Bufammenhang: er vertnüpfte fie in feiner Behandlung mit den letten eigentlich-römischen Schriftstellern (die er badurch chenfalls über eine bisherige einseitige, nämlich über bie bloß philo= logifche Berrichtungsweise binaushob) und legte durch diese zusammenfoffende Betrachtung beider Gruppen flar, was für die universale Beiftesgeschichte ber Moment zu bedeuten hatte, als in die absterbende und mude antite Belt hinein lebensfraftig und ficher, voller Gegnungen für die Mühen und Rampfe in ben Bedanten und Bemütern, wie für das alltägliche und foziale Ringen ber Menschheit das fiegende Chriftenthum auf den Schauplat trat. Die durchaus ju feinem Thema gehörige Rtarlegung und Beleuchtung Diefes fich ununter= brochen vollziehenden Umwandlungsprozesses, soweit er literarisch in die Ericheinung tritt, ift ber Sauptgrund, ber ben Bf. veranlaffen mußte, ziemlich weit vor ben ichulmäßigen "Anfang" bes Mittelalters Burudzugreifen; ein anderer Grund dazu liegt auch in dem lückenlofen formalen Bufammenhange der in Betracht tommenden Literatur.

E. fest also ba ein, wo der geiftige Rosmopolitismus des gealte Römerthums und die Universaltendengen des Chriftenthums Bereinigung zuzustreben beginnen, und somit war für ihn auch naturgemäße Schluß bes 1. Banbes ba gegeben, wo biefer von a Nationalismus unberührte universelle Charafter der abendländi Literatur abzunehmen beginnt, und wo die erften Reime national richteter ober abgeschloffener Literaturen bemerkbar werben, b. h. der Periode der großen Karolingereroberungen. Bas er in b Rahmen gefaßt hat, ift ein großartig in feiner Ginheitlichkeit bi geführtes Bemalbe und eine geiftes= ober fulturgefchichtliche Leif erften Ranges geworben; ein literarisches Beitalter, bem ber eine verhältnismäßig geringe Aufmertfamteit entgegenbrachte, ift ihm burch die Schilderung einer gangen Angahl hochftrebender Be und zu wirklicher Untheilnahme herausfordernder Menschen b worden, hinter denen an perfonlicher Bedeutung und individue Intereffe die bes fpateren Mittelalters im gangen gurudfteben. beffen mare höchft überfluffig, weiteres zur Charafteriftit und Lobe des E.'ichen Wertes fagen zu wollen, da es doch wohl jeglicher, ber Beschichte treibt, als Lefer ober Benuter ichon in Sand gehabt und somit nicht umbin gefonnt haben wird, die R beit und Sicherheit ber Ausführungen, die volle Bertrautheit bes mit jedem einzelnen Schriftsteller und Schriftwerke, die ihm zu il allen diefe werthvollen, gerade in ihrer Ginfachheit fo ichonen haltsanalysen zu geben ermöglichte, das Fortbleiben jeglicher Fle und Redensart, sowie das außerordentliche Ebenmaß der Anordr und der Darftellung zu bewundern, was alles die Lekture des We zwar nicht gerade an jeder Stelle vollfommen muhelos, aber übe fördernd und erhebend, ermunternd und feffelnd macht.

Es ist E. vergönnt gewesen, ehe ihn der Tod hinwegriß, wenigs ben 1. Band nach 15 Jahren in zweiter Auslage in die Wel senden, nachdem er übrigens schon bei der französischen Ausgabe Werkes Beränderungen anzubringen in der Lage gewesen war. selber bezeichnet die neue deutsche Auslage als "verbessert und mehrt" und das ist in der That die richtigste Charakterisirung. gearbeitet ist der Band nicht worden, und dessen bedurfte es nicht; kaum irgend etwas vermag so sehr für die Reise und Bol dung zu sprechen, in welcher der Band schon in seiner ersten lage erschienen war, als die bei aller Gründlichkeit und Subti der Durchsicht so geringfügige innere Beränderung des alten Te

in ber neuen Auflage und noch eines: Die Rurge bes neuen Borwortes. Die Bufage und Berbefferungen in ber zweiten Auflage find taum in irgend einem Sate bas Ergebnis einer nachträglichen anderen Erfenntnis, fondern fo gut wie ausschließlich veranlagt worden erstens burch ingwischen hinzugefommene neuere ober beffere Tente ber Schriftfteller, besonders burch die Biener Rirchenschrift= stellerausgabe und die Quartabtheilungen der Monumenta Germaniae, sweitens burch ein paar erft neuerdings aufgefundene Schriften 1. B. Die in einem Aretiner Cober entbedten, unter bes Silarius von Boitiers Damen gehenden Symnen nebit einem Bunbertrattat, bie E jedoch für des Bischofs umpurdig erklärt, ferner Paulini Epigramma und die Peregrinatio ad loca sancta) und ichließlich burch die neueren Spezialuntersuchungen und Gingelabhandlungen, gu denen, abulich, wie es bei Giesebrecht's Werk für weite Abschnitte ber beutichen Befchichte, insbesondere für Die Sallerperiode ber Fall war, in ber Sauptjache eben erft bas Ericheinen bes E.'ichen Berfes felber ben Anftoß gegeben hatte. Gin - freilich fcmieriges - Rapitel, bas und trop feiner Erweiterung noch in ber zweiten Auflage etwas durftig ericheint, ift das über die Beiligenleben. - Die Neuerungen find forgfältig und zugleich fnapp gehalten, fie find von dem Bf. offenbar ichon jeweils bei bem Erscheinen ber betreffenden Ausgaben und Abhandlungen auf Durchichugblättern niebergeschrieben worden und nun in den Neudruck hauptfächlich in Geftalt von Anmerkungen übergegangen, jedoch überall, wo es irgend nothig war, auch unter pragifer Abanderung des oben ftehenden Textes; ein Berfahren, bas auch für die Neuauflage der folgenden Bande die Sauptfache bon dem eigenen Nachlaffe E.'s erhoffen läßt. Gine ursprünglich beabfichtigte aufgahlende Busammenftellung ber einzelnen Abanderungen und neu übernommenen Forschungen lege ich beiseite, ba aus einer folden, die fehr forgfältig und umfichtig gemacht ift, die inzwischen ericienene Anzeige bes 1. Banbes in ber neuen beutschen Auflage Don B. Lejan in der Revue critique Nr. 43 vom 27. Oftober 1890 beiteht. Ed. Hevck.

Leobegar, Bifchof von Autun. Ein Beitrag zur frantischen Geschichte 7. Jahrhunderts. Bon Richard Graf Du Moulin : Edart. Breslau, 28. Röbner. 1890.

Ein ziemlich unbedeutender Stoff, vom Bf. mit ermüdender Umftandlichteit behandelt, und doch ohne bemerkenswerthe Ergebniffe,

die nach Lage ber Sache auch gar nicht zu erwarten waren. wird das Berhältnis der beiden alten Vitae St. Leodegarii ausführlich erörtert, und zwar fo, daß wir nicht die Endresultate bes 2f. furz und bundig vorgeführt erhalten, sondern ben ganzen, schwankenden Gang ber Untersuchung selbst mit durchmachen muffen (vgl. S. 9. 10. 22 f., 29 2c.). 3ch vermag auch bas Ergebnis, ju bem der Bf. gelangt, nicht als zutreffend anzuerkennen; die eigentliche Schwierigkeit ber Frage, Die barin befteht, daß beide Biten im gangen erften Theil völlig selbständig sind, ohne irgend erweisbare Berührungen mit einander, dann aber von Rap. 12 ber Vita Ursini = Rap. 27 der Vita Anonymi ab (ich citire nach den Acta Sanctorum) plöglich jum Theil wortliche Übereinstimmung eintritt, bie mehr und mehr zunimmt, bis schließlich beibe Biten gang gleichlautend werben, diese Schwierigkeit hat der Bs. gar nicht recht erkannt. Anounmus Rap. 61 ausbrucklich als Quelle für ben letten Theil seiner Schrift die Translatio bes Audulfus nennt, so konnte als bie einfachfte Löfung erscheinen, daß eben diese Translatio die gemeinsame Quelle beider Biographen war. Auch ift der Einwand bes Bf., daß die Bermandtichaft beiber Biten nicht erft mit bem Beginn ber eigentlichen Translatio anhebt, hinfällig; benn eine Translatic pflegt keineswegs erft mit ber Überführung ber Leiche bes Märtprerk zu beginnen. Im Gegentheil trifft ber Beginn ber Bermandtichaft unferer beiden Biten fogar febr gut zu; benn biefelbe tritt eben mit dem Beginn von Leodegar's Martyrium bei Gelegenheit der Einnahme von Autun ein. Es fpricht alfo in ber That Alles bafür, eine Translatio als gemeinschaftliche Quelle beiber Biten anzunehmen Nur kann man nach der Art, wie der Abt Audulf mehrfach in diesen Stud erwähnt wird, nicht wohl annehmen, daß er felbft ber Bf. biefer Translatio mar. Gine alle Schwierigkeiten beseitigende und auch ar fich gang mahrscheinliche Annahme bagegen ware die, daß vielmehr Urfinus, der Bf. der kurzeren Bita, im Auftrage und unter Dit wirfung feines Abtes Audulf, beffen Aufmunterung jur Abfaffung ber Bita er in der Prafatio felbst erwähnt, zunächst eine Translatic St. Leodegarii verfaßte. Diese schickte Audulf ber Abtissin hermenana und burch ihre Bermittelung erhielt fie ber Anonymus. Berfchieben Anzeichen in der Bita bes Anonymus laffen barauf schließen, das Diefer felbst bereits eine Niederschrift seiner Bita ffiggirt hatte, als ei die Translatio in die Sande befam und nun mit ihrer Sulfe feine Stigge überarbeitete und vervollständigte. Aus diefer Überarbeitung

erklären sich eben manche Anstöße in dieser sonst durch vortressliche Insormation ausgezeichneten Bita (vgl. Kap. 40 Beatus itaque Leodegarius und Kap. 41 nochmals Sanctum itaque Leodegarium etc.), Später hat dann auch Ursinus seine Translatio zu der uns vorsliegenden Bita erweitert, und so erklärt es sich, daß für die ersten Theile von Leodegar's Leben der Anonymus und Ursinus völlig selbständig sind, odwohl für die spätere Hälfte von der Einnahme von Autun ab in der That Ursinus als Quelle des Anonymus zu betrachten ist. Diese hier vorgetragene Hypothese hat wenigstens den Borzug, das eigenthümliche Verhältnis der beiden Viten völlig zu erklären. Übrigens ist die ganze Sache von geringer Bedeutung, da jedensalls so viel sessisch, daß beide Viten alt sind und aus guter eigener Information schöpfen.

Im zweiten Theil seiner Schrift stellt der Bf. dann unter viclsschen Biederholungen aus dem vorigen Theil das Leben des Leodegar dar, eines der neun Bischöse, die der gewaltthätige Majordomus Ebroin um's Leben brachte. Der Bf. spricht selbst die Ansicht aus, das Leodegar keine so hervorragende Rolle spielte, als man ihm wohl hat zusprechen wollen. Ich glaube sogar, daß er die Bedeutung des Bischoss ein wenig zu gering anschlägt. Umsoweniger aber hatte er Anlaß, das Leben desselben so umständlich zu behandeln, und übrigens gelingt es ihm auch hier für die schwierigeren Fragen nicht, eine klare, befriedigende Lösung zu geben. — Zu Schluß im Anhang verzeichnet er die Literatur; warum er aber bei den Ausgaben der Viten die bequemst zugängliche, wenn auch keinen eigenthümlichen Berth besitzende in Migne's Patrologie (die beiden alten Viten 96, 330 si., die vita metrica am Ende von Bd. 114 im Anhang zu Balastid Strabo's Werken) ganz ausgelassen hat, ist auch nicht ersücktlich.

Der Stil des Bf. läßt sehr viel zu wünschen übrig, und in seinen Urtheilen läßt er, wie schon bemerkt, Umsicht und Schärse vermissen (vgl. noch die entgegengesetzten Urtheile über Dedo S. 46 und 78, die schwankende Darstellung über Leodegar's Sturz und die Freignisse nach seiner Rückehr aus dem Kloster Luxenil bis zu seinem Tode; dazu falsche Interpretationen S. 15 f. 53 2c.). Da die vorsliegende Schrift aber eine Erstlingsarbeit zu sein scheint, so sind diese Pängel entschuldbarer, und in etwaigen späteren Arbeiten wird es dem Bf. hossentlich gelingen, sie ganz zu überwinden.

L. Erhardt.

Die Portratbarftellungen Rarl's bes Großen. Bon Paul Clemen Nachen, Cremer (C. Cazin). 1890.

In dem vorliegenden Buche wird der erfte Unfang gemacht mi einer Arbeit, welche als eine Ehrenpflicht unseres Boltes zu bezeichne ift, mit einer ftreng wiffenschaftlich gehaltenen Ikonographie be älteren deutschen Herricher, und es muß mit Freuden begrüßt werder baß ber Bf. in ber Ginleitung die Absicht tund gibt, in ähnliche Weise, wie hier den Begründer des alten deutschen Reiches, so auc feine Nachfolger zu behandeln. Die auf breiter Grundlage aufgebaut Darftellung beweift eine umfaffende Kenntnis sowohl der betreffende Literatur wie auch der in Frage kommenden literarischen und de bildenden Runft angehörigen Denkmäler; freilich fann man fich be Eindruds nicht erwehren, daß bei dem fo anerkennenswerthen Be streben einer erschöpfenden Bearbeitung die Übersichtlichkeit der Dar stellung in etwas gelitten hat. Andrerseits aber ist es hervorzuheben daß fast alle einschlägigen Fragen, wie die karolingische Tracht, di Geschichte bes Bronzeguffes, die Entwickelung und poetische Bearbeitun bes Sagenfreises u. f. w. nicht nur geftreift, sondern eingehend be handelt find, fo daß bas Buch eine mahre Fundgrube für bie Be schichte der Runft, sowohl der bildenden wie der dichtenden, darftell Es erscheint unter diesen Umftanden für einen Berichterftatter, welche nicht in gleicher Beise bas Material beherrscht, miglich, auf Einzel heiten einzugehen. Es sei baber vor allem auf die zusammenfaffend Uberficht auf S. 208 ff. hingewiesen, welche bie leitenden Befichts punkte ber gangen Schrift hervorhebt und einen vollen Ginblick i das Runfturtheil und die Runftauffaffung des Bf. gewährt. In diefe Busammenfassung erscheint es besonders ansprechend, wie der Bf. di fortwährende wechselseitige Beeinflussung von Dichtung und bilbende Runft zur Darftellung bringt und sich bemüht, eine ichon vielfac aufgeworfene und fehr verschieden beantwortete Frage schärfer gi prazifiren: die Frage, ob und wie weit mittelalterliche Runftler gewill und befähigt waren, ein Portrat in unferem Sinne ju fchaffen Benn biefer lette Teil ber "Bufammenfaffung" als ebenfo geistvol wie ergebnisreich zu bezeichnen ift, so möchte hinsichtlich bes erfte Theiles die Frage berechtigt erscheinen, ob nicht unter dem unbewußte: Einfluffe moderner Berhältniffe sowohl hier wie in der gangen Dar ftellung die Schwierigkeiten, welche dem einzelnen Rünftler bei feinen Streben, ein Porträt in unserem Sinne zu ichaffen, entgegenstanben unterschätt, und andrerseits der Einfluß, welche an von einande

entjernten Orten entstandene Bilber auf einander geübt haben können, überschätt ist. Hiermit steht es im Zusammenhang, daß die örtliche Überlieserung — hiebei ist z. B. an Aachen gedacht') — und die durch dieselbe bedingte Abhängigkeit der an demselben Orte entstandenen Bilber von einander zuweilen nicht scharf genug betont erscheint. Zugleich nuß hervorgehoben werden, daß bei Behandlung der späteren (15. und 16. Jahrh.) Darstellungen sich Ungleichheiten bemerkbar machen', was bei der thatsächlichen Unmöglichkeit, alle diese Bilber persönlich in Augenschein zu nehmen oder sich genügende sachverständige Auskunst darüber zu verschaffen, nur zu erklärlich ist; es drängt sich aber dabei die Frage auf, ob es unter diesen Umskänden nicht richtiger gewesen wäre, hier eine Beschränkung eintreten zu lassen, was um so mehr gerechtsertigt gewesen wäre, als diese Bilder einen Rückschluß auf Karl's Persönlichkeit nur in ganz außenahmsweisen Fällen gestatten.

Die immerhin dankenswerthen Abbildungen bilden wohl den schwächten Theil des Buches. Diese anscheinend durch Zinkhochätzung verdiesstätigten Beichnungen werden hoffentlich bei den Arbeiten über die späteren Kaifer durch nach den Borbildern unmittelbar aufgenommene Lichtbrucke oder ähnliche rein mechanische Nachbildungen ersetzt werden, deren Treue unzweiselhaft ist. Es wäre sehr zu wünschen, das dem Us. aus öffentlichen Fonds die Mittel zu solchen Bildern bewilligt würden.

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Bf. in den Nachträgen sich mit Wolfram kurz über die berühmte Bronzestatuette im Museum Carnevalct außeinanderset, welche letterer auf Grund von Meter Rechnungsnotizen als von einem Meter Goldschmied François 1507 gesertigt nachzuweisen versucht hat. Clemen hat unterdessen im Respectorium für Kunstwissenschaft 13, 481 den S. 232 angekündigten

<sup>1)</sup> Ich glaube, daß dem S. 142 besprochenen Aachener Stadtsiegel eine wesentliche Bedeutung für die Entwickelung gerade des Nachener Typus inne-wohnt, und es wäre da eine Untersuchung der Borbisber desselben, welche in älteren Kaisersiegeln zu suchen sein möchten, wohl am Plate gewesen.

an (S. 168). Am Rathhause befand fich ein jest noch erhaltenes Kolossalbild aus ben ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. Demselben ist die Deckel sigur des dem Ende des 13. Jahrhunderts entstammenden Kaiserpokals n der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts nachgebildet. Das Rathhausbild rwähnt C. gar nicht, den Kaiserpokal sett er in's 16. Jahrhundert.

Auffat veröffentlicht, welcher eine endgültige Erledigung der Frage bringen foll; gegen die darin vorgebrachten Gründe wendet sich S. v. Schlosser in Mittheil. des öfterr. Inftituts 12, 343 ff.

F. Philippi.

Die Legende Karl's des Großen im 11. und 12. Jahrhundert. Herausgegeben von Gerhard Raufchen. Mit einem Unhang über Urfunden Karl's des Großen und Friedrich's I. für Aachen, von Hugo Loerich. Leipzig, Dunder u. humblot. 1890.

A. u. d. T.: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichts-tunde. VII.

Den Haupttheil bes interessanten Bandes macht die Ausgabe einer Vita Karoli Magni aus, die zum ersten Mase 1874 (in den Publications de la société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, XI) veröffentlicht worden war. Rauschen sagt über diese erste Edition: "Die Ausgabe ist sehr slüchtig, mit mertswürdigem Ungeschied angesertigt und durchaus unbrauchdar; sie ist seit einigen Jahren vergriffen". Allerdings Gründe genug, die Arbeit noch einmal zu machen, was denn hier in bester Weise geschehen ist.

Die Vita ift 1166 ober turz nachher entstanden und ift das Werk eines Klerikers, der, wenn er nicht felber in Aachen lebte, so doch nahe Beziehungen dorthin hatte. Das erste von ihren brei Büchern enthält nach einem Prolog 18 biographische Rapitel über den Raifer, für die, wie in den den Text begleitenden Unmerkungen des Herausgebers jeweils festgestellt wird, die einzelnen Nachrichten ober Abschnitte aus Einhart's Vita, den Ann. Lauriss. maj., Regino's Chronif und dem Chronicon Anianense, einige auch aus Thegan und Hugo v. Fleury, weitere vielleicht aus dem Thietmar von Merjeburg entnommen find; eine Erzählung aus dem Leben des hl. Agidius, die fich in weiterer Ausmalung auch in der beutschen Literatur findet, ift wohl ben Acta s. Aegidii entnommen. Der Bf. ber Vita hat diefe kompilirten Beftandtheile bis zu einem gewiffen Grade verarbeitet; auch Kritik ist ihm nicht völlig fremb: nec omni scripturae nec omnium spiritui in singulis articulis credendum esse usque ad rescriptum iudicavimus. Am Schluffe ober auch am Anfange der Kapitel fügt er eigene lobpreisende oder hinweisende und mahnende Betrachtungen hinzu. Das zweite Buch behandelt dann die Heerfahrt Rarl's ins Morgenland. Diefe Sage, welcher ber Berausgeber einen besonderen Exturs widmet, ift, wo fie in den uns erhaltenen

Denfmälern zuerst bei dem befannten Monch Beneditt vom Berge Soracte auftaucht, fogleich mit Bezugnahmen auf Reliquien des Undreasfloftere verbunden, fo daß Raufchen ficher Recht hat, wenn er in Analogie damit den Röhricht'schen Untersuchungen über die Wege der Entstehung ber Legende von Rarl's Jerufalemfahrt (in Raumer's Sifter. Tafchenbuch 1875) den wichtigen hinweis auf die jahrlich wiederfehrende Borgeigung ber Reliquien in Nachen und St. Denis, Die feit Alters in ber Rarolingerzeit aus bem Drient gebracht fein follten, neu hingufügt. Die nahe liegende Annahme, daß diefe an fich ipateftens feit Mitte bes 10. Jahrhunderts entftandene Sage von Rarl's Bilgerjahrt durch die nachfolgende große astetisch-hierarchische Bewegung und insbesondere durch jene Jahrzehnte am Ausgange des 11. Jahrhunderts, wo der Kreugzugsgedanke, der unerfüllte Bunich Gregor's VII., gleichsam ichon in ber Luft lag, besonderen Aufschwung und weitere Berbreitung erfahren habe, wird von dem Berausgeber bestätigt. Die direfte Quelle dieses zweiten Buches der Vita ift nach ihm ein in Frankreich geschriebener und auch fonft im Auszuge erhaltener Bericht über die Kreugfahrt bes Raifers. Das dritte Buch gibt junächst fieben Kapitel hindurch den Pseudo-Turpin wörtlich wieber, fett fodann mit Rudfehr gu ben Quellen des erften Buches die Biographie Rarl's bis ju feinem Tobe fort und fügt, offenbar nach mundlichen Berichten, ichließlich Rachrichten über Bunder in Nachen, sowie über die Translation und Kanonisation des Raisers

Die zweite Quellenschrift, die Rauschen veröffentlicht, ist die schon ost besprochene, aber niemals gedruckte Descriptio qualiter Karolus magnus clavum et coronam Domini a Constantinopoli Aquisgrani [sic] detulerit qualiterque Karolus calvus hec ad s. Dyonisium retulerit, die also ebensalls den Zug nach Jerusalem und Konstantinopel, die Übersührung der Reliquien nach Aachen, dortige Borgänge mit ihnen und die sernere Übersührung eines Theiles davon nach St. Dénis erzählt. Auch Rauschen sest, wie Gaston Paris u. A., ihre Entstehung in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts, nimmt sedoch im Gegensaße zu dem genannten Forscher mit tristigen Gründen an, daß sie nicht aus den Arbeiten zweier Bersassen, und zwar eines Mönches von St. Dénis sei. Hinsichtlich ihrer Quellen meint Rauschen, die Descriptio sei unabhängig von einem ungesähr gleichzeitigen, denselben Stoff behandelnden altsranzösischen

Epos (herausgegeben von Koschwis, Heilbronn 1883\*), es sei nie genau zu unterscheiben, ob ihr Verfasser neben ben mündlich Quellen, auf die er sich beruft, auch schriftliche vor sich gehabt hat die Hauptsache sei wohl von ihm selber erdacht und ausgeführt worde Sie selber ist später vielsach ausgeschrieben und auch in's Französisc und Deutsche übersetzt worden.

Exturse bes Herausgebers, außer dem schon erwähnten (4 behandeln 1) die Borgeschichte und Geschichte der von Kaiser Friedrich angeregten Kanonisation des Kaisers und ihre damalige beträchtlid politische Wichtigkeit, auch die sernere Verehrung des Heiligen, ih geographische Verbreitung und die Ausbewahrung der Gebeine Aachen, 2) die Einweihung des Aachener Münsters durch Papst Leo II 3) die Vulle Hadrian's IV. vom 22. September 1158, die nach eins hier mitgetheilten Gutachten Pflugk-Harttung's gefälscht ist, 5) mustischen Ausdrücke in einem der Vita eingefügten angeblichen Bri des griechischen Kaisers an Karl: sinnlose Worte, die in der aus Zaubssprüchen u. s. w. bekannten Weise mit hebräischen Gottes und Eng namen untermischt sind.

Ein über vier Bogen ftarter, von Loersch verfaßter Unhang unte fucht sodann auf Grund der burch die bessere Ausgabe der Vita bi gelegten neuen Argumente die Urtunde Kaifer Friedrich's I. bc 8. Januar 1166 (Stumpf 4061) und das darin enthaltene angeblie Diplom Karl's des Großen. Friedrich's Urfunde war von Lacombl Daniels, Stumpf, Scheffer Boichorft, Ficer (bei Belegenheit v B.—F. 3438; in den Beiträgen wird fie nicht behandelt) und neuerdin in einer Beibelberger Differtation von Sug als unecht befunden ot hingenommen worden, für ihre Echtheit dagegen waren u. A. Bengl Gafton Paris und Giefebrecht (Kaiferzeit V, fo daß alfo die Begrü dung von ihm noch aussteht) eingetreten. Den letteren tritt Loersch jeiner umftändlichen und äußerst eindringenden Untersuchung 3 Seite; er legt die stilistischen Abereinstimmungen zwischen ber Vi und der Urfunde durchaus in bem Ginne aus, daß bie erftere, 1 ja fehr bald nach ber Ranonisation entstanden ist, die Urkunde sch benutt habe, und bringt weitere Daten für das fichere Borhandenfe bes Privilegs am Unfange bes 13. Jahrhunderts. Wie Stumpf 406 wird auch das darin enthaltene ficher unechte Diplom Rarl's bi sichtlich feiner Entstehung und feiner Bestandtheile diplomatifch u jachlich eingehend analyfirt; auch die Inschrift bes 1215 fertiggestells

Prachtschreins, der die Gebeine des heiliggesprochenen Kaisers ents hält, erfährt bei Gelegenheit dieser Untersuchungen zum ersten Wale einen korrekten und allgemein zugänglichen Abdruck.

Ed. Heyck.

Die Statuten bes Deutschen Ordens. Rach den altesten handschriften berausgegeben von Rar Perlbach. Hall a. S., Riemeher. 1890.

Der Schwerpunkt bes ftattlichen Banbes, ber mit Unterftugung des hoch- und Deutschmeisters Erzherzogs Wilhelm und bes preußischen Rultusministeriums, und zwar zur Erinnerung an die gerade vor 700 Jahren erfolgte Gründung des Deutschen Ordens erschienen ift, liegt nicht ober wenigstens nicht hauptfächlich in dem, was er bringt, sondern in dem, wie er es bringt. Denn gedruckt waren bie eigent= lichen Statuten ichon längft, durch Duellius 1724 ber lateinische Text, durch Henning 1806 ber mittelbeutsche ber Redaktion bes Hoch= meisters Konrad v. Erlichshaufen von 1443, ein anderer mittel= deutscher aus einer Handschrift bes 14. Jahrhunderts burch Schönhuth 1847, ein holländischer burch Ablaing van Gieffenburg 1857, endlich auch Fragmente einer altfranzösischen Übersetzung. Aber jede dieser Ausgaben stütte fich immer nur auf eine Handschrift; alle wichen beträchtlich von einander ab, und es war durchaus zweifelhaft, welche von ihnen als die ursprünglichere Textgestaltung zu betrachten wäre, ia ob wir überhaupt in ihnen der ursprünglichen Fassung nahe ge= tommen wären. Sier hat nun der Herausgeber eingesetzt. Er brachte für seine Berausgabe 31 genau beschriebene Bandschriften zusammen, die sämmtlich der Redaktion von 1443 vorausgegangene Texte bieten, und zwar vier den lateinischen Text, eine den altfranzösischen, vier den holländischen, 23 eine deutsche Bearbeitung (von der es schon eine handschrift von 1264 gibt) und endlich eine mit niederdeutscher Redaktion. Ich habe diese Bertheilung hier gleich in der Reihen= solge ausgezählt, in welcher nach den eindringenden Untersuchungen Berlbadi's die einzelnen Texte entstanden sind, und namentlich seiner Beweisführung, daß der lateinische der ursprüngliche sei, wird man unbedingt beistimmen muffen und sich nur wundern können, daß eine Reihe namhafter Geschichtsforscher für die Ursprünglichkeit des deutschen eingetreten find. Als ob bie Regel einer firchlichen Genoffenschaft, und das war der Orden unbedingt, die nothwendig, wenn nicht von ber firchlichen Autorität gegeben, fo boch bestätigt sein mußte, anders als lateinisch hätte sein können! Auch darin scheint P. mir unbedingt Recht zu haben, daß er die Feststellung ber Regel im engeren Sinne fammt ihrem Prologe balb nach 1244 geschehen läßt (S. XLVI), und zwar durch jemand, ber nicht dem Orden angehörte, weil er sonst am Schlusse des Prologs nicht hatte fagen können (S. 26): nos permoti pietate fratrum ordinis eiusdem regulam eorum ... redegimus. Er möchte als diesen Rebaktor den bamaligen Kardinal= bijchof Bilhelm von ber Cabina, früheren Bischof von Modena, betrachtet miffen, ber allerdings durch feine wiederholten Legationen in Livland und Preußen in vielfache Beziehungen zu bem Orden getommen war. Aber bas ift doch eben nur eine Bermuthung, neben ber noch andere Möglichkeiten beftehen bleiben. Dagegen durfen wieder seine Untersuchungen über die Quellen diefer lateinischen Rebaktion ber vierziger Jahre als abschließende gelten: die Grundlage gibt die Regel der Templer, welche ursprünglich die des Deutschen Ordens war, aber daneben ift auch die der Augustiner und der Johanniter benutt worden und natürlich auch der Inhalt der zahlreichen Erlaffe und Brivilegien der Bapfte für den Orden.

Die Statuten enthalten aber außer dem Prolog und der Regel noch "Gesethe" als Aussührungen einzelner Punkte desselben und "Gewohnheiten" in Bezug auf die Verfassung des Ordens, seine Glieberung und die Befugnisse seiner Beamten. Ich muß es mix-leider versagen, den scharssinnigen Erörterungen P.'s (S. XLVIII) auch über die Quellen und die Entstehungszeit der einzelnen Bestandtheile dieser zwei letzten Abschnitte der Statuten zu solgen: alsihr wichtigstes Ergednis betrachte ich den Nachweis, daß die Wehrszahl der Gewohnheiten älter und zum Theil erheblich älter ist alsiene Redaktion der Regel, daß ältere Bestandtheile auch in den Geschen enthalten sind, und daß die Hauptmasse der Gesetze und Gewohnheiten sedenfalls schon 1251 vorhanden war, ihre Verbindung mit Prolog und Regel zu dem Ganzen, wie cs P.'s Ausgabe bringt, vor dem Jahre 1264 erfolgt ist, in welchem eine deutsche Handschrift (Verlin, Mss. Boruss. 79) geschrieben wurde.

Die Ausgabe der Statuten (S. 14—118) felbst, denen noch der Festkalender des Ordens vorangeht, ist nun sehr zwecknäßig in der Weise eingerichtet, daß man auf je zwei gegenüberstehenden Seiten alle fünf Texte (lateinisch, französisch, holländisch, mitteldeutsch, nieder= deutsch) zugleich übersieht mit ihrer Übereinstimmung und ihren Abeweichungen im einzelnen. Das wäre kaum möglich gewesen, wenne der Herausgeber hier auch noch die Fülle der Barianten aus den

zahlreichen lateinischen, hollandischen und mittelbeutschen Sandschriften hätte unterbringen wollen, die trot ber Beschränkung auf die für ben Dialeft ber Hanbichriften charafteriftischen Lesarten, S. 167-242, alfo faft 80 enggebruckte Seiten füllen. So vom Texte getrennt, werden fie aber schwerlich viel Rugen ftiften, und ich möchte glauben, daß es ohne Schaden für die Ausgabe gewesen ware, wenn B. diesen umftändlichen Apparat, den er felbst für seine Arbeit allerdings nicht entbehren konnte, noch mehr gekurzt, etwa auf die fachlich wichtigen Barianten beschränft, diese dann aber gleich unter ben Texten mitgetheilt hatte, wie es mit den Barianten der einen frangofischen und der einen niederdeutschen Handschrift geschehen ift. Die dialektisch wichtigen Varianten würden wohl gern von irgend einer unserer Boltreichen beutsch=philologischen Beitschriften aufgenommen worden sein, und da war ganz gewiß weniger zu befürchten, daß dies reiche Material für die Dialektforschung den Philologen entginge, die sich leiber nur zu wenig um geschichtliche Beröffentlichungen zu kummern pflegen. Eines ausbrucklichen Nachweises feines auf die Aufgabe berwendeten Fleißes aber bedurfte der Herausgeber mahrlich nicht, ba jeder auf Schritt und Tritt einsehen muß, wie forgfältig er vor= geht und wie er bemüht ift, seine Arbeit zu einer wirklich abschließenden nach allen Richtungen hin auszugestalten. Er bictet uns boch noch manches, und dies alles mit derfelben philologischen und sachlich= fritischen Afribie bearbeitet, was mit den Statuten mehr oder weniger dujammenhängt und vielfach sich handschriftlich mit ihnen zusammen findet: S. 119—133 allerlei gottesdienstliche und rituale Bestimmungen, E. 134—158 Gesetze späterer Hochmeister herunter bis auf Paul bon Rußdorf (1422—1441), endlich S. 159—166 zwar kleinere (zum Theil bisher ungedruckte) Stude, unter welchen die vortreffliche Narratio de primordiis ord. Theat. zwar schon zweimal gedruckt, darum aber hier nicht weniger an ihrem Blate ift, schon als Widerlegung der im Brologe der holländischen und deutschen Redaktionen der Regel enthaltenen gang konfusen Grundungsgeschichte, die bis auf die Entdeckung ber Narratio meift für Wirklichkeit genommen wurde. Die livländischen Gefcichteforicher feien auf die hier zuerft ericheinenden Bifitations= statuten von 1334 aufmerksam gemacht. Den Schluß bes Ganzen machen die mehr als 100 Sciten umfaffenden, mit bewunderns-Dierdiger hingebung gearbeiteten Namenregister, Sachregifter und Borterverzeichniffe; ich hebe unter ihnen das besondere Register zum Cuticordens-Ralender hervor, weil es in Zweifelfällen gute Dienfte

für die mittelalterliche Tagesbezeichnung wird leisten können, kann aber von der hervorragenden Leistung P.'s nicht scheiden, ohne nochmals zusammenfassend auszusprechen, daß sie die ihr von hohen Stellen gewährte Unterstützung im reichsten Waße gerechtsertigt hat. Ich denke mir aber, daß es nun namentlich die Ausgabe der preußischen und livländischen Geschichtsforscher sein wird, an ihn anzuknüpsen und, da ein nochmaliger Abdruck der Statutenredaktion des Konrat von Erlichshausen zwecklos sein würde, die ihr folgenden, etwa noch vorhandenen Kapitelbeschlüsse und Gesetze der späteren Hochmeisten bis zum Erlöschen des Ordens in Preußen und in Livland ebenst gründlich zu sammeln und zu veröffentlichen. Winkelmann.

Forschungen und Quellen jur Geschichte bes Konstanzer Konzile. Bor Beinrich Finte. Paderborn, &. Schöningh. 1889.

Eine neue Darftellung ber Geschichte bes Konftanzer Ronzils if feit langem von nöthen. Freilich bedarf es hiezu noch einer Reihi von Borarbeiten, welche in der gründlichen Berwerthung des bereits gedruckten und in der Erichließung neuen Materials bestehen. Seinrid Finte, der bor allem berufen fein durfte, eine Beschichte des Ron stanzer Konzils zu schreiben, gibt in dem vorliegenden Werke bochf ichäbenswerthe Beitrage zur Weschichte des Konzils, indem er werth volles neues Material, wie Abschnitte aus dem Tagebuche des Kar binals Fillaftre und den offiziellen Konzilsaften, verschiedene Trattate Gutachten und Briefe mittheilt und auf Grund Dieses neuen Material wie einer forgfältigen Rritif bes früher gedruckten bie Thatigfei einiger für das Rongil wichtigen Berfonlichkeiten, einzelne Episobe und wiederholt behandelte auf die Kirchenversammlung bezüglich streitige Fragen zum Gegenstand eingehender Untersuchung mach 3m 1. Rapitel "Bur Borgeschichte bes Konstanzer Konzils" erörteer vor allem die Haltung Sigmund's und Gregor's XII. Gelin€ es ihm auch nicht, das Dunkel, welches über ben ber Berujung be Ronzils vorausgehenden Ereignissen liegt, vollständig aufzuhellen, bringt uns boch seine Untersuchung ein gutes Stud vorwarts. Wegeüber der früher üblichen Berurtheilung Gregor's XII. wird fich fortwohl eine milbere Auffassung Geltung verschaffen. Das 2. Kapi behandelt Verfassungsfragen. Unter Berwerthung ber von ihm am gefundenen Aften weift hier &. nach, bag es nicht, wie fast -Neueren annehmen, die Deutschen, sondern die Englander mawelche die Erweiterung des Stimmrechts auf das Laienelement du

setten, und daß nicht das Rongil am 7. Februar 1415 die Bilbung ber Nationen beschloß, sondern die französische Ration allein sich an diesem Tage bafür entschied, nach Nationen und nicht nach Röpfen abzustimmen, und daß dann auch ohne Ronzilsbeschluß diese Ent= scheidung bei der zustimmenden Haltung der Deutschen und Engländer zu allgemeiner Anerkennung gelangte. Von den Historikern bes Rongils erfährt der über Gebühr lang vernachlässigte Dietrich Brye im 3. Kapitel eine eingehende Bürdigung. Das 4. Kapitel behandelt im Anschluß an die unter ben Quellen neu gebruckten Stude bie Frage nach ben Konzilsaften. Sie werden nach ihrer Berfchiedenheit geprüft, und hinfichtlich ihrer Glaubwürdigkeit werden beachtens= werthe Fingerzeige gegeben. Eine werthvolle Quelle fliegt uns in dem von F. mit guten Gründen dem Kardinal Fillaftre zugeschriebenen Tagebuche. Eingehend wird im 5. Kapitel feine Bedeutung hervorgehoben, seine Benauigkeit und Blaubwürdigkeit erwiesen. Auf Grund seiner Mittheilungen erfährt Sigmund's Stellung zum Konzil wie bie Bahl Martin's V. eine von der bisher üblich gewesenen Schilde= rung ganz abweichende Darstellung. Das 6. Kapitel beschäftigt sich mit einigen Schriftstuden, bie wiber und für bas Rarbinaltollegium, deffen schwierige Lage F. in das rechte Licht fest, in Konstanz veröffentlicht worden find. Den gegen die Kardinale gerichteten öffent= lichen Anschlag vom 8. April 1415 (Martène et Durand, Thes. nov. anecdot. II, 1620) ist F. im Anschluß an Lindner geneigt, Dietrich bon Nieheim zuzuschreiben, wiewohl Dietrich ber schroffen Abneigung gegen die Rardinale, wie fie fich in bem Unschlage tundgibt, in feinen Schriften niemals Worte geliehen hat. Die Vertheidigungsschrift des Rardinalfollegiums, welche um diefelbe Zeit erschien (v. d. Hardt 2, 287), eine Erflärung gegenüber ben Superioritätsbefreten, wurde von Tschadert (Peter v. Ailli 223) Pierre d'Ailli zugewiesen. F. spricht nit guten Grunden hiegegen aus. Gegen die Erklarung ber Rardinale erschien wieder eine Responsio concilii, die nicht sowohl als eine offizielle Entgegnung, sondern als das Gutachten eines einzelnen angesehen werden muß. Nach F.'s Auffassung wäre auch hier Dietrich von Rieheim als Berfaffer anzunehmen, zum mindesten mußte eine Benutung feiner Schriften ftattgefunden haben. Letteres ift möglich. Aber gegen die Autorschaft Dietrich's spricht auch hier Das Bedenken, daß der grimmige Sag gegen die Rardinale, den bie Responsio athmet, in ben Schriften bes Westfalen sich nicht nachweisen läßt. Im 7. Rapitel wendet fich ber Bf. zu der Thätigkeit Bierre

b'Milli's. Es ist ihm geglückt, ben Tractatus agendorum, ber frü Babarella, bann von Tschadert bem Rarbinal von Cambrai zugewie wurde, in einer vollständigen Sandschrift nachzuweisen. Die Brot bie er aus ihr gibt, bestätigen Tschackert's Annahme, daß Ailli Berfasser ist. Außerbem beweift &., daß der Traktat um 14 entworfen, aber furz vor Beginn des Ronftanzer Ronzils neu redig wurde, und daß ihm ein Gutachten der Parifer Universität zur Cu biente. Endlich verfolgt er auf Grund bes fehr schwierig zu handelnden und von ihm mit vielem Scharffinn gefichteten Materi die weitere Thätigkeit des Rardinals und weift ihm noch zwei weit Antrage, ben einen über die Beilegung des Schismas Quia Chr. fidelibus (v. b. Barbt 2, 188), den anderen über die Stellung Raisers zum Konzil Sciendum, quod presens schisma (v. d. Ha 2, 202) zu. War der Name Dietrich's von Nicheim, als ein literarischen Borfampfers der deutschen Opposition auf dem Kon von F. schon wiederholt genannt worden, so ift das 8. Rap "Dietrich von Niem in Konftang" feiner literarischen Thätigkeit a schließlich gewidmet. Freilich ber Beweis, daß Dietrich von Nieh - wie man aus der Überschrift des Ravitels schließen konnte innerhalb der deutschen Ration auf dem Konzil eine vielfach befti mende Rolle gespielt habe, wird hier nicht gebracht. Bon sei Thätigkeit in Konstanz erfahren wir überhaupt nichts Reues. D als daß er Affeffor des Bizekanzlers, Kardinalbifchofs von Of war, wie die Aften mittheilen, läßt sich bis jest nicht feststell & begnügt sich vielmehr hier mit bem Berfuche, die Bedenten entfraften, welche Erler (Dietrich von Nieheim, Leipzig 1887) ge Leng' Bermuthung (brei Traftate aus bem Schriftencyflus des & ftanger Rongils, Marburg 1876), daß die befannten brei Refor traftate, die Monita de necessitate reformationis ecclesiae, modis uniendi ac reformandi ecclesiam und De difficultate formationis in concilio universali von Dictrich herrühren, geäuf hat. Berief fich Erler auf die Berschiedenheit bes Ausbruckes, fo t F. hierauf nicht viel Berth legen, weil die Stilvergleichung gu gefährlichsten Operationen gehöre. Wies Erler auf die große & schiedenheit des Gedankeninhalts bin, jo macht &. bagegen " Wandelbarteit und Entwickelungsfähigkeit bes Niem'ichen Beift (S. 145) geltend, von der wir freilich im gangen Berlaufe fei literarijden Thatigteit, von der Chronit an, beren Refte Sauerle veröffentlichte, bis zu dem auf dem Konftanger Kongil geschrieber

Tagebuche, jo gut wie nichts merten. Den größten Werth legt &. darauf, daß eine von den drei Sandichriften von De necessitate (Cod. Palat. Vatican 595) an zwei Stellen einen Bufat enthält, wonach ber Trattat von dem Mag. T. Nyem herrührt. Diesen Busat machte Bertold Bruckman von Wildungen. Wer aber war dies? a lagt die Doglichfeit offen, daß er mit bem Ronftanger Rongils= notar Bertold von Wildungen identisch war. Bar er es, fo fonnte bies Beugnis ichwer wiegen, benn biefer Bertold hat in Bifa wie in Ronftang eine hervorragende Rolle gefpielt, aber fein Familiennamen war nicht Brudman, jondern, wie Sigmund's Regifter ergeben, Denne. für die Glaubwürdigfeit des Bertold Brudman aber läßt fich nicht der geringfte Beweis beibringen. Möglich, daß er in Ronftang felbit feine Renntnis aus zuverläffiger Quelle ichöpfte, möglich aber auch, daß er einem ganglich unbegrundeten Gerüchte folgte. Nach wie vor wird daher die Beantwortung der Frage, ob Dietrich die Traftate geschrieben bat, von einer eingehenden Untersuchung ber Sprache und des Gedankeninhaltes abhängen. Gin Bergleich aber fpricht bier n. E. gegen Dietrich's Berfafferschaft. Jedes der Ronftanger Beit entstammende Schriftstud, in welchem die Rongilstheorie mit Urgumenten verjochten wird, wie fie auch in Dietrich's Werfen vorfommen, und beffen Berfaffer ein beutscher und mit ben Berhaltniffen ber Rurie vertrauter Mann zu fein icheint, ift man jest geneigt, bem westfälischen Beschichtschreiber von bornherein guguweisen. Indem auch 6 biefem Buge folgt, macht er noch mehrere Schriftftude namhaft, als beren Berfaffer ihm Dietrich gilt. Ja er geht noch weiter. Ein Anonymus, der fich zu Anfichten befennt, wie fie auch bei Dietrich ericheinen, bezeichnet fich ausdrücklich als Claven. Aber das hilft ihm nichts. F. (S. 28) betont, daß die Ideen und die Schreibweise bes Mannes "Diem'ichen Beift" athmen, und indem er hingufügt, daß fich jener "mit Recht ober Unrecht" zu ben Glawen rechnet, beutet er die Möglichfeit an, bag Dietrich auch in ber Maste eines Slaven auftreten fonnte. Aber man hute fich boch, in diefen Dingen ju viel beweifen zu wollen. Alle biefe Ideen, gu beren alleinigen Bertreter man Dietrich machen will, waren feit Jahren Gemeingut ber Rongilspartei. Dag fie nicht bem Saupte Dietrich's entsprungen find, unterliegt feinem Bweifel. Ja es fteht feft, bag er, wenn wir nur die von ihm gezeichneten Berte in Betracht gieben, gar tein Unhanger ber Kongilspartei mar. Wenn er nun doch mit diefer Bartei gewiffe Wendungen, Argumente, Schlagworte gemein hat,

follen wir ihn beshalb auch jum Berfaffer ber Reformtrattate und aller der ihnen geistesverwondten Schriftstude machen? Er ift ber einzige beutsche Ruriale ber Beit, über beffen literarische Thatigt eit wir genau unterrichtet find. Das hat bazu verführt, daß man, es fich um die Arbeit eines Rurialen und Deutschen handelte, erfter Linie an ihn gedacht hat. Aber ift er benn der einzige beut Ruriale gewesen, ber zu jener Beit literarisch thatig gewesen = 12? Man dente boch an die blutige Satire des Anonymus, der Tich Quarkemboldus cancellarius nennt, höchstwahrscheinlich ein deuts ber Ruriale war, nimmermehr aber mit Dietrich identisch ift. Beffer a I To, wenn wir es bei dem Non liquet vorläufig bewenden laffen und warten, bis neue handidriftliche Funde uns Renntnis von Berfonlichfeiten geben, welche gleich Dietrich literarisch thatig gewesen find und innerha Ib der beutschen Nation auf dem Kongil gu Ronftang im Ginne einer radifaleren Umgeftaltung der Lirche, weit über Dietrich's Bestrebungen hinausgehend, gewirft haben. Im neunten und letten Rapitel endlich bringt & einige fleinere Sandichriften= und Quellenftudien, wobei er u. a. einen Blick auf die Rampfesliteratur von Ronftang wir Wir möchten dazu bemerten, daß der Heinricus rodens, der i einem bier mitgetheilten Gedicht (S. 154 Unm.) erscheint, und zu bei F. ein Fragezeichen sett, kein anderer ist als der Kardinal vor Tusfulum. Er trug an der Kurie den Spottnamen Henricus ridens -Ein Deutscher nennt ihn "den lachenden Heinrich nomine curtisanorum" (Deutsche Reichstagsaften 7, 121). G. E.

Die Berlegung des Konzils von Trient. Bon Bermenlen. Regensburg, Berlagsanstalt vorm. G. J. Mang. 1890.

Die vorliegende Schrift scheint nach den Worten der Borrede eine unter der Leitung des wohlbekannten Würzburger Theologen Hettinger entskandene Dissertation zu sein. Der Bf. erzählt, hauptsächlich im Anschluß an Pallavicini und Kannald — gelegentlich werden auch andere Quellen herangezogen —, die Verlegung des Konzils von Trient nach Bologna im März 1547 und das daraus entskandene Berwürfnis zwischen Paul III. und Karl V.; er schließt mit der Ermordung des Pier Luigi Farnese und der Besetzung Piacenzas durch kaiserliche Truppen im September 1547. Dabes bemüht er sich, überall nachzuweisen, daß der Papst durchaus korres gehandelt und die Freiheit der Kirche gegen den Despotismus Karl' vertheidigt habe (z. B. S. 38—39). Die Rathgeber Karl's, Gran-

vella, Naves und ben Erzbijchof von Lund, nennt er "von den Proteftanten erfaufte Berrather" und wirft dem Raifer felbft "meineibige Rachgiebigfeit ben Protestanten gegenüber" bor (G. 30). Befonders charafteriftisch find die Worte: "Übrigens beurtheile man den Papft hier nicht auf bem Standpuntte bes modernen Unglaubens (sic!), ober nach der jegigen traurigen Lage bes heiligen Stuhles, fondern nach ben damaligen Berhaltniffen. Den Ort zu beftimmen, wo eine Rirchenversammlung abzuhalten fei, ift eine Sache, welche ausschließlich bem Rirchenregimente gufteht" (S. 45). Demgemäß erflart Bf. auch bas Augsburger Interim für die schwerfte, dem Oberhaupt der Rirche jugefügte Beleidigung (G. 74). Der Sauptangriff bes Bf. aber richtet fich nicht gegen die protestantischen Siftorifer - Diese find für ihn anscheinend längft abgethan - fondern gegen ben bisher von ultramontaner Seite fo boch gefeierten Johannes Janffen. Janffen hatte fich bei ber Beurtheilung jener Borgange auf die Geite bes Raifers gestellt und bas Berfahren bes Papites als ein Unglück für Die Rirche bezeichnet: er wird bafür vom Bf. mehrfach zurechtgewiesen (S. 31. 40. 71). Bom Standpunfte bes modernen Infallibilismus aus ift allerdings Bermeulen's Urtheil fonjequenter als basjenige Janffen's. H. Forst.

Der Feldzug des Jahres 1622 am Oberrhein und in Westsalen bis zur Schlacht von Wimpsen. Bon Karl Freiherr v. Reihenstein. Erstes heft. Vom Ausgang des Jahres 1621 bis zum hervortreten des Markgrasen Georg Friedrich von Baden. München, P. Zipperer (M. Thoma). 1891.

Als Grundlagen der sehr eingehenden Monographie über die Kampse des Jahres 1622 dienten dem Bf. neben Münchener und Karlsruher Archivalien die in der Manustriptensammlung der Nationalbibliothet zu Paris ausbewahrten, die jeht wenig benutzten Aufseichnungen des spanischen Reiterossigiers Francisco de Ibarra, der in der Schlacht dei Fleurus siel (29. August 1622), sowie die gleichseitige umfangreiche Flugschriftenliteratur; die Forschungen neuerer Distoriter sind ebenfalls in möglichster Bollständigteit herangezogen von In vier Kapiteln behandelt der Bf. die Ereignisse zu Ende Bestants 1621 am Oberrhein, den ersten Bormarsch Herzog Sahres 1621 am Oberrhein, den ersten Bormarsch Herzog Schristinien's zu Braunschweig nach der Unterpsalz, Mansseld's Einstall in den Unterelsaß und die psalzgräflichen Werbungen, wie die Rüstungen des Martgrasen von Baden Georg Friedrich. In den Regimentslisten der beiden kämpsenden Parteien begegnet uns eine

Reihe von Namen, die wir später unter Tilly, Wallenstein, Gust Adolf, ja selbst noch unter Friedrich Wilhelm von Brandenbr wiederfinden, wie dann die böhmisch pfälzische Spoche des Dreiß jährigen Arieges, so zu sagen, die Vorschule für die Heerführer 1 darauf folgenden bedeutenderen Kämpfe bildete. Über den Publizis Londorp hätte der Bs. näheres in des Ref. Programm (Verl Luisenstr. Gymn. 1870), das auch dem Artikel der "Allg. deutscher. Viographie" zu Grunde liegt, finden können.

Dejiny Saského vpádu do Čech (1631—1632) a návrat emigra (Geschichte des Einsalls der Sachsen in Böhmen 1631—1632 und die Ritehr der Ausgewanderten.) Sepsal Antonín Rezek. V Praze, J. L. Kob 1888. (Bon Anton Rezek. Prag, J. L. Kober. 1888.)

Der Bf. gibt eine in tichechischer Sprache abgefaßte "Chroi von Böhmen und Mähren" (Českomoravská kronika) herai welche ben Zwed hat, die Beschichte dieser beiben Länder gemei verständlich und anziehend, zugleich aber im Einklange mit be gegenwärtigen Stande der miffenschaftlichen Forschung darzustelle Die erften drei Theile enthalten die Geschichte Bohmens und Mahre bis zum Jahre 1526, also in jener Beit, welche schon durch b große Wert Balach's eine ausführliche und gründliche, wenn at nicht immer unparteiische Darftellung erfahren hat. Selbständige Bebeutung hat ber vierte Theil ber Chronif, welcher die Geschid Böhmens und Mährens im Reformationszeitalter bis zur Schla am weißen Berge behandelt, und ber erft im Ericheinen begriffe fünfte Theil, welcher die Erzählung bis zum Schluffe des Dreiß jährigen Rrieges fortführen foll, und zwar schon barum, weil es einer zusammenhängenden Darftellung ber bohmifch=mahrischen C ichichte in ber Reuzeit, welche bem Berte Balachy's an Die Se geftellt werben fonnte, noch vollständig fehlt, dann auch barum, w für die Reuzeit erft in jungfter Beit, zum Theil eben burch ben ! des vorliegenden Buches, eingehendere wiffenschaftliche Forschung auch über die innere Geschichte Böhmens und Mahrens angeste worden find. Das erhöhte Intereffe, welches ber Bf. infolge bef mit gutem Brunde für die letterschienenen Theile ber "Chron voraussehen konnte, veranlagte ihn, einzelne Abschnitte berjelben Sonderabbruden erscheinen zu laffen, und ein folcher Sonderabbr ift auch die oben genannte "Geschichte bes Ginfalls ber Sachfer Dem populären Charafter bes gangen Wertes entsprechend, feb

bie Belege aus ber hiftorifchen Literatur und aus ben benutten Archivalien, welche man miffenschaftlichen Abhandlungen beizugeben pflegt; boch unterläßt es der Bf. feineswegs, fich über bie bon ihm benutten Berte bei paffender Belegenheit auszusprechen und feine biesbezüglichen Urtheile find in der Regel wohlbegrundet und gu= treffend. In der Ginleitung, welche die Lebensgeschichte Guftav Abolf's und insbesondere das Eingreifen besfelben in den beutschen Krieg jum Wegenstande hat, berührt der Bf. auch die vielerörterte Frage, ob politische oder religiose Beweggrunde bas Unternehmen Guftab Abolf's in erfter Linie veranlagt haben, und beantwortet fie gang richtig dabin, daß fowohl fur das Saus Sabsburg auf der einen, als aud für feinen großen Wegner auf ber anderen Geite religibfe und politische Besichtspuntte innig verbunden und in einander verquidt waren, und daß fomit beide Theile, indem fie für ihren politischen Bortheil tampften, gleichwohl mit gutem Rechte behaupten tonnten, Bertheidiger und Bortampfer des tatholischen bzw. protestantischen Glaubens zu fein. In der vielumftrittenen "Ballenfteinfrage", welche in ju bem Ginfall ber Sachsen in Bohmen auch in einer gewiffen Beziehung fteht, ba Ballenftein beschuldigt wird, die Sachsen gur Befignahme Bohmens aufgeforbert zu haben, neigt ber Bf. zu jenen, welche Wallenftein für fchuldig halten; fein Urtheil über bie viel angezweifelte Glaubwürdigleit des Sezima von Rafchin erhellt am beften aus ber Ausführlichkeit, mit welcher er beffen Berichte wieder= gibt. Bu ben Schluffen, welche Babefe aus ben in ber Ballenftein= trage epochemachenben Beröffentlichungen Silbebrand's aus ben fcme= difchen Archiven gezogen hat, verhalt fich ber Bf. (u. E. mit vollem Recht) größtentheils zustimmend. Db freilich Wallenstein wirklich die Sachsen aufgefordert hat, in Bohmen einzufallen, bas zu bejaben, fragt ber Bf. bemungeachtet Bebenten, weil ber Rurfürft von Sachfen, wie er eingehend barlegt, auch ohne eine folche Aufforderung binlänglich Grund hatte, den Einfall zu unternehmen. Bas diefen Gin= fall felbst betrifft, fo hebt ber Bf. in Abereinstimmung mit Celafovsty und anderen mit besonderem Rachdruck hervor, daß die Grunde, welche zu bemfelben führten, und die Art, wie er burchgeführt wurde, "ine religioje und politische Umwälzung in Bohmen, wie fie von den Emigranten gewünscht und gehofft wurde, von vornherein ausschloffen, alio der Hägliche Ausgang der dabin zielenden Unternehmungen icht etwa burch außere Bufalle berbeigeführt, fondern für jeden efer Eingeweihten vorauszusehen war. Die Leiben, welche burch Sifteriide Beitidrift R. F. Bb, XXXII.

bie vorübergehende sächsische Herrschaft über Böhmen verhängt wurden, ohne daß dieses Land dafür in anderer Hinsicht entschädigt worden wäre, bilden den Hauptinhalt des Buches; derselbe ist natürlich zunächst von lokalem Interesse und wird daher ohne Zweisel unter den Landsleuten des Bf. viele ausmerksame Leser sinden, könnte aber auch weiteren Kreisen ein anschauliches Bild von den trübseligen Berhältnissen geben, in welche Böhmen durch den mörderischen Krieg schon damals gestürzt wurde.

Der Friede von Utrecht. Berhandlungen zwischen England, Frankreich, bem Kaiser und den Generalstaaten 1710 — 1713. Bon Ottokar Weber. Gotha, F. A. Perthes. 1891.

Der Friede von Utrecht ift in jungfter Zeit wiederholt Wegenftand eingehender Forschung gewesen. Courcy bat in seinem zweibändigen Werfe La coalition de 1701 contre la France die Berhandlungen, welche Frankreich in den Jahren 1710-1713 geführ hat, mit Bugrundelegung von Archivalien geschildert, in seinem Buch. Renonciation des Bourbons d'Espagne au trône de France bi-Frage der Berzichtleiftung Philipp's V. eingehend erörtert, Baudrillar in beiden Banden seines Bertes Philipp V. et la cour de France diefelbe Ungelegenheit mit Buhülfenahme fpanischer Aften besprochen Onno Rlopp im letten (14.) Bande feines umfangreichen Bertes "Geschichte des Falles des Hauses Stuart", die Verhandlungen welche zum Frieden von Utrecht geführt haben, in ihrer Gefammt beit, mit Benutung ber Aften bes Biener Archivs zu schilber unternommen. Beber's Arbeit ift tropbem nicht nur nicht über fluffig, fondern höchft erwunicht. Gie fteht nicht allein ob der Full des benutten handschriftlichen Materials — 28. verwerthet die After der Archive im Haag, in London, Baris, Wien -, fondern auch weger der Unparteilichkeit, mit welcher der Bf. Berhältniffe und Personer beurtheilt, weit über dem Werke Rlopp's und zeichnet fich vo ben Arbeiten ber beiben Frangofen durch ben universelleren Stand punft aus.

Entscheidende neue Gesichtspunkte zur Beurtheilung der Ereig nisse und der maßgebenden Personen jener Zeit wird man in Beber's Buche nicht finden, wohl aber eine Fülle von Mittheilungen, auersten Quellen geschöpft und geeignet, die großen Lücken unsere. Renntnisse über die Berhandlungen der verschiedenen Mächte aus zusullen, die Motive der Handlungen der einzelnen Persönlichkeite:

flarer erfennen zu laffen und eine lange Reihe von Frrthumern über Bersonen und Ereignisse zu tilgen. 29.'s Arbeit ift die erfte ge= nügende Darlegung diefer Berhandlungen, und für viele Fragen, die damals zwischen Frankreich, England, dem Raiser und den Staaten jur Sprache tamen, tann fie eine abschließende genannt werden. In 12 Rapiteln verfolgt ber Bf. die vielfach gewundenen Bfade der zwijden den betheiligten Mächten geführten Berhandlungen von der erften Antnüpfung geheimer Friedensverhandlungen zwischen England und Frankreich durch Gaultier im Jahre 1710 bis zur Unterzeichnung des Utrechter Friedens. Er wird dabei der selbstfüchtigen, rudficts= lofen, aber tonfequenten Politit ber Englander ebenfo gerecht, wie ber bes frangofischen hofes, ber Staaten und bes Raifers, und berficht es, in einer zusammenfassenden Schlußbetrachtung bie Refultate der jahrelangen Berhandlungen als das folgerichtige Ergebnis der von den verschiedenen Mächten beobachteten Haltung darzustellen. Den Frieden von Baden scheint 2B. des Ref. Anficht nach in einem Ofterreich zu gunftigen Lichte aufzufaffen. Recht hat er aber unter allen Umständen, wenn er die Nichtunterzeichnung des Utrechter Bertragsbokumentes und die neuerliche Aufnahme der Waffen seitens des Raisers für berechtigt erklärt. Die Kapitel, in denen 28. die Haltung des Raisers gegenüber den immer weiter gehenden Forderungen der Franzosen und ben immer klarer hervortretenden Ruchsichtslofigkeiten ber Engländer schildert, gehören zu den werthvollsten des Buches. Dasselbe lieft sich leicht, wie denn die Art und Weise, wie W. des proden Stoffes Herr geworden, volles Lob verdient, nur hätte der Bi. sich noch etwas fürzer sassen sollen; 400 Seiten diplomatischer Berhandlungen ermüben, selbst in ansprechender Form gegeben. Den Urtheilen 23.'s über Personen und Ereignisse wird man fast immer dustimmen dürfen; sie zeichnen sich durch Unbefangenheit und Klar= heit aus. Im Anhange werden Bruchstücke aus der Korrespondenz Beinsius' mit Lord Oxford, die Instruktionen der französischen und taiferlichen Gesandten in Utrecht und Berichte Hohendorff's mitgetheilt. Daß die Minutes de Mr. Mesnager nicht von diesem, Ondern vermutlich von Daniel Desoë stammen, ist das Resultat der iber diese Frage in einem Exturse angestellten Untersuchung.

A. Pribram.

Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture d de Vienne, jusqu'à la clôture du Congrès de Berlin (1814— A. Debidour. I. La sainte alliance. II. La révolution. Paris Baillière et Cie. (Felix Alcan). 1891.

Der Bf. des vorliegenden Werkes bezeichnet als fein Darftellung berjenigen Greigniffe vom Biener bis gum Rongreß zu geben, welche bie Berftellung, Befestigung ober terung des politischen Gleichgewichtes in Europa bewirkt hat Natur der Sache liegt es, daß die Großmächte im Vordergr Erzählung stehen: die vier Mächte, die Navoleon besiegt welchen Frankreich hinzutrat, also die Pentarchie, die feit Emportommen zur herarchie murbe. Daneben fommen nat Schicffale ber mittleren und fleineren Staaten Europas und europäischen Reiche so weit mit in Betracht, wie fie auf widelung ber genannten Staaten und ihrer Beziehungen zu zeitweife Ginfluß ausübten. Sandelte es fich in erfter Reihe Titel bes Bertes es icon fagt, um auswärtige Beziehungen, auch die inneren Greigniffe nicht außer Betracht, ba oft g ihrer Geftaltung die auswärtige Politik abhängt. Unter diefen punkten zieht bie Geschichte bes 19. Sahrhunderts vor den ? Lefers vorbei. Rach einer Ginleitung, die ben Rampf gegen bis jum Beginn bes Biener Rongreffes schildert, behandelt Rapitel ben wechselvollen Berlauf biefer Berfammlung, mä nächsten vier die Erzählung bis zum Ende bes Rongreffes vo führen. Der Tod Alexander's, der ruffisch-türkische Rrieg freiung Griechenlands fteben im Mittelpunkt ber nächften 3 bie Julirevolution mit ihren mannigfachen Folgen eine nei heraufführt. Der Schauplat ber Erzählung wechselt manni 1848 ift es die orientalische Frage, die im Borbergrund ft gefamte zweite Band wird die Revolution genannt. ihrem Bug burch Europa und wendet dann seine Aufmerksar besonders der Entwickelung in Deutschland und Italien zu, u mehr ober weniger eng die übrigen Ercigniffe brangen. Si man manches Greignis und manche Perfonlichkeit anders als der Bf., aber die von ihm getroffene Auswahl ift ebe: meffen wie die Darlegung flar, der Nachweis, wie die auf einander wirkten, sorgfältig und gelungen. An t jedes Rapitels ift eine Literaturübersicht gestellt, die ; Bollständigkeit keinen Anspruch macht, in der That aber auch

ben benifchen Berfen gegenüber beträchtliche Luden aufweift. Beber Treitigte noch Sybel noch bie wichtigen neuen Memoirenwerte finden wir erwähnt und benugt, wodurch allerdings manches schiefe Urteil perfculdet ift. 3m Sinblid auf bas Bange ift aber bem Bf. angugefteben, bag feine Rritit meift befonnen und magvoll ift, und baß er faft immer bemuht ift, bom gefamteuropaifchen Standpuntt aus ju urtheilen, und nur felten ber nationalfrangofifche hervortritt. Gehr bantenswerth find auch die in ben Unmerfungen beigefügten biographischen Rotigen über die handelnden Berfonen. Gine hiftorifch= politifche Betrachtung bilbet ben Schluß des gangen Bertes, in welder ber Bi. behauptet, daß die politische Moral im 19. Jahrhundert nicht fortgeschritten fei, ba, wie in den Tagen Napoleons, bas Recht bes Starferen gilt. Doch findet er einen Troft in ber Demofratifirung der Staaten, die ihm einen bauernden Frieden gu berburgen fdyeint. Bruno Gebhardt.

Der Augsburger Religionsfriede. Bon Guftav Bolf. Stuttgart, Bofden. 1890.

Dieje Schrift ift mit einer bon mir über benfelben Wegenftand veröffentlichten Abhandlung (Historisches Taschenbuch 1882) insofern bermandt, als fie feine Weschichte des Religionsfriedens im vollen Sinne, fondern eine Gefchichte ber Entstehung ber einzelnen Sabungen Desfelben gibt; fie geht über die meiner Arbeit gestedten Grengen Dinaus, infofern fie die Berhandlungen vollständig und auf Grund eines viel reicheren, mit rühmlichem Fleiß gesammelten Aftenvorraths Darlegt. In einigen Buntten fommt benn auch ber Bf. gu einem bon bem meinigen abweichenden Urtheil über den Inhalt des Befe Bes und die ihm ju Brunde liegenden Abfichten der Parteien. - Mis eine erfte Differenz hebe ich die Frage hervor, weshalb, als die Augs= burger Ronfession als Norm ber protestantischen Gemeinschaft auf-Beitelt wurde, die ausbrudliche Bezeichnung ihrer urfprunglichen Taffung abgelehnt ward. Sprachen die Protestanten ihre Ablehnung aus mit bewußter Rudficht auf die verschiedene Faffung ber Abendmahls= Tebre in der erften Ausarbeitung und in der jungeren von 1540? in der Albficht, den Unhangern der lutherischen und der calvinisch=melanch= thonischen Auffaffung dieser Lehre ben gleichen Schut bes Religionsfriedens ju fichern? Im Sinblid auf Die Entschiedenheit, mit welcher fammtliche protestantische Rurfürften ertlarten: fie verftunden, wenn fie auch die Beitangabe zurudwiesen, unter der Augeburger Konfession lediglich die von 1530, habe ich diese Frage verneint. Bolf glau fie, nach den von ihm neu beigebrachten Zeugniffen, bejahen zu konne (S. 61. 64. 69). So gern ich nun zugestehe, daß seine Ausführunge mich schwantend machen, so muß ich boch erklären, daß feine Di theilungen aus ben Alten zu unvollständig find, um ein ficheres Urthe zu gestatten. Wie es scheint, verwarfen allerdings die Brotestante die genauere Bestimmung der Konfession mit Rucksicht auf die ihren verschiedenen Ausgaben verschiedene Fassung bestimmter Lehre Aber geschah bas nicht vielleicht nur, um dem Borwurf ber Rath liken, daß die Berschiedenheit nicht bloß in Worten, sondern auch i Wefen bestehe, kein Zugeständnis zu machen? (Bgl. S. 61 Anm. 1 Und wenn man wirklich für verschiedene Auffassungen Raum gewähre wollte, mußten dann gerade die beiden Auffaffungen der Abendmable lehre gemeint sein, und nicht etwa die synergistische Anderung? Bi hebung folder Bedenken wird ber Bf. auf eine andere von ihm an Licht gezogene Thatsache verweisen. Un der Stelle des Gesetze welche biejenigen, die weder zur tatholischen Rirche noch zur Aug burger Ronfession gehören, ausschließt, hatten die Rurfürsten anfanden ausdrücklichen Ausschluß ber "Saframentirer" festgesett, ban aber, dem Beispiel der Fürften folgend, dieje namentliche Ausschließu: jallen gelaffen (S. 78. 98. 106. 121. 122). Indes eben diefer Bc gang zeigt boch, daß die Abweichungen von der lutherischen Aben mahlelehre unter ben protestantischen Reichsständen gum Theil fein selig beurtheilt wurden, und bevor man den Schluß zieht, daß t Mehrheit berfelben, indem fie den ausdrudlichen Ausschluß der "Satt mentirer" (gewiß für ein Befet eine fehr ungeeignete Bezeichnung ablehnte, ben ftillschweigenden Ginschluß beabsichtigte, wird man de einen unzweideutigen Beweis verlangen.

Eine zweite Meinungsverschiedenheit bezieht sich auf die Frag ob die Protestanten für protestantische Unterthanen katholischer Obrifeiten volle Religionsfreiheit zu erwirken suchten, während sie bkatholischen Unterthanen protestantischer Obrigkeiten nur Gewissen freiheit ohne Religionsübung boten.). Ich habe gesagt: wenn in b

<sup>1)</sup> Mit klaren Worten wird dieser Standpunkt versochten in einem Grachten des Pfalzgrasen von Neuburg (vgl. meine deutsche Geschichte 1, Anm. 1), und wenn ein bei Lehmann gedruckter Bericht (vgl. meine Abharlung S. 232 Anm.) zutreffend ist, einmal auch von den protestantischen Fürst siberhaupt. Diesen Bericht hat W. leider nicht genauer geprüft.

Reichstagsverhandlungen die protestantischen Kurfürsten volle Religionsfreiheit für die Unterthanen von beiden Bekenntnissen forderten, jo hielten sie im stillen an jenem Unterschied zwischen unbeschränkter Freiheit sür die Kathosliken seit. W. meint, indem er zugibt, daß die protestantischen Kursfürsten an die Duldung des katholischen Gottesdienstes in ihren Gebieten nicht dachten (S. 81), jene ihre Forderung der Religionsfreiheit vom Borwurf der Zweideutigkeit besteien zu können, indem er sie von vornherein nur auf die beschränkte Gewissensfreiheit bezieht. Aber in dem Botum von Kurpsalz, welches er selber mittheilt (Juni 17, S. 59 Anm.), wird ja die Freiheit, die man für die Unterthanen, und die, welche man für die Stände fordert, als die gleiche bezeichnet.

Ich habe ferner behauptet: Die Protestanten suchten den für ihre Glaubensgenoffen unter fatholischer Obrigfeit beanspruchten Bortheil im ftillen zu erlangen, indem fie einem Sat bes Friedensentwurfes Die Jaffung gaben, daß Beeinträchtigung ber Religionsfreiheit nach ber Seite ber Ratholifen gegen feinen Reichsftand, nach ber Seite ber Protestanten gegen teinen Stand und "niemand" ausgeübt werden follte; als später das Wort "niemand" schon gefallen war, suchten Die protestantischen Aurfürsten das Wort "Stand" gegen ben Gin= ipruch der Ratholiten wenigstens zu retten, wobei jedoch die Sachsen die Offenheit, mit der die Brandenburger auf den tieferen Sinn (nämlich nicht bloß Reichsstände, sondern auch landfässige Stände) binwiesen, migbilligten. hiergegen hat nicht 28., sondern Schwabe in einer Abhandlung über den Religionsfrieden (Archiv für fächfische Geschichte [1889] S. 299 Anm.) die tede Behauptung aufgestellt: ein Unterschied zwischen dem brandenburgischen Botum und dem der beiden anderen Kurfürsten möge scheinbar in dem von mir benutten Bericht ber fächsischen Gesandten liegen; aus dem Prototoll ergebe sich, daß bie Drei Aurfürsten mit gleicher Offenheit gesprochen hatten. Gludlicherweise theilt 28. die betreffenden Stellen des Protofolls — aller-Dings unvollständig und ohne die Tragweite richtig zu faffen — mit. de bemfelben votirt Pfalg: unter "Ständen" seien diejenigen geteint, die "nicht Seffion im Reich haben und gleich (b. h. gleichwohl) aranter (b. h. unmittelbar unter dem Reich) geseffen". Also vor allem ie Reichsritter, über deren Einschluß man ohnehin verhandelte. Da= 🔧 🗪 der Brandenburger: es soll der Friede nicht auf "sondere Stande" beschränft werden; er habe in feine "Restrittionen zu wil-Ben". Ersteres ift die Borficht, welche die Sachsen wünschen, letteres die Offenheit, die sie tadeln. Mit dem pfälzischen Botum stimmt das sächsische überein, dessen Inhalt man freilich nur versteht, wenn mar das hier unvollständige Citat von B. mit dem hier zufällig vollständigeren Citat von Schwabe und beide mit dem sächsischen Berich vergleicht. — Es zeigt sich hier, was sich noch viel empfindlicher be Wiedergabe der Verhandlungen über die unter protestantischer Landes hoheit stehenden katholischen Kirchen und geistlichen Institute zeigt inwieweit die Angaben des Bs. zutressend sind oder auf Wisverständnissei es der Alten, sei es der Verhältnisse, beruhen, würde man nu seiststellen sönnen, wenn regelmäßig die wichtigen Stellen im Borzlaut mitgetheilt wären. Übrigens bringt die sleißige Arbeit manch werthvolle Mittheilung. Angenehm berührt auch die Vorsicht um Bescheidenheit des Bs., zumal bei dem hier in die Augen springende Kontrast gegen die Arbeit von Schwabe.

## 3. R. Lavater und der Martgraf Karl Friedrich von Baden. 8heinrich Fund. Freiburg i. B., Mohr. 1891.

Durch die archivalischen Beröffentlichungen Erdmannsdörffet und Obser's ift der Begründer des heutigen Großherzogthums Bade berfelbe Fürft, bem ber große Friedrich von Preugen "von alle feinen Standesgenoffen die größte perfonliche Achtung zollte", neue bings wieder in ein helleres Licht ber geschichtlichen Beachtung gerüs worden. Bahrend jene in erster Linie den Politiker Rarl Friedriund noch ausstehende Arbeiten ben Markgrafen als Bolkswirth bhandeln, haben andere längst die liebenswürdige und edle Be= fönlichkeit des Fürsten in's Auge gefaßt. David Strauß mar es, be über die Berbindung des Markgrafen mit Klopftod die erften nähere Mittheilungen machte, die in dem jungften Sefte der Oberrheinische Beitschrift burch Obser noch vervollständigt werden. Aus dem Briewechsel Lavater's mit Karl Friedrich hatte schon die Nebenius Beech'iche Biographie bes Markgrafen einige Briefe bes Buriche Propheten und Physiognomen gebracht, welche bie von Lavater felbe für seine Berehrer befannt gemachten ergangten. Die eigenen Brief Rari Friedrich's an Lavater bagegen waren bis heute unbefannt ge blieben.

Runmehr hat es ber in ber Geschichte ber geiftigen Interesse bes ausgehenden 18. Jahrhunderts und seiner bedeutenden Männe wohlbewanderte Bf. unternommen, diese bisher lückenhaft bekannte Beziehungen zu einem volleren Bilde auszugestalten. Die Aufschlüsse

bie ihm der ungebruckte Stoff gab, find unter forgfältiger Berücksichtigung der vorhandenen Literatur in ansprechender Beise ausgestaltet worden und bilben einen fehr ichagenswerthen Beitrag nicht nur für die weitere Renntnis Lavater's und besonders des Markgrafen, feines fittlich=religiöfen Innenlebens wie feiner raftlofen huma= nitaren Bestrebungen, sondern auch für die Geschichte der Anschau= ungen, Intereffen und geiftigen Experimente am Ausgange ber alten Beit überhaupt. Man meint doch gerne, in jener ruhigen, nach innen getehrten Beit fei allerorten verhältnismäßig eine Fülle werthvollerer Naturen vorhanden gewesen. Hatte man sich in dieser Beziehung foon durch Biftor Sehn ftark zur Resignation gemahnt gefunden, so beißt es hier in einem Briefe Lavater's von breien, fie feien "Früchte bes großen Menschenbaumes, die doch bemonftriren, daß es noch ekbare Früchte gibt". — Als eine liebenswürdig-bescheidene Perfonlichleit tritt, wie ich ebenfalls nebenbei bemerke, in den Funck'schen Mittheilungen auch die zweite Gemahlin Karl Friedrich's, die Mutter bes jest regierenden Saufes, hervor.

Im Borwort verspricht der Bi., die benutten neuen Quellen fpater im Wortlaut durch den Drud zugänglich zu machen.

Ed. H.

Deutschland vor hundert Jahren. Bon **Waldemar Wend**. I.1) Bolistische Meinungen und Stimmungen bei Anbruch der Revolutionszeit. II. Politische Meinungen und Stimmungen in der Revolutionszeit. Eintritt in das lette Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Leipzig, F. W. Grunow. 1887. 1890.

Wit liebevollem Interesse und unermüdlichem Fleiße hat Bs. aus der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte des 18. Säkulums zussammengetragen, was geeignet ist, die politischen Meinungen und Stimmungen bei Ausbruch und während der französischen Revolution (zunächst die 1792) kennen zu lernen, und auch gute Kenner dieser Beriode werden ihm dankbar sein, namentlich für so manche ausselten gewordenen Zeitschriften ausgegrabene Notiz. Wenn dennoch das Buch nicht nachhaltig anregt, so kommt dies vor allem daher, daß Bs. sich allzusehr an die periodische Literatur gehalten hat. Daraus erklären sich nicht nur die zahlreichen Wiederholungen, sons dern auch der Mangel an Unterscheidung zwischen Wichtigem und

<sup>1)</sup> Die Bandzahl fehlt auf dem Titel.

Unwichtigem : weder Friedrich der Große, noch Möfer, noch G werden ausreichend gewürdigt. Bare Bf. zu einer richtigen Be schätzung dieser Männer vorgedrungen, so würde sich ihm bald der Gegensat zwischen den Anhängern des Naturrechtes ben Begrundern der hiftorischen Rechtsschule erschloffen haben; wurde fo auch den tiefften Grund der Sympathien des "gebilbet Deutschlands für bie frangofische Revolution gefunden haben: b waren eben durch und durch naturrechtlich. Aber noch in einem bern Sinne ift Bf. zu fehr an feinen Quellen hängen gebliel Er überfieht, allerdings in Übereinstimmung mit ber großen De zahl derer, welche ähnliche Themata behandelt haben, daß zwise politischer Theorie und Pragis ein enger Busammenhang best daß die politischen Theorien oft nichts find als die Abstraftio von Institutionen, oft nur verständlich werden als Reaktion ge eine vorangegangene politische Aftion. Das Buch hatte geschrie werben muffen auf bem Untergrunde einer Darftellung ber Bufta im Reich und in ben Einzelftaaten, por allem in Breugen; be war besonderer Nachdruck zu legen auf die eben nur gestreifte (1 2, 118. 270) Birtfamteit, welche die Landstände noch entfalte Wie und warum das Staatsideal Friedrichs des Großen er wurde burch bas von Stein: dies Broblem mußte gelöft werden.

Hoffen wir, daß es dem Bf. noch gelingt, seine Aufgabe diesem Sinne zu vertiesen und uns mit einer Fortsetzung seiner Sien zu beschenken. M. L.

Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekenntnisse Julius Fröbel. I. Stuttgart, J. G. Cotta. 1890.

Julius Fröbel gehört ohne Zweisel zu benjenigen, we annehmen dürfen, daß ihre Lebensschicksale auch in weiteren Kre ber Aufzeichnung und Veröffentlichung werth erachtet werden. St die Jugendgeschichte des Bf. führt den Leser in eine geistig eigenar und für die kulturgeschichtliche Entwickelung des deutschen Volkes runwichtige Familie ein. F. war nämlich, wie bekannt, der ält jener Neffen des "Kindergarten-Pädagogen" Friedrich Fröbel, deren Erziehung die in der Geschichte der Pädagogik vielgenau Erziehungsanstalt in Keilhan bei Rudolstadt gegründet wurde. West, entwirft daher in der Geschichte seiner Jugend zugleich ein Leines berühmten Cheims und der von ihm geleiteten Anstalt, well an charakteristischen Zügen reich und wohl auch geeignet ist,

Vorstellungen, die man bisher von beiden hatte, in manchen Punkten abzuändern. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß dieses Bild manchemal an Karrikatur streift, und es mag sein, daß die nicht besonders freundliche Art, wie sich das Verhältnis zwischen Cheim und Nesse löste, letterem vielleicht unbewußt, die Schilderung beeinstußt hat. Vemerkenswerth bleibt es immerhin, daß der eigene Nesse Friedrich Fröbel's das vielerörterte und vielbespöttelte Verbot der Kindergarten in Preußen keineswegs ganz unbegreislich sindet, da das ganze Erziehungssystem seines Cheims ein revolutionäres, und der Kindergarten nach dem Plane seines Schöpsers nur der nothwendige und naturzemäße Unterdau desselben gewesen sei.

Aus F.'s Mannesjahren sind zunächft seine "Lehrer= und nachträgslichen Lehrjahre" in der Schweiz auch für den Historiker von Interesse. Der Bs. sällt ein ziemlich schweiz auch für den Historiker von Interesse. Der Bs. sällt ein ziemlich schwessellten Urtheil über das damalige Regisment der radikalen Partei in Zürich, odwohl er eben dieser Partei seine Berusung als Prosessor nach Zürich verdankte, namentlich aber über die Berusung von Strauß für eine Prosessur der Theologie an der Züricher Universität. Interessant ist auch sein Bericht über die Beziehungen zu Herwegh, Follen, Ruge und über die Schicksale der von F. gegründeten, für die Borgeschichte des Jahres 1848 so bedeutungsvollen revolutionären Buchhandlung, des sog. "Literarischen Leomptoirs", in Zürich und Winterthur.

Das Revolutionsjahr 1848 felbst betreffend, so ift das für F. bemerkenswertheste Ereignis desselben, wie allgemein bekannt ist, seine gemeinsam mit Robert Blum unternommene Reise nach Wien und Die Theilnahme an dem dortigen Oktober-Aufstand, welche die Gefangen= nahme und Berurtheilung beider zum Tode zur Folge hatte. Daß von ben beiden Abgeordneten des Frankfurter Parlamentes nur der eine, Robert Blum, wirklich hingerichtet, der andere, F., dagegen begnadigt wurde, hat fehr frühzeitig einen Streit über die Grunde veranlaßt, welche diese verichiedene Behandlung zu ertlären geeignet waren. Der Bf. betont, wie auch fonst bekannt ift, daß eine von ihm früher ver= laßte Drudschrift, in welcher er für die Integrität des öfterreichischen Staatswesens sich ausgesprochen hatte, und welche burch einen Mitgefangenen gerabe im rechten Augenblide dem Kriegsgerichte in bie Bande gespielt murde, die Entscheidung zu feinen Bunften herbei= geführt habe. Mit Nachdruck wehrt er sich dabei gegen die Darstellung, welche helfert in feinem befannten großen Berte über die öfter= reichische Revolution von dem Borgange gegeben hat, indem dabei F. gleichsam als ein reuiger Gunber hingeftellt murbe, welcher c gesichts des ihm drohenden Todes Besserung versprochen und mit Ri ficht hierauf Begnadigung erhalten habe. Bon bem öfterreichifd Rriegsgerichte, welches bas Urtheil zu fällen hatte, und namentl von dem Vorsigenden besfelben, spricht übrigens der Bf. mit größ Achtung. Bemerkenswerth ift wohl auch bas allerdings nur in halb Andeutungen bestehende und baher auf seine Stichhaltigkeit schwer prüfende ungunftige Urtheil F.'s über feinen ungludlichen Schidfal genoffen Robert Blum. Im übrigen wird burch F.'s nunmehri Darftellung nur bas, was er schon im Jahre 1848 in seinem Berich an das Frankfurter Parlament fagte, erweitert und namentlich dur Abdrud der jugehörigen Aftenftude ergangt. Gine rathselhafte Figi spielt auch in dieser neuesten Darftellung noch jener Mitgefanger Padovani, welcher, indem er die oben erwähnte Schrift &.'s be Rriegsgerichte übergab, vermuthlich beffen Lebensretter murde, ab demungeachtet den Berdacht nicht ganz von sich abzuwälzen vermocht ein Spion ber öfterreichifchen Regierung gewesen zu fein. Un chara teriftischen Anetboten, welche berühmte Revolutionsmänner betreffe ist übrigens das vorliegende Buch, wie man erwarten konnte, reit wenn man auch nicht immer beschwören mochte, daß sich bas Ergahl genau fo zugetragen hat, wie es erzählt wird; bezeichnend find unt anderem die Unterredungen F.'s mit Balach und Bakunin.

Bald nach ben Wiener Ottober-Ereignissen begannen für 8 welcher nicht nur an den Berathungen des Frankfurter Parlamen bis zulett theilgenommen, sondern auch in dem badifchen Aufftan eine Rolle gespielt hatte, die Flüchtlingsjahre ober, wie er felbst es nen die "Frefahrten und Fregunge in der neuen Belt". Die Art, r ber Bf. Land und Leute in Amerika zu schildern weiß, ist burch früheren Schriften besselben, insbesondere durch das Buch: "Aus Ar rifa" vortheilhaft befanut, und die gleichen Borguge zeichnen auch jet Abschnitt ber vorliegenden Lebensbeschreibung aus, welcher ameritanischen Berhältnissen gewidmet ift. Für den Siftoriter ift f lich dieser Abschnitt weniger ergiebig, als die früheren, man mi denn dem, mas über die Begegnungen mit Garibaldi, Roffuth 1 anderen Flüchtlingen, über die Geschichte ber Republik Nicarag über die englischen Intriguen in Mittelamerika zur Bereitelung dortigen Ranalunternehmungen und über die politisch einflugreis Berfonlichkeiten in Mittel= und zum Theile auch in Norbamerita legentlich gesagt wirb, einen größeren Wert beilegen wollen. Dage

wird dem Geographen und jedem, der für "Reifebeschreibungen" ein Intereffe hat, Diefer Abschnitt eine genuß= und lehrreiche Letture fein. Bur ben Bf. charafteriftifch ift feine Stellungnahme gu ber für Amerita fo bedeutungsvollen "Regerfrage". Obgleich Gegner der nummehr beseitigten Regeriffaverei und an ber Gründung und dem Bachethum jener Partei, welche ichlieflich die Aufhebung ber Maverei burchgesett hat, ber republifanischen, nicht gang unbetheiligt, gehört &. boch zu denen, welche die vollftandige politische Bleich= fiellung der Regerraffe und der farbigen Raffen überhaupt mit der weißen grundfatilich befämpfen, und zwar barum, weil die Rultur= tufe, welche die weiße Raffe erklommen hat, für die Reger schlechter= bings unerreichbar fei und ber Berfuch einer Gleichftellung baber nothwendig einen Rudgang ber Rultur gur Folge haben muffe. Much fouft find die ursprünglich revolutionären Unschauungen des 2f. unter dem Eindrucke ber ameritanischen Berhältniffe fichtlich "fonservativer" geworden, und diefer Umftand hat wohl auch bewirft, bag die Saltung bes Bi. in bem vorliegenden Buche felbft ichon in ber Beit vor 1848 und in diefem Jahre noch gemäßigter ericheint, als fie in der That gewesen fein mag.

Mit der Rüdkehr F.'s nach Europa schließt der 1. Band seiner Lebensbeschreibung. Da er seine politische und literarische Thätigkeit in der Folge auch in Europa fortsetze und namentlich auch zu der Biener Regierung in neue und zwar diesmal freundschaftliche Besiehungen trat, so darf man dem Erscheinen des 2. Bandes mit großem Interesse entgegensehen.

Einen Anhang des 1. Bandes bildet die wechselvolle Lebensschichte der zweiten Gattin F.'s, einer geborenen Gräfin Armansperg, Tochter jenes Grafen Armansperg, welcher zur Zeit König Otto's I. von Griechenland das Haupt der von König Ludwig I. von Baiern eingesetzten griechischen Regentschaft war.

Th. Tupetz.

Pommeriches Urfundenbuch. III. Bearbeitet von R. Prümers. Zweite Abtheilung: 1296—1300. Stettin, Nagel. 1891.

Mit dem vorliegenden Halbbande ist das von Klempin 1868 begonnene Pommersche Urfundenbuch, welches die älteren Arbeiten den Treger, Hasselbach und Kosegarten zu ersehen bestimmt war, insosern zu einem gewissen Haltpunkte gelangt, als Prümers, der und 1881—1885 den 2. Band (1254—1286) und 1888 die erste Hälfte des 3. Bandes (bis 1295) gab, jeht insolge seiner Bersehung als Archivar nach Bofen von biefem Werte gurudtritt, nachbem er hier bis 1300 geführt hatte. Die Art seiner Arbeit ift als zuverlässi fauber und überfichtlich von den früheren Theilen ber befannt, u jo tann ich mich darauf beschränten, barauf hinzuweisen, bag fe letter Halbband eine ziemlich beträchtliche Bermehrung bes Pomme schen Urfundenschapes bedeutet, indem unter den 218 Urfunden be selben ein volles Drittel vorher gar nicht ober nur im durftig Auszuge befannt war. Dazu fommen bann als Nachtrage zu all drei Banden, mas zwedmagig auf dem Titel hatte bemerkt werb fönnen, noch 44 Urfunden aus den Jahren 1230-1294, von den allerdings die meiften ichon gebruckt waren, besonders in Berlbad Pommerellischem Urlundenbuche, aber doch fünf, wenn ich recht gab hier zum ersten Male erscheinen. Der eigentliche Schwerpuntt t Bandes und der Arbeit des Herausgebers liegt in den fast 300 Seit füllenden Registern, unter welchen eine Konkordang ber in früher Beröffentlichungen irrthumlich angesetten Datirungen von 252 1 funden mit den berichtigten des neuen Urfundenbuchs in vielen Fällen b Auffinden folder Urfunden in dem letteren fehr erleichtern mi während die Orts= und Personenregister (jum 2. und 3. Band 3 sammen) wohl die weitgehendsten Ansprüche zu befriedigen geeig! find, das Wortregifter bagegen m. E. in ber That etwas ju m ausgreift. Es stedt unfägliche Muhe in Diefen Berzeichniffen.

Nur eines vermisse ich, irgend eine Hindeutung auf die Fo schung des Urkundenbuchs. Aber da es von dem kgl. Staatsarch zu Stettin herausgegeben wird, darf man doch wohl auf solche Fo sehung rechnen, wenn sie naturgemäß nun auch einen anderen Charak wird annehmen, mehr Auszüge als vollständige Abdrücke wird bring müssen. Winkelmann.

Brandenburg = Preußens Kolonialpolitik unter dem Großen Kurfürf und seinen Nachsolgern (1647 — 1721). Bon Richard Schüd. Mit ei Borrede von Paul Kaufer. I. II. Leipzig, F. W. Grunow. 1889.

Seit der Rengründung des deutschen Reiches hat dis auf jüngsten Tage kann etwas der vaterländisch empfindenden The unserer Nation so sich bemächtigt und ihren zugleich idealen ungemeinnützigen Thatendrang so beschäftigt, als der Erwerd übeseischer Besitzungen für Deutschland, dessen Beginn allezeit zu bedeutendsten geschichtlichen Merkmalen des nun verstossens Jehnts gerechnet werden wird. Da ist es nun hoch erfreulich, ger

an dieser beutschen Herzenssache auf's neue zu erseben, wie tief bei uns ber anhängliche geschichtliche Sinn murzelt, ber bie Beschicke ber Boller nicht wie zu einer Dune von Flugfand werden läßt; nirgends sehlte auch bei den auf die Gegenwart und Zukunft gerichteten Be= rathungen kolonialfreundlicher Männer ein lebendiger Antheil für alle Rolonialgeschichte und erinnernde Berknüpfung derfelben mit den neuen Zielen, fo daß fogar über die oftafrifanischen Unternehmungen der Agppter und Phonikier gerade von den eifrigsten Fortschrittlern bes Rolonialmefens Studien angestellt und Bortrage gehalten worden find. Selbstverständlich aber waren in erster Linie die brandenburgisch= preußischen Unternehmungen des 17. und beginnenden 18. Jahr= hunderts berufen, die ernsthafteste und lebhaiteste Theilnahme weiterer Kreise wieder auf fich zu ziehen; Tausende fühlten es dankbar Raiser Bilhelm I. nach, der nach seinem Worte erft jett wieder gang frei auf seines großen Ahnherrn gewaltiges Reiterbild auf der Aurfürsten= brude zu bliden vermochte, und alles, was je über diefen hoffnungs= bollen Zeitabschnitt preußischer Geschichte veröffentlicht worden war, brang nunmehr aus seinem engeren Kreise heraus ober gar aus einer halben Bergeffenheit zu hellerem Tageslicht hervor. Man empfand es auch sofort, damit doch nur erft einen kleinen Theil zu besitzen; es galt, über die Darstellung Hergberg's, über die Stuhr'sche Wc= ichichte ber See= und Rolonialmacht des Großen Rurfürsten und über die Bezüge, die sich in Beter's Anfängen der brandenburgischen Marine fanden, viel weiter hinauszukommen, wollte man Genüge finden. Man wandte sich voll frischen Eisers an die Archive, und neben der friegs= geichichtlichen Abtheilung bes Großen Generalstabes tonnten zu gleicher Beit G. Schmoller und auch ber Schreiber diefer Zeilen, von Baiern ber S. Simonsfeld beginnen, die Luden in der geschichtlichen Kenntnis deutscher Polonialunternehmungen auszufüllen. Immerhin waren bie Ergebniffe, die fic brachten, vom Standpunkt bes Gangen betrachtet, nur erft einige Baufteine. Gang Erhebliches ift erft jett durch bas große Buch R. Schud's geleistet worden, der auch schon früher auf bem Gebiete preußischer Geschichte gearbeitet hat; fein Werk hebt vor allem in gründlicher Beife die Besorgnis, die wenigstens ich zu hegen beranlagt mar, daß das tgl. Weheime Staatsarchiv in Berlin arm an Stoff für die früheste Entwidelungsgeschichte der überseeischen Blane Friedrich Bilhelm's fei, und legt diefe felbst, ihre Unfange, ihre Ausgestaltung und ihren schließlichen Ausgang in einer Ausführlichteit bar, die wenigstens ben weitaus wichtigsten, den branden=

burgisch = preußischen Untheil an beutscher Rolonialgeschichte von ber ftofflichen Seite her als zum guten Theile abgeschlossen betracht en läßt. Neben ber vorhandenen Literatur und dem Berliner Archiv find ce auch die oftfriefischen Archive, die Sch. biefen reichen Stoff geliefert haben, ben er in einem Aftenbande von 600 und einem bar= stellenden Bande von 400 Seiten vorlegt. Ich möchte meinen, baß Sch. jeine Aufgabe in ber That am richtigften verftanden bat, wenn er von einer volltommen verarbeitenden Behandlung im Grunde ab= gesehen hat, wenn er möglichst vorlegen, acta, non verba bringen will, daher über 200 Schriftstude in Abdruck gibt und auch im "fpftematischen" Theil feine Erzählung hauptfächlich aus aneinanber= gereihten Muszugen und Regeften formt. Denn wenn er ben Benuter feines Buches auf biefe Beife gang nabe an die Quellen führt, ent= spricht das nur dem Interesse an diesen, und der Leser wird fich baber auch auf die Dauer nicht durch die Aftensprache bes 17. Jahrhunderts ermudet fühlen, felbit wenn fie nicht mehr ben Reig ber Neuheit für ihn besitt. Man hat also zu jeglicher Ausnutung diefen breiten Stoff felbft vor fich, auf welchen fich nicht nur bas fcarfer umriffene Charafterbild aller diefer Ereigniffe begründen laffen wird, fondern aus dem auch die Beschichte bes Seehandelsrechts, ber Rautif, der Geographie und ähnlicher Fächer und vor allem gerade auch bie der europäischen politischen Beziehungen noch ihre reiche Ausbeute holen werben.

Das Buch führt zunächst zurück mitten in die Zeiten des Dreißigs jährigen Krieges. Im Jahre 1634 theilte Axel Oxenstjern an Kursfürst Georg Wilhelm die Pläne des aus dem Leben gerafften großen Schwedenkönigs mit, die deutschen evangelischen Stände dei der schwedischen Kompagnie zu betheiligen, worüber schon an verschiedenen Tagen mit den Ständen verhandelt worden war, und trot der Kriegszeit lehnte der Kurfürst diese Borschläge durchaus nicht völlig ab. Freilich sam es zu keinem Abschluß, und die Handelsgesellschaft trat 1635 als eine lediglich schwedische in's Leben, und Mißersolgen 1671 ausgelöst zu werden.

Es war längst bekannt, wie Friedrich Wilhelm, der Große Kun wie fürst, bei den Westfälischen Friedensunterhandlungen und seinen sehn lichen Hoffnungen, sich Vorpommern zu erhalten, schon von der sest en Absicht, seinen Staaten das Meer und den Welthandel zu erschließen, in erster Linie mitbestimmt war. Dagegen ist erst neuerlich die Person desjenigen Mannes aus dem Dunkel herausgetreten, der in den erst en

Jahrzehnten der fundige Beiftand Friedrich Wilhelm's in Gee= und Handelsangelegenheiten war, des holländischen Admirals Aernoult Bijfels van Lier. Die wichtige hinterlaffenschaft biefes Mannes, feine 23 Banbe Aufzeichnungen über Niederlandisch-Oftindien werden auch von Sch. noch vermißt; diese Sandschriften befinden sich, wie ich inzwischen in ber Deutschen Literaturzeitung 1889 Sp. 1762 f. mitgetheilt habe, in der Rarlsruher Beheimen Sof= und Landed= bibliothet. — Gijsels hat schon die von 1647 bis 1652 mahrenden ersten Berjuche des Kurfürsten, eine oftindische Kompagnie ins Leben Bu rujen, beeinflußt, Berfuche, von benen bisher nur gang Beringes bekannt war und die jett von Sch. zum ersten Male ganz klar= gelegt werden. Sie scheiterten an der Unluft ber Sanseftädter und So ift es gekommen, daß der Kurfürst und Köniasberger. Biscels, als die Plane noch mährend des schwedischen Krieges wieder aufgenommen wurden, ihnen eine viel breitere Grundlage zu geben Bebachte, daß die Bemühungen des Kurfürften begannen, unter bem **ு** புழை des Raifers eine deutsche oftindische Gesellschaft zu gründen, Die Rapital aus gang Deutschland verwerthen und ber Gifersucht ber Collander durch die Berbindung mit der habsburgischen Gesammt= macht (auch ber Flotte Spaniens) begegnen follte und beren Ber= wirklichung nicht nur die Errichtung einer erften großen beutschen See und Rolonialmacht in fich getragen, sondern auch die politischen Geschide bes Reiches in ganz andere Bahnen gelenkt haben würde. Da ein badischer Markgraf an diesen Berhandlungen nahe betheiligt war, ift der wichtigfte Theil der Aften und Briefichaften darüber in das Karlsruher Archiv gekommen; Sch. ift auf diese nicht nochmals durudgegangen, sondern hat sich mit meiner Abhandlung "Brandenburgifch= beutsche Rolonialplane" zufrieden gegeben, welche, nebenbei Befagt, ihrerzeit nicht gut anders als in der Oberrheinischen Beit= 1Grift (N. F. Bb. 2) veröffentlicht werden konnte. Sehr erfreulich ift es, daß Sch. im Berliner Archiv, von wo ich nur zwei Aftenftucke durch die Gute F. Hirsch's und des Borstandes erhalten konnte, neuen Stoff auch für diese Entwickelungsstuse des brandenburgischen Kolonial= gedankens aufgespürt hat; doch lassen sich nicht alle Abweichungen feiner Auffassung von der in der soeben ermähnten Abhandlung vor= getragenen, obwohl ihm neues und vielsach bequemeres Material borlag, zugeben. Es scheint mir nicht erwiesen, daß Friedrich Wilhelm nicht mindestens eine Zeit lang ben Gebanten feiner Bertrauensleute theilte, nur Reichsstände als solche zu der oftindischen Gesellschaft als

Theilhaber zuzulaffen. Bor allem war es gewiß nicht bloß ber bran burgifchenglische Sandels= und Schifffahrtsvertrag von 1661, ber Rurfürften ben ganzen Plan aufgeben ließ, mag jener auch einmal eine wesentliche Urfache dazu in einem Konzept gestanden haben, welchem man die Stelle bann aber doch wieber ausgestrichen Jener Bertrag konnte immerhin einige Punkte ber beabsichti Unternehmungen anbern laffen; für die Ertlarung bavon, daß fie ganz aufgab, bleibt boch die Hauptquelle Markgraf herma Außerung, das Übelwollen der brandenburgischen Räthe hätte biefer, ber Türkentrieg auf öfterreichischer Seite bie Schuld getre Der Boben aber, auf welchem folche Störungen überhaupt Belang werden konnten, waren die Lässigfeit ber Biener Rreise ber zweifelhafte Gifer ber zunächst in's Auge gefaßten Reichsstand Sch., sehr aufs Berichtigen ausgehend, preft bie und ba meine brude etwas; fo lag mir z. B. nichts ferner als die Anficht, ber & Rurfürst sei durch die Seeplane der Habsburger aus den zwan Jahren des 17. Jahrhunderts zu den seinigen angeregt worden fagte nur, fein Augenmert mochte auch mit durch jene im Jahre auf die Berbeiziehung ber habsburgischen Monarchen und bes Re gelenkt worden fein. Eine Anzahl ähnlicher Berwahrungen, fo wenn einzelne Wendungen und nebenbei gegebene Anregungen 3. B. S. 16 bei Sch. mit Oberth. 3tfchr. 2, 141), ganz lautle Sch.'s Text hinübergeschlüpft find, tann ich - wenigstens vorläufi wohl sparen, da neben seinem Buche, welches bloß ben brai burgischen Untheil in sogar etwas schroffer Ginschränkung im behält, ber vielseitige Karlsruher Stoff auch in Bukunft noch gi nuten sein wirb. Übrigens darf man, mas diese ftoffliche Seite belangt, doch wohl die Hoffnung nicht aufgeben, daß die wi Fülle der Sch.'schen Mittheilungen auch noch aus anderen Arc - in dem zu Wien bemühte fich freilich ein mit ben einschlä Beständen so vertrauter Kenner, wie A. Bribram, vor einigen I vergeblich - gelegentlich in fo unvermuthet-willfommener Beife erganzt werden konnen, als es ihm für Brandenburg gelunge Die Geschichte der gemeinsam deutschen Plane der sechziger und zumal ihres Ausganges ift noch feineswegs erledigt, unt Berbleib Gijfels', die Sendung des faiferlichen Beamten it Niederlande und viele ähnliche Einzelheiten liegen noch im vo Dunkel.

Der zweite, größere Abschnitt des Buches behandelt die Entsiehung der brandenburgischen Marine und kommt damit weit über Jordan und Peter heraus, so daß sich auch die Geschichte der preußischen Jlotte fortan in erster Linie an Sch.'s Darlegung zu halten haben wird. Der Abschnitt gehört bei der engen Berbindung der Flottenund Kolonialpläne durchaus in das Buch hinein; besondere Hervorhebung verdient namentlich, daß durch Sch.'s aktenmäßige Darlegung die Persönlichkeit Raule's sehr gewinnt.

Raule war es ja befanntlich auch, ber bie Seehanbelsprojefte wieder in Flug brachte; mit feinem Singutritt rudt Oftindien, an bas bisher immer gedacht worden war, mehr in den Sintergrund, und Afrita naber, berdrangen die Goldhoffnungen die auf die Be= wurzeinfuhr. Auf Raule's Roften und Gefahr ging 1680 bie erfte Sandelsfahrt nach Buinea, aber öffentlich galt fie ichon als eine Unternehmung bes fie ichugenben und forbernben Rurfürften. 3m Jahre barauf bieg es bann, Brandenburg wolle auch Schiffe nach ber Davis-Strafe fenden, und Pring Ruprecht der Ravalier wandte fich mit Gegenvorstellungen an Friedrich Wilhelm. Es tritt bei Sch. gar nicht hervor, wie gerade Ruprecht dazu tam; er ging hier nicht als englischer Admiral bor, sondern um der von ihm perfonlich betriebenen Subjonbai = Befellschaft millen. Bon einem Protefte Eng= lands tann alfo eigentlich nicht gesprochen werden. Run folgen Beitlich, von Sch. ausführlich geschildert, Die Erwerbungen an ber Boldfüste, die Errichtung der afrifanischen Kompagnie, der Bau von Broj-Friedrichsburg, der Eintritt der Friesen in die Rompagnie, für welche es Friedrich Wilhelm banach gelang, auch ben Rurfürsten von Roln zu gewinnen, die Berlegung bes Giges der Kompagnie nach Emben, gablreiche Fahrten nach Buinea, neue oftindische Plane, Bereinbarungen mit Danemark wegen ber Antilleninfel St. Thomas, Stlavenhandel nach Amerika, neue Erwerbungen an der Golbtufte und die der Infel Arguin an der afritanischen Beftfufte füblich vom Rap Blanco, Bersuche zur Erwerbung der dem Herzoge von Kurland gehötigen Infel Tobago bei Trinibab und ber banifchen Befitungen in Afrita. Fortwährend zeigt fich die lebhaftefte Thatigfeit, besonders des Murfürften felbft, und Raule befeelt ein raftlofer Gifer. Und warum fich nun die Frage hervordrängt, warum fein rechter Erfolg erzielt wurde, warum bie Rechnungsabichluffe neben einigen gunftigen fo oft gang ichlechte maren, warum biefe Sandelstolonien felber nicht

gebiehen, ba lautet die Antwort: freilich erlitt man ganz beson Unglücksfälle zur See, gab es ungeschickte Beamte und fehlte es allem auch an Interesse und Antheil weiterer Sanbelstreise, aber alles brachte boch nicht eigentlich bie schweren Schäbigungen, w bie Befellschaft ftets wieder auf's neue erleiden mußte, burch 1 Opfer zu beden hatte und lange Zeit auch mit immer neuem De bedte: bie verursachten vielmehr die offenen Feindseligkeiten außen: die Hollander und - zum viel kleineren Theil - auch Franzosen haben den brandenburgischen Sandel ruinirt, hinter feine genügend große, feine unantaftbare politische Dacht ftanb; griff ohne weiters die brandenburgischen Niederlaffungen an, h die Eingeborenen auf fie, verjagte die Schiffe ber Rompagnie nahm fie gar weg; bis bas alles in Europa jedesmal fo ge bekannt geworben mar, daß feine Ausflüchte mehr gemacht we konnten, verlief viel Beit, und schließlich tam bei ben Reklamatii wenig heraus, zumal weil die brandenburgifchen geheimen Rath ber Mehrzahl in folden Erfatforderungen und Repressalien unbequeme Störungen bes politifchen Ginvernehmens erblickten, portrefflich zu der vorhin erwähnten Außerung des Markgrafen ! mann paßt. Mitten in folden Entschädigungsverhandlungen mit Niederländern, die so weit gingen, unverblumt die völlige Auf ber Goldfuste von ihm zu fordern, ift ber Große Rurfürst gestor

Friedrich III. (I.) feste eine Ehre batein, feines Baters ? zu erhalten; er hat viel für die Kompagnie gethan, doch ihren ! fall nicht aufzuhalten vermocht. Un Erweiterungsplänen fehlte zwar auch unter ihm nicht und selbst einige Entschädigungsforderu führten zum Riele, aber die Finangen der Kompagnie gingen aller Berfuche des Fürften, fie zu halten, nunmehr unaufhö zurud, Raule, die Seele des Ganzen, ward in Dandelman's C verwickelt, auf Spandau gefangen gehalten und erft 1702 auf fr Buß und in feine Umter wieder eingesett (wonach er bald hochbe ftarb), einzelne Besitzungen gingen verloren, die Danen, mit b man fich früher über St. Thomas vereinbart hatte, begannen Je seligkeiten, und in der Kompagnie selbst herrschte nur noch Bartei verbunden mit folcher Lässigfeit, daß fie 1711 für heimgefallen er werden mußte und also von da an Kroneigenthum mar. — K Friedrich Wilhelm I. verfügte alsbald den Verkauf der Kompas Freilich fogleich tam es noch nicht bazu, und ein paar Jahre burch wurden die Rolonien noch weitergeführt, auch fremde R

sahrten borthin privilegirt; 1717 wurde aber dann der Bersus der Niederlassungen an der Guineaküste und auf Arguin an die holländisch-westindische Kompagnie (um 7200 Dukaten) abgeschlossen, übrigens nicht, ohne daß Friedrich Wilhelm, was immerhin bemerkensewerth ist, sich ein Wiederkaufsrecht vorbehielt; ein Weniges brachte noch das ganz verfallene Inventar zu Emden ein, während man von St. Thomas ohne alles abziehen mußte.

Rach Abschluß seiner aussührlichen Darstellung alles dessen beshandelt der Bf., der es geschickt vermeidet, aus den brandenburgischen und anderen Kanzleien fortwährend nach den überseeischen Niederslassungen hinüberzuspringen, diese Kolonien Brandenburg = Preußens selbst in einem sehr anziehenden Abschnitt, der zum ersten Wale ihre Lage und Anlage, ihre Berhältnisse und Einrichtungen, die Berwaltung und die Beamten, die Lebensweise daselbst, Art und Berskaltnisse der Eingeborenen u. s. w. schildert. Andere Sonderabschnitte sind den für die Handelsrechtsgeschichte wichtigen Rechtsverhältnissen der afrikanischen Kompagnie und dem Prozesse Kaule's gewidmet.

Der 2. Band bringt für die Reit von 1647 bis 1722 aus den Archiven von Berlin, Aurich und Emden 194 oder, da eine Anzahl Rummern mehrere Stude enthalten, 213 Aftenftude von jum Theil recht erheblichem Umfang, womit freilich nur ber wichtigste Theil des überhaupt benutten Stoffes zum Abdruck gebracht ist. 167 dieser Shreiben waren bisher unbekannt; daß auch schon bekannte und ver= öffentlichte, wenn sie besonders wichtig waren, wieder abgedruckt sind, bedarf bei diesem Codex der brandenburgisch = preußischen Kolonial= geschichte gewiß keiner besonderen Rechtfertigung. Sein bewährtes Muster verräth dieser 2. Band schon durch seinen Titel "Urtunden und Aftenstücke"; er folgt ihnen nicht nur, wenn auch hierin seltener, hinst **h**tlich ber theilweisen Berdichtung des Stoffes, sondern auch bollig in der Behandlungsart der Texte. Gang befonders lobens= werth ift bie nicht minder forgfältige und zwedmäßige Ausruftung ber Beiben Banbe mit Inhaltsüberfichten, Regiftern und Literatur= receidnis.

Seh. Legationsrath Dr. Kanser, der das hochverdienstliche Werk 5ch. \*\* angeregt und gefördert hat, gibt ihm in Gestalt der Boreted ein Geleitswort mit. Diese Einleitung versäumt es auch nicht, die bestimmenden Punkte in der brandenburgischen Kolonialgeschichte bes wars hervorzuheben, wo sie bei Sch. von der Fülle des Stoffes

etwas beeinträchtigt werben, und ftellt außerbem beherzigenswer Bergleiche zwiichen den Berhältniffen, in denen fich die einstige bru dendurgische und die bentige dentiche Kolonialpolitif bewegen, an.
Ed. Hevek.

Pierre et Nicolas Formont. Un banquier et un corresponds du Grand-Électeur à Paris. Par Charles Joret. Paris, Picard Bouïllon, 1880.

Ber vier Jahren jog ber Bi., Profesior in Aig, burch fe umfängliche, werthoolle Bingraphie Tevernier's Die Perionlichfeit die durch beine Beziehunger ju Kurfurft Friedrich Bilhelm und bef Kolonielungenbermehrungen und beionders intereffirenden Crientreifenl auf der fest villigen Bergerfenbeit wieder bervor. Die dabei währte Gründlichten und Gabe augenehmer Corftellung zeichnet a: dat jest verliegende Berichen mit, das in die geschichtliche Kennt: zwei Bengemmen Expernier's nen einführt. benen verschieden geschriel verkunnende Ramen Formont, Froment, Fromond ic.) Joret ge mit berjenigen reinlichen Berfitt und Sorgiamfeit behandelt, ü. welche beine Landleute, wenn fie biefelbe bei Demichen finden, lächebt pflegen. To auch die Fremen nicht zum wenigsten babn deuchtenswerth werben, die der Große Knriften mit ihnen in B bindung trut, derf wan es in Tentitland mit Cant begrüßen, b 3 4 Minbeilungen über fie, welche fich unter umfaffender Beri ficheigung ber gebruchen Literatur auf bie Aften bes Gebeimen Staa archies in Berlin und der Porifer Archives mationales ftupen, un bem oben angegebenen Titel einen Sonderafbrud aus ben Memoir de l'Academie nationale des Sciences. Arts et Belles-Letti de Chen geinnien beiten.

Andunglich glante der Leber fact, es bandle sich um Ausschlus uber den kurduritlichen Rait Ezeckiel v. Soundeine, der seit 1680 a Poie Kudwig's XIV. beglandigt war und die besonderen Austräden, die brundendurgischen Relanisiumzelegendeinen bei dem Köni in Gunit zu erdelten. Dann neden deren Konii im allgemeinen ga im besonderen seine Progenomenteline zu derhalten und zugleich bergelmaßige Auszahlung der französischen Schlungen gingen nun ab durch die Panis des Kerer Formena der Austrällung errit. Er damit S. 22 in den Borde grund der Landellung errit. Er war Kanimann und Bankhalter Paris, von Velenning errit. Er war Kanimann und Bankhalter

macht, aus ber Normandie; Die Familie eines Brubers lebte in Mouen, zwei andere Briider hatten fich in Dangig niebergelaffen. Bas der Bf. über Formout's weitverzweigte Geschäftsunternehmungen beibringt, lagt erfennen, daß wir es hier mit einem Belthandelshaufe erften Ranges zu thun haben; Formont hatte feine Korrefpondenten micht nur in gablreichen Orten Frankreichs und der Niederlande, fonbern faft an allen bedeutenderen Blagen Europas, barunter in Strafburg, Samburg, Stettin, Dangig, Leipzig, Wien; er hatte auch Comptoire an ber afrifanischen Mittelmeerfüste, handelte nach Italien, den Rieberlanden, Schweden, Bolen und Livland, fandte feine Schiffe nach Beftindien und war einer ber Saupttheilhaber ber weftindischen Rompagnie. Dem entsprach es, wenn feine Spelulationen und Unternehmungen nichts von ihrem Umfreise ausschloffen; vielleicht liegt es nur in der Bevorzugung durch die staatlich-archivolische Ausbewahrung begrundet, wenn der von ihm betriebene Berfehr mit Metallen und Baumaterial fich dem nachspurenden Bf. in erfter Linie bargeboten hat, benn Formont lieferte burch 20 Jahre für die Bauten bes Ronigs, barunter allein für nahegu 21/4 Millionen Libres italienifchen und Pyrenäen-Marmor. Er scheint in allem ber rechte Mann gerade fir Colbert gewesen zu fein. Bei feinen Berbindungen nach überall bin war benn Formont auch ber Bermittler ber mehr geschäftlichen Ungelegenheiten, welche die auswärtigen Beziehungen Franfreichs mit fich brachten, und nicht minber für Brivat = Angelegenheiten Qubwig's XIV. im Auslande, insbefondere Ginfaufe; 1678 er= hielt er, ohne irgendwie badurch in feinem Weschäfte beschränft zu werden, eine amtliche Bestallung als conseiller-secrétaire des Rönigs.

Das war also der Mann, der auch die Geldangesegenheiten gegenüber Friedrich Wilhelm besorgte. Auch dieser seinerseits benutzte Peter Formont, so im Jahre 1680 bei einer Beranlassung, welcher J. ein ganzes unterhaltendes Napitel widmet: als nämlich der Kursfürst seinem königlichen Berbündeten einen kostdaren Bernsteinspiegel nebst einer Schale aus demselben Landeserzeugnisse und anderen Gesichenken überreichen ließ. Über Nonen, durch die dortigen Formonts, gelangte die Sendung nach Bersailles, wo insbesondere der Spiegel viel bewundert, ja von des Königs Majestät in ungedusdiger Freude, noch ehe er ganz ausgepacht war, besichtigt wurde. Elle mit meme un genouil en terre, tout botté, qu'Elle estoit, pour en regarder les gravures et y reconnut même quelques fables des méta-

morphoses qu'Elle expliqua. Sa Majté loua extrêmement le travail et l'industrie de l'ouvrier et la beauté de l'ouvrage, berichtete Spanheim feinem herrn. Das Geschent wurde glanzend erwidert, auch brachte der Mercure galant eine Nachricht über dieses Schauftud, das übrigens, nach 3.'s hinzufügung, fpurlos verschwunden ift und fich merkwürdigerweise überhaupt nicht in den von Buiffren herausgegebenen Inventarien aus ber Zeit Ludwig's XIV. findet. -In engere Begiehung zu bem Großen Rurfürften, als Beter Formont, trat fein Cohn Nifolaus, der im April 1683 über Samburg an ben brandenburgischen Sof reifte, was zu dem Auftrage für ihn führte, neben Spanheim als turfürftlicher Kommiffar in Paris über alles fich bort, in Berfailles und in den Provinzen Begebende zu berichten. Il joindra, heißt es in der Instruction weiter, a ses lettres les journaux de sçavants, comme aussy les livres, traittez, taillesdouces et autres pièces curieuses en matière d'architecture civile et militaire, de fortification, peinture, sculpture et sciences qui se publient à Paris, wozu 3. bemerft: L'Électeur apparaît la avec une curiosité d'esprit, qu'on ne lui connaissait guère; c'est en cela encore le digne précurseur de Frédéric II. - Friedrich Bilhelm hatte auch gewünscht, daß Nitolaus in feiner brandenburgifchen Unftellung durch Spanheim bem Minifter vorgeftellt werbe, wogegen aber ber vorsichtige Alte, Peter Formont, erfolgreiche Borftellungen erhob. Go blieb Rifolaus Beheimagent. Über feine Thatigteit felbst hat 3. nichts beibringen können; er macht überhaupt mahr= scheinlich, daß diefer Cohn Peter Formont's fehr furz banach geftorben fei. Der Bater muß bann im Marg 1685 ebenfalls aus bem Leben geschieden fein. Uber feine Bittwe und feine überlebenden Gohne Beter und Johann brach die Aufhebung bes Edifts von Nantes herein: fie unterschrieben nicht, wie fo gahlreiche reformirte Raufmannsfamilien der Sauptstadt, die Unterwerfungsafte und mußten fich Anfang 1686 gur Auswanderung entschließen; ein Befehl hinter ihnen her fonfiszirte ihre Guter und ihr baares Bermogen von mehr als 200 000 Livres, das fie vergeblich versucht hatten, durch Schein= gläubiger ber Bewalt zu entziehen, ebenfo ihre Werthpapiere und Beschäftsbücher, und fo "waren fie zweifelsohne gezwungen, fortan wie eine fo große Angahl ihrer Religionsgenoffen von dem Almofen eines fremden Fürften zu leben". Unter ben Refugies ber Udermart findet der umfichtige 3. ben jungeren Beter und feinen Bruber 30= hamn Formont wieder auf; jeder Zweifel an der Identität ift überfüffig. — Die Formonts in Rouen, Ratholiten geblieben oder geworden, erlitten keine Störungen.

Achives nationales entnommen, vervollständigen in Vermehrung der in den Text aufgenommenen die sehr dankenswerthen Wittheilungen des sorgfältigen Büchleins. 1)

Ed. Heyck.

Josefina. Bon . Bolf. Bien, M. Sölber. 1890.

Mit biefem Buchlein hat der überaus fruchtbare Bf. feinen bisherigen mosaikartigen Beröffentlichungen, für deren Erscheinen gewöhn= lich irgend ein Gedenktag zum Anlaß genommen wird, eine neue hinzugefügt; der Anlaß ist diesmal der 20. Februar 1890 als der Tag, an welchem 100 Jahre verflossen waren, "seit Kaiser Josef II. die müden Augen geschloffen hat". Das Denkmal, welches ber Bf. aus diesem Anlasse dem "Schätzer der Menschheit" errichtet, besteht aus einem bunten Durcheinander von Aftenauszugen und Aftenbruch= ftuden, von denen ein Theil unter Überschriften, wie: "Bortrage der Minister. — Preßfreiheit und Zensur. — Der Kaiser wahrt die Hoheitsrechte des Staates. — Conduitenliften. — Der Negus mit ausländischen Ordensgeneralen" u. s. w., in eine Art Ordnung ge= bracht, ein anderer Theil aber unter der sehr allgemeinen und un= bestimmten Aberschrift: "Briefe und Handschreiben" ohne alle Ordnung zusammengehäuft erscheint. Es ist schwer zu sagen, wen berartige Beröffentlichungen eigentlich befriedigen sollen; für den gewöhnlichen Leser sind sie nicht unterhaltend genug, für den Geschichtstenner ent= halten sie zu wenig Neues und auch dieses Wenige in einer Anord= nung und Darftellung, welche die Benutung nicht eben angenehm macht. Es wäre zu wünschen, daß statt solcher historischer Klein= malerei, bei der man "den Wald vor lauter Bäumen nicht fieht", enblich einmal von berufener Hand eine vollständige Biographie Raiser Joseph's II., welche bas Wesentliche und Bedeutungsvolle du einem Gesammtbilbe vereinigt, erscheinen möge.

Th. Tupetz.

<sup>1)</sup> Bichtige Rachträge zu Joret's Arbeit gibt nach weiteren Berliner Archivalien G. Pages in der Revue historique, Juli-August 1891, S. 288-299.

Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avel'empereur Joseph II. et le prince de Kaunitz. Publiée par le chevalis Alfred d'Arneth et Jules Flammermont. I. Paris, Imprimer nationale. 1889.

Der hochverdiente öfterreichische Geschichtsforscher, welcher bewil bas 70. Lebensjahr überschritten hat, aber noch immer in ungeschwächt körperlicher und geistiger Kraft und Frische thätig ift, reiht in de vorliegenden Werke im Vereine mit S. Flammermont seinen frühen Beröffentlichungen über die Zeit der großen Kaiserin Maria Theres und ihres in seiner Urt nicht minder großen Sohnes einen neue im höchsten Grade werthvollen Beitrag an. Graf Mercy, welch bem Buche vorzugsweise ben Namen gibt, mar icon zu Lebzeit Maria Therefia's nicht bloß beren Gesandter, sondern zugleich au ihr Freund und der vertraute, fast väterliche Rathgeber der Königi Maria Antoinette; er ift als folcher u. a. auch aus den gleichfal von Arneth veröffentlichten "Briefen Maria Therefia's an ihre Rind und Freunde" wohlbekannt. Gine ahnliche Bertrauensstellung nah aber Mercy, wie am beften die vorliegenden Briefe beweisen, au bei Joseph II. ein, und da er auch mit Raunit nicht bloß in am lichen, fondern auch (von ihrer gemeinfamen Birtfamteit in Par her) in sehr nahen, persönlichen Beziehungen stand, so ist in be vertraulichen Briefwechsel Mercy's mit Joseph II. und Raunit ein Geschichtsquelle erften Ranges erschloffen.

Die veröffentlichten Briefe find junachft burch ihre freimuthige Urtheile über die Personen, welche damals in Frankreich und Ofte reich an ber Spipe ftanden, bemertenswerth. Dag Ludwig XV keineswegs ein Monarch von genialer Begabung war, ift freilich gi Benüge bekannt; Raunit aber rechnet ihn in einem Briefe an Mer mit burren Worten zu ben "Dummtopfen, die immer argwöhnisch und daher schwerer lenkbar feien, als andere Leute", und Der felbst stellt wiederholt die, wie er felbst fagt, scheinbar "unfinnig Behauptung auf, daß ber König in Staatsangelegenheiten "nie ben geringften Ginflug habe, weil er weber die hiezu nothige Billen traft, noch die erforderliche Sachtenntnis befite" und daber ga von feinen Miniftern abhängig fei. Bas die damaligen frangofisch Minister betrifft, so sind Mercy, Kaunit und Joseph II. über ih "außerorbentliche Mittelmäßigfeit" eine Stimme; von Bergenne welchem die auswärtigen Angelegenheiten zugewiesen maren, wir ftets nur mit einer gemiffen mitleibigen Beringichatung gefproce

und Calonne, befannt burch die Einberufung ber Notabeln, wird halb als ein Spigbube, halb als ein Rarr behandelt. Der Legtgenannte, welchem die auswärtigen Angelegenheiten souft fernlagen, griff zur Belt ber Bandel bes Raifers mit ben Sollandern boch einmal in die= felben ein, und die Art, wie er es that, ift allerdings geeignet, bas ungunftige Urtheil Mercy's über ihn zu bestätigen. Dag Ludwig XVI. mit folden Miniftern zufrieden war, jerffart Mercy eben aus feiner Unibhigteit; ber Ronig fürchte bas Benie, Minifter, wie er fie habe, feien ihm bequem und durch Gewohnheit angenehm. Er fahre fie heftig an, wenn er fie einmal über einem Schritte ertappe, beffen Unrichtigfeit er zu begreifen im Stande fei, und "badurch glaube er ju regieren"; aber er vermoge fich nicht von feinen Rathgebern gu trennen. Gelbft die Königin bermoge baber g. B. einen Bergennes nicht ju frürzen. Über bie Entlaffung Reder's, ber, was man auch über ihn urtheilen mag, jedenfalls die fonftigen Minifter Ludwig XVI. um Ropfeslange überragte, und ber eben beshalb zu den biefem Monarchen "unbequemen" Rathgebern gehörte, enthält ber Briefwechsel eingehende Mittheilungen; intereffant ift namentlich auch der Blan Joseph II., der Neder's Berdienste weit überschäpte, diesen Mann nach Ofterreich zu berufen, um ihm die Beilung der öfterreichifden Finangnoth zu übertragen. Ofterreich burfte es faum gu bedauern haben, daß diefer Plan, hauptfächlich weil Recker felbit Frantreich nicht verlaffen mochte, unausgeführt blieb.

Bon Maria Antoinette wird in bem Briefwechsel, wie begreiflich, im allgemeinen ichonender gefprochen, als von ihrem Gemahl und beffen Miniftern. Doch find auch in Bezug auf fie Mercy, Raunit und Joseph II. einig in der Rlage über ihre Bergnugungsfucht und den Mangel an Ginn für ernfte Angelegenheiten. Es wird wieder= holt hervorgehoben, daß die Königin ihren Bemahl eigentlich gang in ihrer Gewalt habe, biefen ihren Ginfluß aber faft ausschließlich dazu benute, um ihren "Umgebungen" Gunftbezeugungen juzuwenden, während fie in den wichtigften Staatsangelegenheiten ohnmächtig fei, und 3war darum, weil es auch ihr an Einficht in dieselben fehle und ne fich feine Mithe gebe, biefelbe zu erwerben. Mus dem Briefweihfel geht freilich hervor, daß man von öfterreichischer Seite ben Einfing ber Konigin in fehr weitgehendem Mage auszunugen gedachte, und daß Maria Antoinette, welche ja nicht bloß die Schwester des Raifers, sondern vor allem auch Königin von Frankreich war, in manchen Fällen vielleicht Recht gehabt hatte, wenn fie nicht auf alle

Bunfche Mercy's und feiner Auftraggeber einging. Die Ronigin freilich scheint fich einer folden Pflichtenkollision taum je bewußt gewefen zu fein, und wenn fie ben öfterreichischen Staatsmannern Inlaß zur Unzufriedenheit gab, fo mar wohl nur die bereits ermähnte Unfähigkeit, fich gründlich und ausdauernd mit Staatsangelegenheiten ju befaffen, die Urfache. Aus dem Briefwechsel geht übrigens ber vor, daß die Haltung ber Königin in den Jahren 1780-1785 fic nach und nach etwas änderte, fo daß ihr zulest von Mercy, Raunit und Joseph II. wiederholt (wie es scheint, aufrichtig gemeinte) Lob jpruche gespendet wurden. Sie ging in ihrem Eifer für bie Sach ihres Bruders einmal sogar weiter, als Mercy lieb mar, indem fi Bergennes in Gegenwart des Königs wegen seiner Doppelzungigtei eine heftige Scene machte; Merch betrachtete dies darum als eine Fehler, weil er richtig voraussah, daß Vergennes tropdem Ministe bleiben, aber von da an dem Kaiser, wenn auch nicht offen, so bot insgeheim, noch mehr hindernisse bereiten werde, als vorher.

Joseph II. war, wie bekannt, trot alledem seiner ichonen un liebensmurdigen Schwester aufrichtig zugethan, in höherem Grad als allen seinen übrigen Geschwiftern; ein neues Zeugnis dafür i ber Jubelbrief, den Joseph II. schrieb, als ihm die Geburt be Dauphins gemelbet murbe. Er habe nicht mehr geglaubt, heißt e barin, daß er fich noch einmal freuen tonne wie ein junger Menfd und nun fei es doch der Fall; der Ropf wirble ihm bor Freud Über Joseph II. selbst wagt sich das Urtheil der beiden andere Briefschreiber natürlich auch in jenen Briefen, welche nicht beftimu waren, von einem Dritten gelesen zu werben, nur mit großer Boi ficht an ben Tag. Immerhin ift die auch fonft befannte Unzufrieder heit bes Fürften Raunit mit feinem ungeftum vorwartsfturmenbe Monarchen wiederholt deutlich zu erkennen, fo wenn er davon fprich baß Joseph II. vor ber Beit altere, und hinzusept, bas tomme be von, wenn man moralisch und physisch mehr thun wolle, als wa möglich ift, ober wenn er ben Bunfch außert, die Sollander möchte bem Raifer zuerft Friedensvorschläge machen, um einem neuen taifer lichen Ultimatum zuvorzukommen, "welches wir fo lieben". In be That hatte Joseph II. in der holländischen Sache, wie ihm soga Maria Antoinette in einem Briefe vorwarf, wiederholt den Fehle begangen, gewiffe Forberungen als feinen "letten Willen", von ber er nicht mehr abgehen könne, hinzustellen und dann doch immer wiebe flein beigegeben, so daß ein neues faiferliches Ultimatum gar feine einschlichternbe Wirfung haben konnte.

Im übrigen wird durch ben Briefwechsel noch beutlicher, was freilich auch fonft befannt ift, welch' geringen Werth nämlich damals das noch bestehende Bundnis zwischen Frankreich und bem Raifer bereits hatte. Bwar der Bater diefes Bundniffes, Fürft Rannit, fpendet dem= felben gelegentlich auch in diefen Briefen noch begeisterte Lobeser= hebungen. Seine Neigung, Principien und allgemeine Gesichtspunfte aufpuftellen, welche zu jeder Beit gultig feien, verleitet ihn fogar, auch von dem Bundniffe wiederholt mit dem größten Nachdrucke zu verfichern, daß es unauflöslich fei, weil es weder für Frantreich noch für den Raifer jemals burch ein befferes ober auch nur ebenfo gutes erfett werden tome. Aber felbit diefe Aussprüche des Fürften Raunit find vielleicht nur barum niedergeschrieben worden, weil die betreffenden Briefe durch die Boft zugestellt wurden und der Brieffchreiber wußte, daß dieselben voraussichtlich trot bes bestehenden Bundniffes von der trangoffichen Regierung geöffnet und gelefen werden wurden. Bon einem der Briefe, welche Raunit an Mercy richtete, war es nach Mercy's Bericht nahegu zweifellos, daß er erft in Merch's Sande tam, nachbem ihn Bergennes bereits gelesen hatte. (Auf ber andern Seite gab Bergennes, wie wir ebenfalls aus Merch's Berichten er= fabren, dem preugischen Gefandten in Paris, Baron Goly, Rath= ihlage, wie berfelbe feine Briefe befordern muffe, bamit diefelben nicht mehr, wie bis dahin ziemlich regelmäßig geschehen war, vor der Absendung in Mercy's Sande gelangten.) Kaunis hat also vielleicht in den erwähnten Briefen das Bündnis nur darum als unauflöslich bingeftellt, weil er wünschte, daß es von den frangofischen Ministern als unauflöslich betrachtet werde. Mercy's Anficht, daß das Bundnis unter ben bestehenden Berhaltniffen hochstens einen negativen Berth habe, bağ es nämlich, wenn der Raifer fich ruhig verhalte, demfelben wenigitens nicht schabe, daß aber felbst biefer geringe Bortheil aufbore, wenn ber Raifer, wie es thatfachlich ber Fall war, weitaus= lebende Blane hatte, war wohl auch die Anficht bes Fürsten Raunit, lebenfalls aber die feines Monarchen. Wiederholt wird daher gedrobt, daß, wenn Frantreichs Saltung fich nicht beffere, der Raifer nd genothigt feben wurde, bas Bundnis aufzulofen; ja es werden lefbft bie Gefahren, welche ein Krieg zwischen Frankreich und bem Maifer für ersteres zur Folge haben mußte, mehr als einmal ein= gebend anseinandergefest.

Alles dies hinderte freilich nicht, daß der Raifer gerade in fe Berhältnis zu Frantreich trot aller Bemühungen Merch's eine ! von Migerfolgen zu verzeichnen hatte. Buerft wollte ber Raife bem Rriege, welcher bamals um Ameritas willen zwischen Fran und England wüthete, als Friedensvermittler auftreten, ein Ror unter ber Leitung ber faiferlichen Staatsmanner, womöglich ju & follte ihn beendigen; Jojeph II. fchrieb fogar bamals die imm für ben fonft fo ebelgefinnten Raifer auffallenben Borte: liegt mir wenig daran, wie lang der Krieg noch dauert, von gefest, daß ber Friede nicht ohne uns ju Stande fommt". Er aber, wie befannt, doch ohne faiferliche Bermittlung ju Stande. ben Migerfolgen in der Unterhandlung mit den Sollandern ift be Die Rebe gemefen; ber Raifer ichrieb fie fast ausichlieglich be ringen Unterftugung gu, welche feine Forderungen bei Frant welches dabei als Bermittler auftrat, fanden. Es ift jedoch merfenswerth, daß Raunit felbit die Unfprüche, welche Joseph I Diefer Sinficht an Die frangofischen Minifter machte, nicht billigte Umftand, welcher freilich, ba er in Franfreich und Solland nicht befannt blieb, erft recht dagu beitrug, die Schritte bes Raifer folglos zu machen. Den größten Digerfolg erlitt aber ber & in der wichtigften Sache, über welche überhaupt zwischen ihm Franfreich in den Jahren 1780-1785 unterhandelt murbe, in Frage des Austaufches ber öfterreichischen Niederlande gegen Ba ber Raifer hatte der frangofischen Regierung die für das Bel bes Planes fo wichtige Aufgabe zugedacht, die Buftimmung be Franfreich lebenden Erben bes baierifchen Rurfürften, bes Se bon Bweibruden, ju bem Taufche ju erwirten, und mußte es er daß Frantreich nicht nur feine Mitwirtung von ber borber holenden Buftimmung bes Königs bon Breugen abhängig m fondern fogar, wie wenigstens ber Raifer felbft bermuthete, Bergog bon Bweibruden insgeheim gum Biberfpruche auffta Die Geschichte bes Tauschprojettes in bem Briefwechsel zu verf wie es zuerft in tiefftem Webeimnis und gleichfam nur versuch auftritt, wie fich bann die Soffnungen bes Raifers immer gube licher diefem Plane zuwenden, burch ben er wie durch einen lichen Sandftreich" zugleich den argerlichen Sandeln mit Sollar Biel fegen wollte, und wie bann boch bie flagliche Enttanfe welche Mercy und Raunit freilich lange vorausgesehen haben, tritt, das alles ift von beinahe bramatifchem Intereffe.

Die Ausgabe der Briese ist, wie zu erwarten war, eine mustergültige. Die Anmerkungen enthalten alles, was zum Berständnis
berselben nöthig ist; insbesondere sind darin die amtlichen Depeschen Merch's an die kaiserliche Regierung und wieder des Fürsten Kaunitz an Merch, theils vollinhaltlich, theils im Auszuge mitgetheilt. Auch solche Briese, welche von Arneth u. A. schon früher veröffentlicht wurden, sind, wo dies wünschenswerth erschien, wieder mit abgedruck. Den Schluß bildet ein Inhaltsverzeichnis in Regestensorm; ein Personen- und Sachregister wird wohl erst dem zweiten Theile (der erste Theil, welcher disher allein vorliegt, umfaßt nur die Jahre 1780—1785) beigegeben werden. Theodor Tupetz.

Geschichte Diterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt bes 19. Jahrsbunderts. Nach ungedruckten Quellen von Eduard Wertheimer. II. Bon Freiburg bis Schönbrunn. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1890.

Der 2. Band Diefes Bertes gleicht feinem in Diefer Beitschrift 54, 171 besprochenen Borganger in ber Fulle des barin gebotenen neuen Materials, aber auch in der geringen Gelbftandigfeit des Bf. gegenüber ben von ihm benutten Quellen. Der Bf. verhalt fich in Bejug auf ben Inhalt ber von ihm verwertheten Archivalien im wefentlichen nur referirend, und auch feine Urtheile über Perfonen und Greigniffe find größtentheils nur folche, die er in den Aften ge= imben hat. Dabei geschieht es ihm, ba feine Quellen vorzugsweise dem Rreise bes Erzherzogs Rarl und ber Friedenspartei entstammen, daß auch feine Urtheile in der Regel gang den Anschauungen diefer Battei entsprechen. Dies zeigt fich u. a. in ber unferes Erachtens Diel zu gunftigen Beurtheilung, welche ber Bf. ben Berbefferungs= Dorichlagen des Erzherzogs Rainer gutheil werden lagt. Schon auf Die Starte des Tadels gegenüber den bisherigen Buftanden, welchem ber Erzherzog Ausdrud gibt, durfte nicht fo viel Gewicht zu legen lein, als der Bf. thut. Solche Seftigfeit des Tadels war in den Staatsichriften jener Beit, auch in ben an ben Raifer gerichteten, ebenfo gewöhnlich als wirfungslos, letteres barum, weil ber Raifer fich feiner gangen Gemuthsart nach nicht biel barum fummerte. Und er batte damit nicht einmal fo gang Unrecht. Denn nicht auf die Stärke der berbammenden Worte, sondern auf Thaten tam es an, nicht auf Die Aufbedung ber vorhandenen Mängel, fondern auf den Nachweis, wie diefen Mangeln abgeholfen werden tonnte. Gerade in dem lett= emahnten Buntte beftand aber die Schwäche fast aller bamaligen

Staatsschriften, auch berjenigen bes Erzherzogs Rainer. Bas folb er bor, um all' ben vielen von ihm beklagten übelftanden abs helfen? Im wesentlichen nichts anderes, als bag bas "Syftem b Alleinreferirens ber einzelnen Staatsrathe" aufhören und eine gemei fame Berathung aller, namentlich auch ber auswärtigen Angelege heiten im Staatsrathe an die Stelle treten follte. Db aber ei folche Einrichtung, welche jeden Entschluß von der Schwerfälligt einer follegialischen Berathung abhängig machte, welche bie Berat wortlichfeit unter viele Personen vertheilt hatte, so daß feine bi und gang für bas Befchehene verantwortlich mar, und welche nur geeige war, ben größten Wirrwarr ber Unfichten und die heftigften Bart fampfe in der Regierung zu Tage zu fördern, ob eine folche Ei richtung als bas Artanum betrachtet werden tounte, welches Ofte reich zu retten geeignet mar, muß billig bezweifelt merben, Öfterreich bamals mit einem ihm feindlichen Staatswesen zu rechn hatte, beffen größte Starte gerabe barin beftand, bag Gin Beift u Ein Wille, der Napoleon's, alle Theile desfelben durchdrang. Ri bas "Alleinreferiren ber Staatsräthe" war bas hauptübel, an welche bas bamalige Ofterreich frankte, sonbern, bag ber Raifer teinem fein Rathgeber recht traute, von den verschiedensten Bersonen in derfelb Sache fich Raths erholte, ohne zu einem Entschluffe zu gelange und daß er bei alledem darauf bestand, alle Angelegenheiten, t größten und fleinften, felbit enticheiben zu wollen, obgleich ibm t Befähigung bazu offenbar fehlte.

Was den damaligen öfterreichischen Gesandten in London, Fürst Ludwig Starhemberg, betrifft, so ist das Buch von Thürheim üb ihn, dem Bf., als er sein Werk schrieb, vermuthlich noch nicht k kannt gewesen; sonst hätte er vielleicht nicht die auffallende Behautung niedergeschrieben, daß Stadion den Fürsten Starhemberg a den damals (1809) für Österreich so wichtigen Posten in Londo entsendet habe, obwohl er von dessen Fähigkeiten eine geringe Minung hatte, und bloß darum, um ihn von der Partei der Frieden freunde (welcher Starhemberg gar nicht angehörte) zu trennen.

Die Gründe betreffend, welche Erzherzog Karl nach dem u glücklichen Ausgang des Krieges von 1809 zur Riederlegung des Dbe befehls veranlaßten, polemisirt der Uf. gegen die Darstellung Fournier in seinem Buche über Napoleon, indem er sich auf die Handschreib beruft, welche der Kaiser in dieser Sache an seinen Bruder erlasse hat. Ohne die Streitsrage an dieser Stelle entscheiden zu wollen dari doch darauf hingewiesen werden, daß die erwähnten Handschrieben amtlicher Ratur waren, und daß die Gründe, welche in solchen amtlichen Schriftstücken für die Entlassung eines Ministersoder Feldherrn angeführt werden, nicht immer diejenigen sind, welche diesen Bechsel thatsächlich herbeigeführt haben.

Th. Tupetz.

Jojeph Freiherr v. Simbschen und die Stellung Österreichs zur serbischen Frage (1807—1810). Bon Franz Ritter v. Kranes. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1890.

A. u. d. T.: Archiv für öfterreichische Geschichte. LXXVI.

A. Beer gebenkt in seinem Werke "Die orientalische Politik Ofterreichs seit 1774" u. a. auch der Verhandlungen, welche Feld= maricalllieutenant (später Feldzeugmeifter) Freiherr b. Simbschen mit ben aufftandischen Gerben und insbesondere mit dem Anführer berselben, dem "jchwarzen Georg" (Kara Georg), zu führen hatte. Simbschen wurde später unter der Anklage, bei diesen Unterhand= lungen seine Bollmachten überschritten zu haben, verhaftet, vom Kriegsgerichte verurtheilt, zulett aber boch (im Jahre 1818) wieder vollftändig in Amt und Ehren eingesett. Dem zulett erwähnten Prozesse Simbschen's verbankt eine 412 Folioseiten umfaffende Bertheidigungsschrift desselben ihre Entstehung, die fich in feinem Rachlaffe gefunden hat, und von dem Entel Simbschen's dem Bf. zur Benutung überlaffen worden ift. Auf Grund dieser Bertheidigungs= schrift und der Aktenstücke, welche Simbschen derselben als Beilagen anfügte, gibt nun ber Bf. in ber oben genannten Abhandlung eine ausführliche Darftellung des Berkehrs zwischen Simbichen und ben serbischen Anführern, welche die turzen Andeutungen Beer's in bielen Bunften erganzt und erweitert. Das Gesammitbild der öfter= reichischen Politik gegenüber dem serbischen Aufstande wird freilich dadurch nicht erheblich gunftiger. Öfterreich nimmt die Huldigungen ber serbischen Anführer bereitwillig entgegen, es zeigt Luft, den Auffand zu benuten, um fich Belgrads, ja vielleicht ganz Serbiens zu bemächtigen, aber es leiftet tropdem den Aufständischen nur spärliche bilse, und im entscheidenden Augenblicke versäumt es die Gelegenheit, den Handstreich auf Belgrad zu unternehmen, so daß diese Festung katt in die Hunde der Öfterreicher in die der Ruffen fällt. Aus der Darstellung bes 28f. ergibt sich, wie die Serben, welche sich anfangs Merreich sehr zugethan zeigten, durch diese verkehrte Politik Schritt für Schritt in die Arme Rußlands getrieben wurden, so daß self Kara Georg, der die Russen nicht liebte, schließlich keinen andern Ausweg sah; die einzige Entschuldigung für diese Haltung liegt i den gleichzeitigen Kämpfen gegen Napoleon und in den Gesahren welche damals von dieser Seite her dem österreichischem Staatswese unaufhörlich drohten.

Tirol 1812—1816 und Erzherzog Johann von Öfterreich. Zumeist aus seinem Nachlasse dargestellt von Franz Ritter v. Krones. Innsbruck, Bagnez. 1890.

Aus dem Tagebuche Erzherzog Johann's von Öfterreich 1810 — 1815. Bur Geschichte der Befreiungstriege und des Wiener Kongresses. Herms gegeben und erläutert von Franz Ritter v. Krones. Innsbruck, Bagner 1891.

Diese beiden Beröffentlichungen hängen, wie schon der Titel er kennen läßt, innig mit einander zusammen; beiden dient das sorg fältig geführte Tagebuch des Erzherzogs Johann zur Grundlage, uns sie beziehen sich sogar größtentheils auf dieselbe Zeit, nur daß da erste Buch hauptsächlich das Berhältnis des Erzherzogs zu Tirol, dazweite das zu den sonstigen geschichtlichen Ereignissen beleuchter Streng ist freilich diese Trennung nicht durchgeführt, und viele Stelle des Tagebuches sinden sich daher in beiden Büchern abgedruckt, wi denn überhaupt eine gewisse Breitspurigkeit und Formlosigkeit aus diesen, wie den meisten anderen Druckschiften des um die Geschicht wissenschaft sonst hochverdienten Bf. eigen ist.

Bon allgemeinerem Interesse ist das zweite Buch. Nicht als o es über die Geschichte der Befreiungskriege und des Wiener Kon gresses irgendwelche neue Aufschlüsse von Belang enthielte; das i unmöglich, weil Erzherzog Johann, als er diesen Theil seines Tage buches schrieb, bei seinem kaiserlichen Bruder in Ungnade war un daher von den Staatsgeschäften gestissentlich serngehalten wurde. Ba er ersuhr und ausschrieb, sind daher nur Dinge, welche jeder Zei genosse der Befreiungskriege und jeder hochgestellte Theilnehmer de Kongreßseierlichkeiten beobachten und auszeichnen konnte. Bas a diesen Tagebuchnotizen anzieht, ist daher nicht sosehr der Inhalt, al die Form, die Wiedergabe des unmittelbaren Eindrucks, welche Versonen und Vorgänge auf einen unstreitig hochbegabten und urtheilt fähigen Beobachter machten, und der Umstand, daß man aus der selben den Schreiber des Tagebuches selbst, den vielgeseierten un doch auch wieder viel angefeindeten Erzherzog Johann, fo genau tennen fernt, wie dies bisher nicht möglich war.

Da ift nun bor allem eine überftromenbe, mit bem langfamen Bange ber bamaligen öfterreichischen Staatstunft auffallend ton= traftirende Thatenluft, ein Streben, etwas zu wagen, fich hervorguthun, Ruhm gu erwerben für den Ergherzog bezeichnend. Es ift begreiflich, bag biefes Streben bei feinem faiferlichen Bruber, bem Bonner und Beiftesgenoffen von Leuten wie Balbacci, Rutschera, und bei einem gewagten Entichlüffen fo abgeneigten Staatsmanne wie Metternich weder Anerkennung noch Befriedigung fand. Die Rlage, daß er jum Richtsthun verurtheilt fei, tehrt daher in bem Tagebuche bes Erzbergogs an ungahligen Stellen und oft in ben rührenbften Wendungen wieber. Schon im Jahre 1810 fchreibt er: "Ich bin 28 Jahre alt, gefund, mein Ropf und Körper tonnen etwas ertragen: ich fühle mich, baf ich etwas leiften fann und angeftrengt leiften fonnte . . . und ich muß ungebraucht zusehen, wenn mein Staat, mein Saus täglich inlet! . . . Benn ich einmal 40 Jahre alt fein werbe, fo werde ich lange dies nicht leiften können, was ich jest thun könnte. Wer erfest mit diese verlorene Beit, wer tann mich darüber tröften, beruhigen? Riemand!" Und babei fteben als Randbemertung aus fpaterer Beit Die bezeichnenden Borte: "Das war mein Rummer burch 30 Jahre, was hatte ich leiften fonnen!"

Daß bei folder Bemuthsverfaffung ber Erzherzog in den Befreiungefriegen ein icharfer Beurtheiler ber öfterreichischen Politit und Rriegführung und ein Lobredner der viel thatfraftigeren preugischen wurde, ift beinahe felbstverständlich. Er findet den Aufruf des preußischen Konigs an fein Bolt "berrlich", flagt über bas Bogern Ofterreichs, wahrend Breugen handle, wunicht ben Preugen und Ruffen Glud, mabrend er vorauszusehen glaubt, bag Ofterreich infolge feiner gaghaften, fraftlosen Saltung schließlich bas Opfer sein werbe. Auch als Ofterreich boch am Kriege theil nimmt, wird das Urtheil des Ergbergogs nicht viel gunftiger; fo fchreibt er von ben Operationen, die gur Shladt bei Dresben führten: "Ungeschidt, schwankend, ohne Berechnung ber Möglichfeiten, ber menschlichen Rrafte und Bedurfniffe, haben wir gehandelt, und Ofterreichs Führer ihre Untenntnis, Unfahigfeit und Leichtfinn bewährt," und ein andermal: "Alle haben Befregt, wir allein eine S . . aufgehoben." Der Entscheibungsichlacht, welche dann bei Leipzig geschlagen wurde, sah der Erzherzog mit Beringem Bertrauen "auf unfere Ginficht" entgegen; er fürchtete,

bas "große furchtsame Heer" ber Öfterreicher werde, wenn es und Sachsen ausbreche, boch wieder "Schläge bekommen"; "wenn un Blücher und der Kronprinz von Schweden imstande find, ihm (Napoleon zu widerstehen", setzt er hinzu, "dann ist alles gut." Auch als di Schlacht gewonnen war, lautet sein Urtheil kurz und bündig: "Gossiegte, wir manövrirten schlecht."

Dabei ift freilich zu bedenken, daß Erzherzog Johann fich bamal nicht bloß perfönlich, sondern auch für seinen berühmteren Brude Erzherzog Karl, beleidigt fühlte, da er diefen als den natürliche Rührer der Beere Ofterreichs im Befreiungstampfe betrachtete; au diesem Grunde urtheilt er über die Manner, welche an beffen ftatt gr Leitung des Heeres berufen wurden, nicht nur ftreng, sondern foge ungerecht, wie ber Erzherzog in Bezug auf Rabepth und Schwarzen berg fpäter felbst anerkannte. Auch war ber Erzherzog bei all Bewunderung der preugifchen Priegführung ein guter Ofterreiche Daß das öfterreichische Heer es dem preußischen sowenig gleichthu konnte, verdroß ihn hauptfächlich darum, weil er fürchtete, Ofterrei werde infolge beffen von Preußen in Deutschland überflügelt werbe Die preußische Staatsfunft, wie fie auf bem Bieuer Rongresse guta trat, war ihm baher weit weniger sympathisch, als vorher die Krie führung 3. B. Blücher's; er fand sie eigennütig, habsüchtig ur wünschte, daß Öfterreich mit ben fleineren deutschen Fürsten, in dem er gleichsam den Sort der beutschen Freiheit gegen preußische Be gewaltigung fah, gegen biefelbe fich verbunde.

Bezeichnend für den Erzherzog ist auch seine Stellungnahn gegenüber den constitutionellen Bestrebungen seiner Zeit. Er tadel die Angst seines kaiserlichen Bruders vor jeder Bolksbewegung, i sich dieselbe doch nicht hindern, wohl aber leiten lasse; daß in Preuße das ganze Bolk zur Bestreiung des Baterlandes aufgerusen wurd erschien ihm eben darum als ein nachahmenswürdiges Borbild, wer betrachtete es als eine selbstwerständliche Folge dieser Theilnahn der Bölker am Bestreiungswerke, daß ihnen nach errungenem Sies auch ein Antheil an der Geschgebung und eine Einslußnahme abie Regierung des Staates zugestanden werden müsse.

Diesen Anschauungen entsprach auch der Plan zur Befreim Tirels von der Fremdherrichaft, welchen Erzherzog Johann dama entworsen hatte, und dessen Besprechung den Hauptinhalt des ob zuerst angeführten Buches bildet. Dieser Plan und die Art, wie vereitelt wurde, ift namentlich durch die darauf bezüglichen Schrift

Sormapr's in der Sauptfache feit lange befannt; aber man burfte bei ber leidenschaftlichen, babei unguverlässigen Ratur biefes Weschichtsichreibers und bei bem Umftande, daß bas betreffende Sauptwert hormanr's erft erichien, als berfelbe von Ofterreich in aller Form abgefallen und in baierifche Dienste getreten war, billig zweifeln, ob ber Bericht Sormanr's in allen Buntten ber hiftorischen Bahrheit enfpreche. Jedenfalls ift es von Wert, den Erzherzog, der neben hormanr an bem fog. "Albenbund" am meiften betheiligt war, auch felbst über biefen Gegenstand zu vernehmen. Da ift es nun vor allem nach bem Tagebuche bes Erzherzogs, bas ja nicht zur Beroffentlichung ober zur Ubergabe an frembe Berfonen bestimmt war, fondern von dem Ergherzoge im tiefften Gebeimniffe für fich felbft geführt wurde, unzweifelhaft, daß irgendwelche hochverrätherische, dem viterreichischen Saufe feindselige Plane bem Alpenbunde nicht gu Grunde lagen; in unzweideutigfter Weise befundet der Erzbergog an vielen Stellen bes Tagebuches feine trop aller Burudfegungen unmandelbare Liebe und Ergebenheit zu Raifer Frang I. als dem Ober= baupt feines Saufes und bes öfterreichifchen Staates. Dabei läßt nd aber boch auch nicht leugnen, daß biefer öfterreichische Patriotismus in dem "Alpenbund" in einer Form jum Ausbrud tam, welche bem Amfer unmöglich als "forreft" erscheinen fonnte. Der Erzherzog bachte benn doch baran, nicht bloß Tirol, fondern auch die Schweiz gegen Napoleon in Aufruhr zu bringen und fo ein freies "Reich der Berge" unter feiner eigenen Leitung zu gründen. Er ging babei freilich von der Boraussetzung aus, daß Ofterreich auf Tirol endgiltig verzichtet habe und bag, wenn Tirol nicht wieder öfterreichisch werbe, Die Bereinigung biefes Landes mit ber benachbarten Schweig ichon durch bie geographische Lage als bas zweckmäßigste erichien; es war bas aber immerhin eine für einen öfterreichischen Erzherzog bebent= fiche Boraussegung. Daneben gab ber Erzherzog allerdings auch der Borgiellung Raum, durch eine Erhebung in Tirol Ofterreich aus ber bon ihm beflagten Unthätigfeit aufrutteln und jum Rampfe gegen Napoleon und zur Befignahme Tirols gleichsam zwingen zu fonnen; aber es mar dies ein Plan, ber dem Raifer Frang I. bei feiner gangen Dentart fast noch frevelhafter erscheinen mußte, als ber erfte. Es ift fomit begreiflich, daß Raifer Frang, als er bon den Be-Arbungen bes Alpenbundes aus zuberläffiger Duelle Kenntnis erhielt, Die Sauptschuldigen verhaften ließ, den Erzherzog aber, ben er als feinen Beuber ichonen mußte, wenigftens unter Uberwachung ftellte,

ihm von da an niemals gestattete, sich nach Tirol zu begeben ml auch sonst jeder Verwendung des Erzherzogs in hervorragende Stellung abhold war. Minder begreislich ist allerdings, daß mar dem Erzherzog, statt ihm rund heraus zu sagen, daß er sür alle zu kunst unmöglich geworden sei, gelegentlich doch wieder Hossungen machte oder machen ließ, als könnte er wieder Verwendung sinden Am ärgsten wurde der Erzherzog gerade in Bezug auf Tirol gesopht als nämlich dieses Land doch wieder österreichisch geworden war wurde die thatsächliche Neueinrichtung und Leitung dieser Prodin demjenigen Manne übertragen, durch dessen Verrath der "Alpendund zur Kenntnis des Kaisers gekommen war, dabei aber Erzherzog Ir hann Monate lang in dem Glauben erhalten, er sei zum Statthalt des Landes bestimmt, und man warte nur auf den geeigneten Zei punkt, um ihn in seine neue Stellung einzusühren.

Der Bericht Hormanr's über die Art, wie der "Alpenbund" ge sprengt wurde, wird burch bas Tagebuch bes Erzherzogs insofer bestätigt, als aus bemfelben bervorgeht, daß schließlich auch Erzberge Johann in Roschmann, ber am 7. März 1813 mitverhaftet, spat aber begnadigt und jum Landeskommiffar von Tirol ernannt wurd ben Berrather fah. Dies ift um fo bemerkenswerther, weil ber Er bergog in seiner gutherzig arglosen Beise ansangs an ben Berra Roschmann's nicht glauben wollte; was ihn schlieflich bestimmt ba feine Ansicht über Roschmann zu anbern, geht aus bem Tagebu allerbings nicht bestimmt hervor, und es durften wohl jum große Theil Hormayr's Darlegungen gewesen fein, welche die Anderung ben Unschauungen bes Erzherzogs bewirften. Doch gewinnen b Beschuldigungen, welche Hormanr gegen Roschmann erhebt, abgeseh bavon, daß fie an fich burch bie fpateren Schidfale Rofcmann's ei gewisse Bestätigung finden, auch baburch an Gewicht, daß Horma biefelben, wie jest aus dem Tagebuche des Erzherzogs erfichtlich i nicht erft nach Roschmann's Tob, fonbern icon gleich nach bem "Be rath", und zwar ziemlich in berfelben Form, wie es fpater im Dr Th. Tupetz. geschah, erhoben hat.

Meinhard's II. Urbare der Graffchaft Tirol. Herausgegeben v. D. v. Zingerle. I. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1890.

A. u. d. T.: Fontes rerum Austriacarum. II. Abth. 45. Bd.

Schon Franz Pfeiffer hatte die Absicht, die Urbare Meinhard's 1 herauszugeben, und ließ zu dem Bwede den Codex 2699 der Wien

Tirol. 151

Henthält, abschreiben. Es ist ein großen Theil der Urbare Meinhard's II. enthält, abschreiben. Es ist ein großes Berdienst D. v. Zingerle's, sich nach mehr als einem Menschenalter an diese Aufgabe gemacht zu haben. Der vorliegende erste Theil enthält die Urbare von Pfunds, Schloß Landeck, Zammes im Oberinnthale, Imst, Schloß St. Betersberg, Schloß Hörtenberg, Innsbruck, Dorf Thaur, Schloß Friedberg, Bippthal ("der alte gelt von Wibtal, der gelt von dem Welsperger im Wibthal [Schloß Welsberg] und des Wolfes gelt in dem Wibtale"), Basseier, Schloß Rodeneck, Mühlbach, Gussdaun, Kastelruth, Schloß Trosiburg, Gries bei Bozen, Kitten (Verg und Gemeinde bei Vozen), Zwingenstein, Gereut, Schloß Reuhaus bei Terlan, Mölten, Tulker's Gut, Luzarien von Merningen, Salurn, Meh (Deutsch- und Belsch-), Zimbria (— Zimmerthal, der vordere Theil des Avisothales), und Schloß Enn bei Reumartt.

Der Handschrift, aus welcher das Urbar abgedruckt ist, sehlen sünf Blätter, welche den Schluß des "geltes in Zimbria, den gelt von Liesingen, theilweise den von Enn, dann den gelt von Caverlan, Cavales, Tarandsberg und Kastelsund" enthielten. Die Urbare sind, wie man sieht, nach geographischen Gesichtspunkten geordnet: An der Spihe steht das von Pfunds im Oberinnthale, von da werden wir thalabwärts dis zu den Ämtern Thauer und Friedberg im Untersinnthale, dann durch das Wippthal gegen Mauls, und von hier abbiegend nach Passeier gesührt, worauf das Urbar von Mühlbach und endlich jene des Eisackhales und Etschlandes solgen.

In der Einleitung beschreibt der Herausgeber zunächst die Handschrift und deren Anlage, bespricht die Absassiungszeit, die noch in die Regierung Meinhard's II. selbst und zwar in das Jahr 1288 sällt, und handelt dann vom Schreiber und den sprachlichen Eigenschlürnlichkeiten. Der Text ist von einem sorgsältig ausgearbeiteten kritischen Kommentar (in den Fußnoten) begleitet, der Index mit großer Genausgeit ausgearbeitet. Der zweite Theil soll die übrigen in den Archiven zu Wien, München und Innsbruck besindlichen Urbare, ausgerdem noch ein Sachregister und eine Übersichtstarte bringen. Auch die Darlegung des Werthes dieser Urbare sür die Wirthsichsgeschichte Tirols möge nicht vergessen werden.

J. Loserth.

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikalního fondu království Českého výdává kommisse k tomu zřízená při královské české společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek. IX. X. V Prace, V kommissi knihkupectví Bursík & Kohout. 1889. 1890. (Böhmisse Archiv ober alte böhmisse und mährisse Schriftbentmäler, gefammelt in heimissen und fremden Archiven. Im Berlage des Domestikalsonds des Königreichs Böhmen herausgegeben von der bei der kgl. Gefellschaft der Wissenschaften hiezu errichteten Kommission. Redigirt von J. Ralousek. IX. X. Prag, in Kommission bei Bursit u. Kohout. 1889. 1890.)

Der neunte und zehnte Theil diefer in ber S. 3. wiederholt ') angezeigten Quellensammlung enthält zumeift Fortsetzungen zu bem Inhalt der früheren Theile, nämlich: Briefe des Zbenek Low v. Rosenthal (Lev v. Rosmital) aus den Jahren 1526—1528; den Briefwechsel ber Familien v. Neuhaus und Rosenberg 1475—1506; Neuhauser Urkunden 1388—1508; Ergänzungen aus den Registern ber Grafschaft Glat 1490 — 1497; Urfunden bes Klofters Saar 1409-1429; die Register des Kammergerichtes 1487-1500; die mährischen Landtage ber Jahre 1412—1514. Wie schon aus ber Inhaltsangabe erfichtlich ift, haben auch diese beiden Theile bet Archiv čoský hauptfächlich für die Geschichte einzelner Abelsfamilien, bann in geringerem Grabe für die Ortsgeschichte Bichtigkeit. Selbs ber Briefwechsel bes Bbenet Lev v. Rosmital enthält, obwohl Bbenet im Jahre 1526 bei ber Königsmahl Ferdinand's I. eine für die Geschichte seines Baterlandes hochwichtige Rolle spielte, für die Landesgeschichte Böhmens überraschend wenig neue Aufschluffe. 3mar veranlaßt der Tod des Königs Ludwig II. in der Schlacht bei Mohace eine große Bahl von Briefen Bbenet's an andere Ebelleute unt an die foniglichen Städte, aber fie haben fast alle denselben Inhalt Nachrichten von der verlorenen Schlacht, vom Tobe des Königs, An: fündigung des Bahllandtages. Über bie fo intereffanten Borgange bei der Wahl selbst schweigen die Briefe. Desto deutlicher läßt sid auch aus ben Briefen der Jahre 1526-1528 erkennen, wie forgfan Bbenet feinen Befit an Gelb und Gut zu mehren fuchte. Für bie Rechtsgeschichte Böhmens find die Regifter bes Kammergerichtes welche der Herausgeber Celafovsty mit einer instruktiven Ginleitung versehen hat, für die Rechtsgeschichte Mährens jene Aftenstücke wichtig welche unter bem nicht gang gutreffenden Titel: "Die mahrifcher

<sup>1)</sup> Bulett Bd. 62, 555 und 65, 537.

Landtage 1412—1514" abgedruckt sind. Nicht ganz zutressend ist ber lettere Titel darum, weil sich unter demselben nicht bloß Schriftsstüde, welche sich auf die mährischen Landtage, sondern auch solche, welche sich überhaupt auf die Landesgeschichte Mährens beziehen, verseinigt sinden, so z. B. die Urkunde, durch welche Kaiser Friedrich III. das mährische Landeswappen änderte, Urkunden, durch welche die mährischen Landesprivislegien bestätigt werden u. dgl. Einige der abgedruckten Urkunden sind lateinisch: sonst ist troß der von deutscher Seite erhobenen Einsprache an dem Grundsaße, nur tschechische Schriftsstück auszunehmen, auch in diesen Theilen des Archiv česky seltsgehalten.

Th. Tupetz.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom tgs. böhmischen Landesarchive. VI. 1581 — 1585. Prag, Verlag des tgs. böhm. Landese ausschusses. 1890.

Der vorliegende 6. Band der "böhmischen Landtagsverhand= lungen" gleicht in seiner Ginrichtung ganz seinen in dieser Zeitschrift bereits besprochenen Borgangern 1); nur wurde am Schlusse desselben noch ein dronologisches Berzeichnis fammtlicher mitgetheilten Aften= ftude beigefügt. Bu den Perfonen= und Ortsverzeichnissen, mit denen alle bisherigen Bande und so auch der vorliegende versehen sind, soll mach einem in der Borrede dieses Bandes gegebenen Bersprechen im 7. Bande ein Realindez über den Inhalt aller bisher veröffentlichten Bände hinzukommen, was für die Benutung des Werkes natürlich nur von Bortheil sein wird. Was den Inhalt insbesondere des vorliegenden Bandes betrifft, so füllen auch ihn hauptfächlich die Ber= handlungen über die Bewilligung von Steuern, namentlich für den Krieg mit den Türken. Daneben laufen die Berhandlungen wegen Einführung des gregorianischen Kalenders, welchem die in ihrer Mehrheit lutherisch oder calvinisch gesinnten Stände viele Schwierig= keiten in den Weg zu legen suchten. Der Landtag von 1585 ift durch Beschlüffe in Sachen der Leibeigenschaft des Bauernstandes bemertenswerth. Der Abel suchte nämlich bas Entlaufen feiner Unterthanen in die Städte. durch Strafbestimmungen für solche, welche Unterthanen des Abels ohne Erlaubnisschein ihrer Herren in Dieust nahmen, zu verhindern, ftieß aber dabei auf den Widerspruch der

<sup>1)</sup> Bgl. Band 62, 557.

Städte. Doch feste ber Abel in ber Sauptfache feinen Billen burd Benn übrigens ber Bf. ber (in etwas holperigem Deutsch geschriebenen Einleitung zu bem Landtage von 1585 aus den betreffenden Schrift ftuden ben Schluß ziehen will, die Lage bes Bauernftanbes fei bamal erträglich gewesen und keineswegs mit ber Leibeigenschaft andere Länder gleichzustellen, so vermögen wir dieser Auffaffung und be bafür angeführten Gründen nicht zuzustimmen. Schon bag bie "Unter thanen" in großer Bahl Saus und Sof im Stiche ließen, um in b Städte zu fliehen und hier Dienft zu suchen, — daß bergleiche häufig geschah, beweisen eben die strengen Dagnahmen, durch weld man es zu hindern suchte, — läßt erkennen, daß die Lage ber Unte thanen feine beneidenswerthe mar. Wenn aber in ber angeführte Einleitung fogar behauptet wird, jeder Unterthan habe nach Beliebe anderswo in Dienst treten können, wenn er nur um die Erlaubn bazu ansuchte, "bie gesetzlich nicht verweigert werden konnte", so fte bieje Behauptung mit bem wirklichen Sachverhalte in offenbare Widerspruch. Wäre sie nämlich richtig, so hatte es fich ja dem Ab bei dem ganzen Streite bloß um eine Formalität, um eine A point d'honneur gehandelt, nämlich barum, ob der "Unterthan" » ober ohne Erlaubnis fortging; benn bas Fortgeben überhaupt bat ja der Abel nicht hindern können. Nun tam es aber dem Abel na bem gangen Inhalte ber Berhandlungen offenbar barauf an, bi Entlaufen feiner Unterthanen überhaupt unmöglich zu machen ob boch zu erschweren. Auch dem Umstande, daß die Bauern in b Aftenstücken nicht als "Leibeigene", sondern nur als "Unterthane (poddani) bezeichnet werben, vermögen wir keine besondere Bichti feit beizulegen. Th. Tupetz.

Die Knechtschaft in Böhmen. Gine Streitfrage ber böhmischen Sozi geschichte. Gegen Herrn Julius Lippert von J. Peister. Prag, in Ro mission von Fr. Kivnac. 1890.

Es ift bekannt, daß die Lage des Bauernstandes in Böhm schon zu Ende des Mittelalters eine trostlose war, schlimmer als i der Bauern in den meisten anderen Ländern, die heute zur öst reichisch = ungarischen Monarchie gehören. Mit der Frage, wie die beklagenswerthe Zustand entstanden sei, hat sich u. a. auch d "Bater der böhmischen Geschichtschreibung", Fr. Palackh, befaßt w sie im Einklange mit der ganzen Tendenz seines Wertes dahin kantwortet, daß die Knechtschaft in Böhmen hauptsächlich durch fremde

und gwar beutschen Ginflug entstanden fei. Bon bem Buftande bes tichechischen Bolles bor ber Berührung mit diefem verberblichen Gin= fluffe hat er ein 3dealbild entworfen, in welchem felbft die Behauptung nicht fehlt, Stlaverei und Stlaven feien bei ben alten Tichechen fo gut wie unbefannt gewesen. Die beutsche Wiffenschaft hat nun zwar diefe Darftellung auch früher ichon nicht ohne Wiberfpruch gelaffen; gang befonders icharf ift ihr aber Julius Lippert, welcher in neuefter Beit auch in ben politischen und nationalen Rampfen bes beutschen Bolles in Bohmen eine Rolle fpielt, in einer Reihe von Beitungs= artiteln zu Leibe gegangen, welche in ber Beit bom 1. Januar bis 25. Februar 1890 in der Beitschrift "Bobemia" veröffentlicht worden find. Uber ben Durchschnittsgehalt von Beitungsartifeln ragen biefe Darlegungen Lippert's burch die Grundlichfeit, mit ber fie ihren Stoff behandeln, und burch die Originalität der Auffassung weit hinaus, und bas beste Beichen für ihren Werth und ihre Bebeutung ift, bag man auf ber Gegenseite ein ganges Buch verfaßt hat, um fie zu wiber= ligen. Daß Lippert's Beweisführung auf tichechicher Seite Widerspruch finden wurde, war vorauszusehen; benn fie fommt im Begenfate gu Baladi's Unichanung zu bem Ergebnis, daß Knechtschaft und Knechte in Bohmen nicht nur von jeher befannt gewesen find, fondern daß geradezu der spätere traurige Zustand des böhmischen Bauern= fandes aus jenen Berhaltniffen und Ginrichtungen fich mit Naturnothwendigkeit entwickelt hat, welche als ursprüngliche nationale Eigen= humlichfeiten des tichechischen Bolfes betrachtet werden muffen. Die deutsche Einwanderung, weit entfernt, die Knechtung bes Bauernftandes in fordern, hat nach Lippert vielmehr die fcon bestehenden Feffeln geprengt oder boch gelodert; die deutschen Rolonistendörfer waren bienach gleichsam Infeln der Freiheit im Meere ber tichechischen Rnechtschaft.

Man kann sich nun freilich wundern, daß so widersprechende Anschauungen über eine und dieselbe Frage bei Gesehrten von so hervorragender Sachkenntnis wie Palacky und Lippert — denn daß Lippert ein sachkundiger und ernster Forscher sei, wagt auch die hier hebeprechende Streitschrift nicht zu leugnen, — überhaupt möglich sind. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in der Beschasseneit des Duellenmaterials, aus dem wir schöpesen. Spät, erst in der Zeit der Luxemburger, entwickelt sich in Böhmen eine heimische Geschichteschung, welche uns auch mit den Ansängen des tschechischen Bolkes bekannt zu machen such, dabei aber statt Geschichte begreislicherweise bielannt zu machen such, dabei aber statt Geschichte begreislicherweise bielsach nur Sage bietet und namentlich über die gesellschastlichen

Berhältniffe nur fparliche, bagu unguverläffige und wiberfpruchsvolle Angaben enthält; bie Urfunden aber, welche biefe Lude ausfüllen könnten, reichen zwar etwas weiter zurück, aber boch bei weiten nicht bis zu jenen Beiten, wo die erften Grundlagen ber fpateren Unfreiheit bes Bauernstandes gelegt murben, und, mas bas Schlimmit ift, fie geben nur über einen engen Rreis von Rechtsverhaltniffer Muffclug, nämlich hauptfächlich nur über bie Buftande, wie fie an ben Besitzungen bes Landesherrn und auf ben geiftlichen Gütern maren Unter folden Umftanben ift viel freier Raum für bie icopferifche Phantafie des Geschichtsforschers, der aus vereinzelten dunklen unt oft widerspruchsvollen Andeutungen fich ein Kulturbild bes tichechischer Bolfes für jene Beit zu fonftruiren fucht, über welche Die Queller im Grunde feinen Aufschluß geben. Wir gefteben also gern gu, baf bis zu einem gewissen Grabe auch ber Bau Lippert's auf abntic schwankenden Grundlagen steht, wie der ältere Balach's. Dabei if indessen ein bedeutender Fortschritt boch nicht zu vertennen und, wem irgend etwas, fo gibt das vorliegende, jur Befampfung Lippert's geschriebene Buch bavon Zeugnis; obwohl es nämlich ben Manen Palach's gewidmet ift, so wagt es doch keineswegs, Palach's Dar ftellung vollinhaltlich aufrecht zu erhalten, im Begentheil, es gib fie bon vornherein in entscheibenben Bunften als unhaltbar preis hat Balach für sein Bolt einen idyllischen Urzustand erdichtet, be erst später durch ben "bosen Nachbar" zerstört worden sei, so geh: fein neuester Bertheidiger von dem Grundsate aus, daß die Ent widelung aller Rulturvoller in ben erften Entwickelungestufen in gangen übereinstimmend gewesen sei und es "von Tag ju Tag ge schmacklofer ericheine, einzelnen Boltern eine Ausnahmsftellung an zudichten". Letteres ift aber eben das, was Palach gethan hat und es ift gewiß nicht im Beifte Balachi's, wenn Beister geger Lippert hauptfächlich jene Waffen schwingt, welche ihm die beutsch Biffenschaft und insbesondere das Buch Lamprecht's "Deutsches Birth schaftsleben im Mittelalter" geliefert hat, und wenn er hiebei burd Analogieschlüffe aus den beutschen Berhältniffen zu ermitteln fucht wie etwa die altesten Buftande auch in Bohmen gewesen sein konnten Daß auch Lippert bem tichechischen Bolte "eine Ausnahmsstellung angedichtet habe", fonnen wir übrigens nicht in vollem Umfange zugeben; wenn B. fagt, Lippert habe bas tichechische Bolt als "bat einzige uranfängliche Unechtevolt ber arifchen Bölferfamilie", bargeftellt als ein Bolt, "aller Menschenrechte bar, ehe es bie erften weftlicher

Anlturfeime empfangen hatte", fo liegt hierin ein gut Stud Ubertribung. Der Bf. unterliegt hier, wie uns scheint, der Berfuchung, bem Gegner Behauptungen zu unterschieben, die berfelbe gar nicht aufgestellt hat, und welche baber leicht zu befämpfen find. Säglich ift auch die an einem andern Orte aufgestellte Behauptung, daß die Rolonisatoren in Böhmen hauptfächlich auf durch Beute oder Rauf erworbene Stlaven und begnadigte Berbrecher angewiesen, und die Stlavenmartte in Bohmen, "beren Exiftenz urfundlich erwiesen fei umb von niemandem beftritten werde", eben dazu beftimmt gewesen find, bas nothwendige Rolonistenmaterial zu beschaffen, haglich barum, weil hiefir auch nicht ber Schatten eines Beweises beigebracht und fo im Bege einer gang leichtfertigen Bermuthung ber Berfuch gemacht wird, Die deutschen Ginwanderer in Bohmen oder boch den größten Theil berfelben ju "Staven und begnabigten Berbrechern" gu ftempeln. Benn dagegen B. eine weitere Aufhellung ber ftreitigen Buntte von der eingehenden Durcharbeitung der Flurfarten fammtlicher böhmischer Dörfer, insbesondere mit Rudficht barauf, ob man es mit Gippen-Dorfern oder Sufendorfern zu thun habe, erwartet, jo ift er wohl im Rechte, und die Proben, die er in diefer Beziehung liefert, durfen in der That als ein weiterer Fortschritt unserer Erfenntnis angesehen werden. Auch, was P. gegen die Deutung einzelner Urfunden von Seite Lippert's einwendet, ift jum Theil begründet, jum Theil wenig= ftens beachtenswerth. Wer fünftig über "bie Knechtschaft in Bohmen" ichreiben will, wird ohne Zweifel neben ben Zeitungsartiteln Lippert's auch bem vorliegenden Buche eine ernfte Beachtung zu schenken haben. Daß die Frage durch Lippert's Darlegungen, fo intereffant fie auch find und fo wohlbegrundet fie auf den erften Blick icheinen mogen, bereits gelöft fei, wird vielleicht Lippert felbst nicht behaupten, P. hat te gar nicht versucht, eine erschöpfende Beantwortung gu geben; aber die hoffnung, daß fortgefette Bemuhungen auch auf diefem Gebiete ichließlich zu dem Endziel aller wiffenschaftlichen Forschung, zur Er= lenntnis der Wahrheit, führen werden, hat durch die beiden hier be-Progenen Beröffentlichungen nur gewonnen.

Jum Schlusse sei die achtungsvolle Art, mit welcher P. seinen Gegner im großen und ganzen behandelt, und die ruhige und sachliche Darstellung des Buches im allgemeinen (mit Ausnahme der beiden oben gerügten Stellen) um so freudiger anerkannt, je größer die Versjuchung war, durch nationale "Schlager" die Wirkung des Buches bei den Bolksgenossen des Verfassers zu erhöhen. Th. Tupetz.

Die Bochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues in de Jahren 1372—1378. Bon Joseph Renwirth. Mit Unterstützung der laifer Alabemie der Biffenschaften. Prag, J. G. Calve (O. Beyer). 1890.

Der Bf. biefes Buches ift bereits burch eine Reihe größen und kleinerer Arbeiten auf bem Gebiete ber bohmischen Runftgeschich wohlbekannt; er gehört zu jener jungeren Schule unter ben Runf historisern, welche, ohne die ästhetische Würdigung ber Kunstwer ju vernachläffigen, doch vor allem das auf tunftgeschichtliche Frage bezügliche urkundliche Material in ähnlicher Beife, wie bies auch i Bezug auf die politische Geschichte geschieht und geschehen mu prüft und zu verwerthen sucht. Welch werthvolle Ergebniffe bie Urbeitemethobe zu liefern vermag, zeigt gang befonders bas vo liegende Buch. Der größte Theil besfelben - 350 Seiten bem einfachen Abdrud ber Wochenrechnungen bes Brager Dombau gewidmet; aber aus biefem anscheinend trodenen, reiglofen Sto werben in ben vier Abschnitten, welche ben Schluf bes Buch bilben, von der fundigen und forgfältigen Sand bes Bf. bie inte effantesten Aufschlüsse gewonnen. Der erfte biefer Abschnitte behand "die Baumittel und das Bauamt", der zweite ben "Dombaumeifl und die Mitglieder der Bauhütte", der britte den "Baubetrieb", b vierte "die zwischen 1372 und 1378 ausgeführten Theile des Brag Domes". Aus bem zweiten Abschnitte find insbesonbere bie reich Mittheilungen über den Dombaumeifter Beter Parler, ber ja 1 intereffantefte Perfonlichkeit in ber Baugeschichte bes Brager Domes i hervorzuheben; es wird zu dem, mas Neuwirth über Parler b gebracht hat, sich durch weitere Forschungen taum mehr ein Buf von Belang gewinnen laffen. Sehr beachtenswerth find auch 1 Darlegungen über bie Nationalität ber beim Baue beschäftigt Urbeiter, besonders ber Steinmegen; daß ber Brager Dom in t Sauptfache eine Schöpfung beutscher Runft ift, wird fich banach mo faum mehr abstreiten laffen. Auch über bie Orte, aus benen i Steinmegen nach Brag einwanderten, über ihre Lebensverhaltni und Schickfale erhalten wir manchen beachtenswerthen Auffdlu Der Abschnitt über den Baubetrieb ift nicht bloß für ben Run historifer überhaupt von hohem Interesse; man hat aus bem Ditt alter für wenige Orte und Zeitraume fo genaue Aufschluffe üb Breise von Materialien und Gerathen und über Arbeitslöhne u. ba wie fie in biefem Buche für Brag und für die Beit von 1372-13' geboten merben. Der für ben Runfthiftoriter michtigfte Abschnitt

ber lette. Bas ben Bau betrifft, fo ftellt D. feft, bag bie (am Schluffe bes Buches auch abgebilbete) zierliche Schneckentreppe am Sudende bes Querhaufes, ber große Triumphbogen, welcher ben Chor ichließt, und verschiedene andere Theile bes Oberbaues ber Rirche in bem Zeitraume von 1372-1378 entstanden find. Befonders merknürdig ift aber ber Nachweis, daß die Wandgemalde der Bengels= tapelle, welche Grueber bem Maler Nicolaus Burmfer aus Stragburg, Boltmann bagegen einem Prager Maler zuschreiben wollte, höchft wahrscheinlich von einem Maler, Namens Oswald, berrühren, welcher nach diefem feinem Ramen und anderen Umftanden vermuth= lich aus Regensburg ftammte; ferner ber Nachweis, daß wir in bem Grabmale Ottofar's I. in der Prager Domfirche eine urfundlich bezeugte eigenhändige Bilbhauerarbeit des Dombaumeifters Beter Barler befigen, woran D. Die wohlbegrundete Bermuthung fnupft, daß auch das in demfelben Raume befindliche, in der gangen Auffaffung und Durchführung dem erwähnten Grabmale auffallend ahn= lige Grabmal Ottotar's II. von Barler herrühren dürfte.

Die Lichtbrucktafeln, welche bem Buche beigegeben sind, enthalten: die Büsten des Benesch von Weitmühl und Andreas Kotlik, welche nacheinander Leiter des Bauamtes waren, die des Dombaumeisters Peter Parler (alle diese Büsten sind bekanntlich Werke der damaligen Bildhauerkunst und machen den Eindruck großer Porträttreue), das bereits erwähnte Grabmal Ottokar's I., das Votivbild und drei Wandsbilder der Wenzelskapelle, endlich das ebenfalls bereits erwähnte Treppenthürmchen.

Alles in allem, das vorliegende Buch ift ein vorzügliches, ein Ergebnis rühmlichen Forschungseisers und gründlicher Sachkenntnis, du welchem wir den Bf. nur von ganzem Herzen beglückwünschen können.

Th. Tupetz.

Bwei Jahre belgischer Geschichte (1791, 1792). I. Bon der Konvention im haag bis zum Tode Kaiser Leopold's II. Bon H. v. Zeißberg. Wien, in Kommission bei F. Tempsty. 1891.

A. u. d. T.: Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Bien, philosophisch-historische Klasse. CXXIII.

Der Abschnitt der belgischen Geschichte, welchem diese Abhandlung gewidmet ist, hat bereits in Borgnet einen "ebenso tundigen, als sormgewandten Darsteller" gefunden; Ergänzungen, welche dem österreichischen Standpunkte Rechnung trugen, sind dann besonders auch durch das Wert über den Grafen von Mercy-Argenteau bo Jufte hinzugekommen. Immerhin bergen aber bie Wiener Archiv e auch in Bezug auf die belgische Geschichte ber beiben Jahre 179 1 und 1792 noch Schate, welche von Borgnet und Jufte nicht be wendet werden fonnten, und welche, wenn fie auch das von diefen Forichern entworfene Bild in feinen Grundzugen nicht verander at, boch manche wiffenswerthe Einzelheit zur Bervollftandigung besfelb en beitragen. Der Bf. ift auf diese Archivalien burch die Borftudi en ju einer Biographie des Erzherzogs Rarl gestoßen, und es ham gt jedenfalls mit diesem Umftande gusammen, daß der Jugendgeschich te biefes Erzherzogs in dem Buche ein etwas größerer Raum gewidernet ift, als ber bamaligen Bedeutung des Erzberzogs für die belgif che Beichichte ftreng genommen entsprechen wurde. Um meiften Rennes bietet die Abhandlung in Bezug auf Die perfonlichen Anschauung en des Statthalterpaares gegenüber ben ichwebenden Streitfragen und in Bezug auf das nicht immer ungetrübte Berhaltuis desfelben 311 bem bevollmächtigten Minifter Metternich. Auch das ift neu, Daß die Auflösung der Gesellschaft ber amis du bien public ein Berf Metternich's war, während noch Borgnet, ber Darftellung Bonck's folgend, im Gegentheil geglaubt hatte, die Regierung habe Die drobende Auflösung ber erwähnten Gesellschaft hintanhalten wollerum ihren Bruch mit ber Fortschrittspartei nicht offentundig werbert Th. Tupetz. zu laffen.

Elijabeth und Leicester. Beiträge zur Geschichte Englands in den Jahren 1560 bis 1562. Bon Ernst Better. Giegen, J. Rider. 1890.

A. u. d. T.: Giegener Studien auf dem Gebiet der Geschichte. V.

Wer sich über die ersten Regierungsjahre der Königin Elisabeth unterrichten wollte, war bisher, da Kanke diesen Abschnitt nur kurz behandelt, im wesentlichen auf die Darstellung Fronde's angewiesen. Die neueren englischen und spanischen Aktenpublikationen haben sedoch so viele bei Froude nicht erwähnte Einzelheiten zu Tage gefördert, daß eine übersichtliche Zusammensassung derselben nur mit Dank begrüßt werden kann. Eine solche bietet E. Bekter in dem vorliegenden Werke. Er behandelt zuerst die von der französsischen Regierung veranlaßte, von Philipp II. aber vereitelte Sendung eines päpstlichen Runtius, des Abtes von St. Salut, nach England im Sommer des Jahres 1560, dann das Verhalten Elisabeth's gegen die Schotten bis zur Rücksehr Maria Stuart's, die Liebeshändel

zwijden Elijabeth und Lord Robert Dublen (bem fpateren Grafen Leicefter), fowie ben ichlieflich burch Cecil's Beschicklichkeit vereitelten Berfuch des fpanischen Befandten Albaro de la Quadra, Bischof von Mquila, Elifabeth durch eine Beirat mit bem in England verhaßten Indley von Spanien abhängig zu machen und dadurch fie und ihr Reich jum Ratholigismus gurudguführen. Denn auf Dublen laftete ber, wie B. im Anichlug an neuere englische Forschungen zeigt, nicht unbegrundete Berbacht, daß auf fein Unftiften feine Gattin Ump Robjart im September 1560 ermorbet worben fei. 3m gangen ift es lein erfreuliches Bilb, welches ber Bf. uns vorführt: Elisabeth, Don thörichter Leidenschaft für einen unwürdigen Günftling verblendet, fteht hülflos den Intriguen ber tatholifchen Machte gegenüber; bie frangofifche Regierung (Frang II. und Maria Stuart) fucht einen Aufftand ber englischen Ratholifen hervorzurufen (G. 1-12), die fpanische bagegen bentt Elisabeth's unlautere Reigungen in ber angebeuteten Beife auszunuten. In um fo hellerem Lichte erscheint bei B. die Pflichttreue und ftaatsmännische Große Cecil's: bewundernswerth ift es, wie er feine Herrin von bem letten Schritte gurud= Juhalten und auf die rechte Bahn zu leiten weiß. Neben ihm fonnen nur noch zwei Geftalten unsere Sympathie erweden: ber biebere Throdmorton, der feiner Berrin ohne Schen die unbequemften Bahr= beiten fagt (S. 22 ff. 84 ff.), und Lord James Stuart (ber fpatere Graf von Murray), der trop Elisabeth's unfreundlicher Haltung einen die Rechte beiber Theile mahrenden Ausgleich zwischen ihr und Maria Stuart herbeizuführen sich bemüht (S. 38-41). So liefert und B. jest felbft bas Material zu einer gunftigeren Beurtheilung lener Stootsmanner, die er in seiner Erstlingsschrift (Maria Stuart, Darley, Bothwell. Gießen 1881) mit fehr schwarzen Farben geschildert hatte. Dieje Thatfache burfte beweisen, daß das vorliegende Buch nicht bloß mit Fleiß, sondern auch mit Unbefangenheit gearbeitet ift. Schlieglich müffen wir ben Bf. bitten, bei einer etwaigen, febr bunfdenswerthen Fortsegung seiner Arbeit die von ihm benutte Ausgabe des Froude'ichen Bertes genauer zu bezeichnen, da feine Ettate mit der doch noch viel gebrauchten Londoner Ausgabe von 1863 nicht übereinftimmen. H. Forst.

Peterborough. By William Stebbing. London, Macmillan and Cie, 1890.

Der Bf. schildert in zehn Kapiteln das Leben des merkwürdigen Mannes, den die Bielseitigkeit seines Geistes und seine Tapserkeit Simmide Britischift N. F. Wb. XXXII. ebenso ausgezeichnet haben, als seine Sucht nach Driginalität, seine Selbstgefälligkeit, Rubelosigkeit, Unzuverläffigkeit und Unvertraglich feit. Gang vorurtheilsfrei ift Stebbing an die Beurtheilung Beter borough's nicht herangetreten, jedenfalls aber weniger voreingenommer als viele feiner Borganger, j. B. Frank 3. Ruffel in feiner vor weniger Jahren erschienenen Biographie. In dem zusammenfassenden Urtheile St.'s (S. 153 ff.) erscheint Beterborough nicht als ber unvergleichlich Benius, ben die Debraahl ber englischen Beschichtschreiber, verleite durch die von Peterborough felbst ausgegangenen Mittheilungen, ir ihm haben sehen wollen, aber noch weniger als ber unbedeutenbe und schlechte Mensch, zu welchem ihn andere, z. B. Parnell in feiner History of the War of Succession haben machen wollen. Ref erlaubt sich aber die Bemerkung, daß feiner Ansicht nach boch vieles was Parnell über Peterborough, zumal bezüglich feines Berhältniffel zu Georg von Heffen-Darmftadt mittheilt, berechtigt ift, mas auch Landau in feinem Buche über Rarl VI. als Rönig von Spanien Neues wird man in dem für weitere Rreise bestimmten, angenehm geschriebenen Buchlein nicht suchen. Das Sauptgewicht if begreiflicherweise auf die Schiberung der Feldzüge in Spanien gelegt, alles andere mehr berührt als erschöpfend behandelt worden.

A. Pribram.

La diplomatie française et la succession d'Espagne. I. Le premier traité de partage 1659—1697. Par A. Legrelle. Paris, Picton. 1888.

Der Bf. bes vorliegenden Werkes hat sich durch sein Buck Louis XIV. et Strasbourg, das bereits in der vierten Auflage er schienen ist, als gründlicher Forscher und gewandter Schriftsteller eingeführt. Die heftigen Angriffe, die er zu ersahren hatte, galten der Tendenz des Buches, der Voreingenommenheit seines Versassers Dieses Urtheil über Legrelle dürste durch das vorliegende Werk nich geändert werden. Auch in dieser Arbeit zeigt sich der Bf. mit den Stoffe vollkommen vertraut und fähig, ihn künstlerisch zu gestalten auch in diesem Falle nicht ohne Voreingenommenheit und Einseitigkeit Wenn L. gleich an die Spipe seines Werkes die Vehauptung stellt der rothe Faden, der die auswärtige Politis Ludwig's XIV. durchziehe sei l'exécution complète et loyale des traités de Westphalie so beweist dies, daß L. sich von vornherein auf einen Standpunktellt, von dem aus eine gerechte Beurtheilung der Verhältnisse zu Unmöglichkeit wird. Seine Berufung auf eine Äuserung Chérueli

- bem das Wert Q.'s gewidmet ift - murbe nicht ausreichend fein, ift aber um fo weniger berechtigt, da Cheruel nur behauptet, "die auswärtige Bolitif Ludwig's XIV. mahrend feiner perfonlichen Berr= icaft habe jum leitenden Gefichtspuntte le développement des deux traités de Westphalie et des Pyrénées gehabt"; das heißt boch wohl, Ludwig XIV. betrachtete die beiben Friedensichluffe als Ausgangspuntt einer Bolitit, welche die Überlegenheit Franfreichs für lange Beit fichern follte, teineswegs aber ift von einer logalen Musführung ber Bestimmungen bes Friedens von Münfter bei Cheruel die Rede. Und diefe Boreingenommenheit, wie das Beftreben, die Bolitit Ludwig's XIV. in jedem Momente ju rechtfertigen, hindern ben Bf. oft, feine mit großem Fleiße und icharfem Blide geführten Unterjuchungen zu abschließenden zu geftalten. Dag 2. bei bem Berfuche, die langwierigen Berhandlungen zu schildern, welche Frankreich bezüglich der fpanischen Frage mit den meiften europäischen Staaten in diefen Jahrzehnten gepflogen hat, Befanntes wiederholen mußte, ift begreiflich; jumal für die erften 20 Jahre lag in Mignet's Bert eine Arbeit von fo großem Berthe bor, bag man die ftete Rudfichnahme auf dasfelbe für felbftverftandlich halten muß und eber mit Erstaunen bie vielen neuen Mittheilungen 2.'s über einen fo oft und grundlich bearbeiteten Stoff lieft. Ref. verweift nur beifpielshalber auf die Bemerkungen 2.'s über die erften Berhandlungen Franfreichs mit Ofterreich bezüglich ber Theilung ber Monarchie, welche, wie aus 2.'s Mittheilungen zu ersehen, bis in das Jahr 1664 jurudreichen. Freilich find 2.'s Forschungen in Diefen wie in anderen Fragen noch immer feine abschließenden. Ref., ber neben den von 2. benutten Archiven eine Reihe anderer für die in Betracht tommenben Fragen einsehen tonnte, hatte gegen viele ber von L. ausgeiprodenen Behauptungen Bebenfen zu erheben und vermöchte manche Ergangung zu bem bon 2. Mitgetheilten zu geben. Es genüge, in Diejem Bufammenhange nur darauf aufmertfam zu machen, daß bas Urtheil über die Saltung des Wiener Sofes und zumal über die Leopold's I. noch immer auf Grund der Berichte Gremonville's und anderer frember Gefandter am Biener Sofe abgegeben wird; daß ber Abschnitt über die Liga von Augsburg vom Jahre 1686, fo intereffant und werthvoll die Mittheilungen L.'s find, weber erschöpfend noch in dem Gebotenen unantaftbar ift. Auf Einzelheiten einzugehen ift bier nicht ber Ort. Rur um einem auch in Deutschland verbreiteten Irrthume entgegenzutreten, bemerft Ref., daß im Staatsarchive in Wien fich fein

Sekretartikel zu dem Heiratskontrakt Leopold's L und Maria Theresia's knoet, wodurch nicht nur die Richtigkeit der Behauptung C. Klopp's bezüglich der Zuweisung der ganzen spanischen Monarchie an einen zweiten in Spanien zu erziehenden Sohn aus dieser Ehe, sondern auch die der Ansicht Gaedele's von der Beschränkung dieses Versprechens aus die spanischen Riederlande sraglich erscheint. Im Anhange druckt L. den Heiratskontrakt Ludwig's XIV. und Maria Theresia's, die beiden Renunciationen der letzteren, das Testament Philipp's IV. und den ersten Theilungsvertrag zwischen Frankreich und Österreich vom 19. Januar 1668 ab. Der Fortsetzung des L'schen Wertes — es sind vier Bände geplant, der 2. soll sich mit dem zweiten, der 3. soll sich mit dem dritten Theilungsvertrage beschäftigen, der 4. die "Lösung" bringen —, das unter allen Umständen zu den hervorzagenderen neueren sranzösischen Geschichtswerken zählt, sieht Restmit Spannung entgegen.

Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle (1670—1706).

Publié d'après les originaux conservés a la bibliothèque royale de Copenhague par Émile Gigas. Copenhague, Gad; Paris, Didot et Cierre 1890.

Die Hiftoriter, zumal die Literarhiftoriter, werden bem Bf. gu großem Danke verpflichtet fein, daß er die lange geplante Arbei unternommen und zu Ende geführt hat. Die Briefe Baple's, wie jene, welche von Mannern verschiedenfter Stellung und Berufes an ihn gerichtet worden find, enthalten eine Fulle werthvollen Materialsfür bie Beschichte ber Literatur nicht nur Frankreiche, sondern gang-Europas in den letten Decennien des 17. Jahrhunderts. Der Herausgeber hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, die Korrespondenz dem -Benuger in ber entsprechendsten Form zu übergeben. In einer längeren Einleitung findet man die nothwendigen Bemerkungen über die bisher veröffentlichte Korrespondenz Bayle's, wie über die von dem Bf. felbst mitzutheilenden Briefe, über das Leben des großen-Gelehrten, wie über bas einiger feiner Korrespondenten. Auch mit den Editionsprincipien fann man fich einverstanden erflären, wenngleich Ref. eine etwas größere Selbständigkeit lebhaft gewünscht hatte. Das Festhalten an Unterscheidungen wie z. B. µ und v ift bei Schriftstücken bes ausgehenden 17. Jahrhunderts wohl nicht nöthig-Die Noten, welche am Schlusse bes Werfes zusammenhängend gedruckt find, zeugen von außergewöhnlicher Bertrautheit mit beeinschlägigen Literatur und dürften manchem Forscher zeitraubende

Dachsuchungen ersparen.

Unter ben Briefen B. Bayle's ift ber erfte, an feinen Bater gerichtet und feinen Ubertritt jum Ratholigismus betreffend, von bobem Intereffe. Barter, rudfichtsvoller tann ein Gohn feinem Bater bon einem folden Schritte nicht Runde geben. Die Briefe Bayle's - 24 an der Bahl - nehmen nur einen geringen Raum ein, fie find an B. Minutoli, Basnage u. a. m. gerichtet. Der umfang= reichste, Nr. 3, an B. Minutoli gerichtet, aus bem Jahre 1674, zeigt Die umfaffenden Renntniffe, den icharfen Beift und die Bielfeitigkeit Bayle's. Die wichtigften und zahlreichsten ber an Bayle gerichteten Briefe rühren von Jatob Bayle - Pierre Bayle's Bruber -, Ifaac Beaufobre, J. Basnage, Abbadie, le Clerc, Denis Papin, J. B. Dubos, Du Rondel, D. Larroque, B. Minutoli, C. Nicaife ber, wie man fieht, dum großen Theile Manner, die einen Ehrenplat unter den Gelehrten Des 17. Jahrhunderts einnehmen, im übrigen aber verschiedener Stellung und Beiftesrichtung. Die Briefe beziehen fich jum größten Theile auf Fragen, ju deren Aufwerfung Pierre Bayle burch fein Journal oder burch sein Dictionnaire historique et critique veranlagt worden ift, enthalten aber überdies viele intereffante Mit= theilungen über bie Literatur wie auch über die Politif jener Beit. A. Pribram.

La faculté de droit dans l'ancienne université de Paris (1160—1793). Par G. Péries. Paris, L. Larose et Forcel. 1890.

Der Bf. bietet in bem vorliegenden Werke 'ein nach allen Richtungen orientirendes Gesammtbild der Entwickelung der Pariser Rechtsschule. Drei große Entwickelungsphasen hat dieselbe durchslausen; ursprünglich eine nach Zwecken und Organisation rein kirchsliche Anstalt (1160—1534), tritt sie in ein Stadium der Berweltlichung (1533—1656), um dann als rein weltliche Institution (1656—1793) gemeinsam mit den übrigen französischen Schwestern ihren heutigen Charalter zu gewinnen. Innerhalb dieser Perioden weiß der Bf. den Blick auf die wesentlichen Punkte zu konzentriren. Die Zusammenshänge der Rechtsfakultät mit dem Leben der Gesammtuniversität, die Verhältnisse der Studirenden und Lehrer, die großen Persönlichseiten, vor allem das wissenschaftliche Leben in derselben und seine Bedeutung sinden eine sehrreiche Darstellung, welche die Forschungen Anderer und das Quellenmaterial einsichtsvoll verwerthet. — In der Frage nach

ber Confesque des Toinesfitte und Fastaltien jales Brief mit Resent t ben Kassichunger Denife's. Dies die frenige Jung der Genicht feitfeit fiber bie Kagefeirigen ber Universität gefor en baggyen zu ber homes and expect ber Berboty, all identifies or mit Fonday to the Ackenting des Heinliegs Philipp Kugut's von 1241. For alle geneinenen Interette in ber Zuritellung ber erfort Berinde ift in Wildmitt IV, Tenseignement Ter Si verbreite jul ider bereit Decedent Gradiani, non ben on eine jehriimbige, um ber Tielogie lobgelojie fananijiijde Liisenjdait md Libre beginnt, und üb bos Buride Refe. Gustiftstich ber promeriden Seriode theilt im allgemeinen die Auflosiung Sitting's, und daher hitter diese Ameri Whenegen, de fie neue Argumente nicht belleingen, vielleicht birgehalten sein klunen. Sehr verdierstlich find die Anchweise E. 87 bog bas ebmilde Recht in Baris von 1150 an tury mannigfod Dyposition gelehrt wurde, und die eingehende Beurtheilung des Beeboled biefer Lehre burch Lapit Hannrins III. (1313) und feinen Folgen. Lot entichelbende Motio bes Berbotes muchte ber 😂 ohne bas Gewicht andrer Umftande zu verfennen, durin feben, begegenüber bem Umfichgreifen bes romifden Medtes, bas ju ein wirtsamen Beffe ber weltlichen Macht gegen bie Kirche geword war, ein Gegengewicht in bem firchlichen Rechte und feiner alter Milange und Milegeftatte erhalten bleiben follte. Das Studium bes römifden Rechtes, bas in Italien als festgewurzelt ben ben Bapften gebulbet werben mußte, follte, wie von England, Spanien und Deutidland, von Franfreich ferngehalten merben. Dem Berbote ift aber in Paris niemals ernfte Folge gegeben; Junoceng VI. felbft bat es ignorirt, und feit bem Enbe bes 14. Jahrhunderts find Promotionen in legibus vorgenommen worben. Immerhin trat das römische Recht hinter bem Docretum in biefer erften Beriode gurud, wie ber Bf. annimmt, wegen bes Gegenfabes ber heibnisch-romifchen Auffaffung gegen bie driftliche. Un biefe Musführungen ichließen fich werthvolle Bemerfungen fiber bie Unterrichtsmethobe, Die einzelnen Afte bes Unterrichtes, bie Bebeutung ber tanoniftischen Biffenichaft und ihrer Bertreter für bas fogiale Leben ber Beit, ben Riebergang Diefer Bebeutung und bas Bucher- und Bibliothelsmefen. Die Darftellung ber erften, unftreitig bebeutenbften Beriode fchließt mit einem Uberblid über die Entwidelung ber inneren Berfaffung ber Univerfität und juriftischen Fafultat und ihrer außeren Berhaltniffe, in benen fich bereits ber Abergang ju ben Reformen und Umgestaltungen ber

folgenden Perioden anzeigt, die der Bs. S. 147 ff. schilbert. Allzu furz sind u. E. die étudiants célèbres der Fakultät (S. 197 ff.) abgesertigt. Eine eingehendere Darstellung ihrer vitae, z. B. der des Giphanius (Giffen) hätte die Weltstellung der Pariser Hochschule noch mehr in's Licht gesett. Ganz besonders sei auch hier wieder auf die Abschnitte, welche die Gestaltung des wissenschaftlichen Lebens in der Fakultät und Universität behandeln, hingewiesen, in denen allerdings der konfessionelle Standpunkt des Bs., nicht immer, wie uns icheinen will, zum Nupen einer objektiven Würdigung der Dinge und Persönlichkeiten, schärfer hervortritt. Den zahlreichen vom Bs. in das Einzelne versolgten inneren und äußeren Berwickelungen und dem sich daran anschließenden Resormen vermögen wir hier nicht zu solgen. Bei der Bedeutung, welche die Entwickelung der Pariser Universität sür die deutschen gehabt hat, wird es genügen, auf diese Aussichrungen des Bs. ausmerksam zu machen. Matthiass.

L'Espagne après la paix d'Utrecht (1713-1715). Par le Marquis de Courcy. Paris, Plon. 1891.

Unter obigem Titel hat der Bf. drei Auffäße vereinigt, die, wenn ich nicht irre, alle drei in den beiden letzten Jahren in gelehrten Zeitschriften zuerst an die Öffentlichkeit gelangt sind, unter sich aber ein ziemlich abgeschlossens Ganze und die Fortsehung bilden zu des Bf. früheren Beröffentlichungen über die Koalition gegen Frankreich im Jahre 1701 und über den Berzicht der spanischen Bourbonen auf die Thronsolge in Frankreich. Zeitlich berührt sich die Arbeit nahe mit Baudrillart's umfänglichem Werke über Philipp V. und den Hof von Frankreich, aber während letzterer auf breiterer Grundlage urfundlichen Materials beruht — Baudrillart hat so ziemslich alle französischen und spanischen Archive benutzt, während Courch sich auf die Korrespondenzen der diplomatischen Agenten Frankreichs an den verschiedenen Höfen beschränkt — so hat doch E.'s Arbeit den Bortheil voraus, daß sie die gesammte spanische Geschichte des Zeitraums umfaßt und damit ein abgeschlossens Bild gibt.

Der erste Abschnitt gilt dem Ringen der Fürstin des Ursins gegen die Friedensverhandlungen von Rastatt und Baden. Dabei wirst der Bs. einen Rückblick auf das frühere Leben der Fürstin, besonders auch auf ihre Beziehungen zum Hause Habsburg, von denen zuerst Rodriguez Billa in einem zu wenig beachteten Aussache der Revista contemporanea Kenntnis gegeben hat. Der zweite Abschnitt ift ber Gesandtschaft bes Kardinals bel Giudice gewidme hier weift der Bf. im Gegensate ju Baudrillart nach, baß icho Giudice den bestimmten Auftrag hatte, die Rechte Philipps V. a Thronfolge und Regentschaft in Frankreich wiederherstellen zu laffer woran er nur durch seine plögliche Abberufung gehindert wurd Der umfänglichfte britte Abschnitt beschäftigt fich mit bem erfte Auftreten der Elifabeth Farnefe. Der Charafter der Fürstin ift no nie mit gleicher Scharfe, aber auch noch taum jemals fo wenig ein nehmend geschildert worden, wie es hier auf Grund gahlreicher ge heimer Berichte geschieht. Den Rern biefes Theiles bilbet felbf verständlich die Katastrophe von Jadraque, doch beurtheilt der B Diefe noch nicht richtig, ba ihm die Briefe noch unbekannt gewese find, die fast gleichzeitig von Armstrong in der English Hist. Revier und von Projessione barüber veröffentlicht worden find. Diese let teren beseitigen endgültig alle Zweifel und beweisen, daß ber Stande von Jadraque mohl überlegt, und bis in die Ginzelheiten zwische Alberoni und der Königin verabredet war. Haebler.

Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Uba dini pubblicati a cura di Guido Levi. Roma 1890.

U. u. d. T.: Fonti per la storia d'Italia.

Bon ben rasch sich folgenden werthvollen Beröffentlichungen be jungen Istituto storico Italiano, welche der Umschlag aufzählt, i bie oben genannte eine ber werthvollften, fowohl bem Inhalte na als in Rudficht auf die Methode der Ausgabe, die, turz gefagt, fie ben besten berartigen Beröffentlichungen beutscher Gelehrten, wo die Treue in der Wiedergabe der handschriftlichen Überlieferung fritischen Sinn und verftändiges Maghalten in ben fachlichen M mertungen betrifft, getroft an die Seite ftellen tann, rudfichtlich ibre äußeren Bewandes fie vielfach übertrifft. Levi will uns die Regifte bucher bringen, welche von zwei Rardinalen über ihre Legationen i Italien geführt worden find, und zwar von dem Bischofe Sugo vo Oftia, bem fpateren Bapfte Gregor IX., im Jahre 1221, und vo dem Kardinaldiakon Oktavian Ubaldini von S. Maria in Bia lat im Jahre 1252, also Stude, die von voruberein Aufmertsamteit i Unspruch zu nehmen berechtigt find, umsomehr, als meines Biffen aus jener Beit sonft nur noch ein berartiges Legationsregifter erhalte ift, nämlich bas bes Bischofs Buido von Sabina von feiner Legatio in England im Jahre 1264 (f. Bibl. de l'école des chartes 49, 256

Bang unbefannt waren bie beiben Regifter bisher nicht: aus bem bes Oftavian hatte schon Affo, Storia di Parma mehreres gedruckt, und ber geschichtliche Inhalt bes Registrums bes Sugo von Oftia war, joweit er für die Reichsgeschichte in Betracht tam, von mir an der band der von Fider gefertigten Auszuge aus der Barifer Sandidrift (Bibl. nat. Lat. 5152 A) für die bezüglichen Abschnitte meines Friedrich II. (1889) verwerthet worden. Dann hatte Deniffe in ben Specimina palaeographica regestorum Rom. pontif. mehrere Blätter ber Sandidrift biefes Regiftrums facfimilirt. Dennoch freut man fich, dieje Sandichrift, an deren originalem Charafter fowohl nach jenen Jacfimiles als auch nach ben bon L. feiner Ausgabe bei= gegebenen und nach feiner Ausführung in der Ginleitung nicht gezweifelt werben tann, jest vollständig vor fich zu haben: fie enthält - auch abgesehen bavon, bag fie am Anfange einige Stude von einer früheren Legation Sugo's bon Oftia und am Schluffe einige aus feinen fpateren Sahren mittheilt - für bas Jahr 1221 felbft= berftanblich viel mehr, als bei mir Berwendung finden fonnte, und s gibt wohl faum eine Stadt Oberitaliens, auf beren Berhaltniffe aus biefen Aftenftuden nicht neues Licht fiele. Undrerfeits enthalt das Registrum feineswegs alles, was fich an schriftlichen Fixirungen wahrend ber Legation Sugo's ergab. L. felbst hat schon mahrend ber Arbeit an feiner Ausgabe eine große Bahl weiterer Aftenftude sufammengebracht, die fich nicht in dem Registrum finden, und diefe im Arch, stor. Rom. Bb. 12 herausgegeben (auch befonders als Documenti ad illustrazione del registro del card. Ugolino d'Ostia. Roma 1889). Beshalb nun ein Stiid in das amtliche Regifter ein= Betragen wurde, ein anderes, bas man feinem gangen Inhalte nach ebenfalls bort erwarten follte, aber nicht, entzieht fich unferer Renntnis; es ift bort gerade fo gegangen, wie bei ben Regifterbüchern ber Bapite jelbit. Immerhin begleitet Sugo's Registrum mit feinen zum Arofen Theile batirten Aften, Berfügungen, Briefen, Berichten an den Bapft und Beisungen von diesem die gange vielseitige Thatigfeit des Legaten von ihrem Beginne im Marg bis zu ihrem Abichluffe In Derbite 1221, und ich verzichte nur beshalb, fo verlodend es fein mag, darauf fie genauer zu verfolgen, weil bies ichon theils in meinen eigenen früheren Musführungen, theils von 2. in bem er= wahmen Auffage geschehen ift.

An geschichtlichem Werthe tann fich ber zweite Theil biefes Banbes mit bem ersten nicht meffen. Richt als ob Oftavian Ubalbini

aus Florenz, ber unter Gregor IX. papftlicher Raplan. walter bes Bisthums Bologna war, von Innocens IV Kardinal gemacht wurde und erft im März 1272 ftarb, intereffante Perfonlichfeit gewesen mare als Hugo von Gegentheil, wiederholt und jedesmal Jahre lang zu be politischen und militärischen Auftragen gebraucht, durd tunft schon tief in die Parteiungen Tostana's verwicke oft gegen ben Willen ber Rurie bestimmend, eine selbstä: schillernde und in ihren Begen nicht gerade mählerische A verdiente Ottavian wohl einmal eine gesonderte Behandl es an Stoff nicht fehlen wurde und fein Regiftrum Beitrage liefert. Aber biefes bezieht fich boch nur auf me seiner Legatenthätigfeit (August bis Oktober 1252), be geschichtlichen Ereigniffen eigentlich nur ben verunglud bes Legaten, den in Rivergara belagerten Guelfen bi Entfat zu bringen, es enthält auch nicht Aften, fonderr aus jenen Monaten, die obendrein fammtlich undatirt f ift endlich, obwohl nach bem von L. beigegebenen Fa gewiß ungefähr gleichzeitig, doch nicht bas Originalre Legaten, b. h. bas, in welches bie einzelnen Stude, Sugo's, ungefähr der Beit nach bei ihrer Ausfertigung ob Einlaufen eingetragen murben.

Der Berausgeber läßt diefen Bunft zweifelhaft, und halb barauf näher eingehen, ba er fich m. E. aus ber 2 ber Handschrift selbst (Cod. Barberini 31, 1) mit volle erledigen läßt. Sie war ursprünglich ein Quaternio, a bem (jetigen) Blatte 2 und 3 find zwei Blätter ausge daß sie nur noch sechs Blätter gahlt, auf benen 55 Br erwähnten Monaten von berfelben Sand, gegen ben brei von anderer Sand eingetragen find, mahrend die v von Blatt 6ª und 6b unbeschrieben blieb. Da ber erfi Blatt 18 ohne Überschrift oder Initiale beginnt, mare an daß das Banze, wie L. meint, ein Fragment, Reft eir Bangen mare. Aber die Anordnung der Briefe felbst fpr Gerichtet find fie nämlich Dr. 1-9 an den Papft und da tollegium, Nr. 10-13 an einzelne Rardinale, dann na burch das Ausschneiden Nr. 14 an den Erzbischof vo Rr. 15 an den König von Rastilien, Rr. 16. 17 an der von Aquileja, Rr. 18-55 an Leute niederen Ranges, Ben in verschiedenen Legationsgeschäften, und unter diefen bilben Dr. 32-47, als auf ben Entjag von Rivergara bezüglich, eine Gruppe für fich. hieraus ergibt fich junachft, daß bie Anordnung eine fustematische ift lie bag die ausgeschnittenen Blätter auch noch Briefe an Rardinale ober andere hohe Beiftliche enthalten haben werden), und deshalb zweitens, bog die Sammlung erft nachträglich aus bem Regiftrum ober fonftigen Materialien bes Legaten jufammengeftellt worben fein fann, und brittens, daß fie tein Fragment ift. Denn ber Unfang, mit Briefen on ben Papit, ift ba, und am Schluffe blieb noch Raum, der nachher jm Eintragung fpaterer ziemlich gleichgültiger Briefe benutt murbe. Alles dies ift nicht ohne Berth für die Benugung. Ift die Anordming eine instematische, jo verfteht fich von felbst, daß die Reihen= folge ber Briefe feine dronologische fein tann, bag alfo aus ber Stellung bes einzelnen Briefe nicht auf feine Abfaffungszeit geschloffen werden fann, - ein großes Sindernis für die geschichtliche Ber= wenhung bes in biefen Briefen erwähnten Thatfachlichen, beffen Beit= bestimmung öfters gar nicht, im beften Falle nur burch Bergleichung mit anderen Überlieferungen und auch bann meift nur annähernd erfolgen fann. Sogar innerhalb ber einzelnen Gruppen bon Briefen, 3. B. der auf Mivergara bezüglichen, scheint die chronologische Folge durchaus nicht ängstlich eingehalten zu fein; doch wurde dies zu begrunden, mich bier ju weit in Spezialitäten führen.

Bir haben alfo hier weber ein Driginalregiftrum noch bie Abidrift noch ein Fragment eines folchen bor uns, fondern eine Samm= lung bon Briefen, Die zu einem bestimmten Bwecke gemacht worben fein muß; biefer aber burfte fein anderer gewesen fein, als bie Mangelhaftigkeit ber Leiftungen bes Legaten in ben betreffenben Monaten, und gang besonders in Bezug auf Ribergara, gu erffaren und ju rechtfertigen, indem burch die an die Spite geftellten Briefe im Grunde bem Bapfte felbft, ber es an Unterftugung fehlen ließ, die Berantwortung für bas Mißlingen zugeschoben wurde. Anderes ift freilich eingemischt worden. Der Schwerpuntt ber Sammlung liegt jedenfalls im Berfonlichen, und wenn wir aus ihr manches über ben Rampf ber Guelfen und Ghibellinen lernen, fo doch viel mehr durch ben Einblid, den fie fo gu fagen in das Innere ber Wertstatt ber papitlichen Politif eröffnet, in bas Berhaltnis Innoceng' IV. gu ben Rardinalen und diefer unter fich und zu anderen bebeutenben Berfonlichteiten Italiens. Co ift bas fog. Regiftrum bes Ubalbini allerdings in anderer Beise wichtig als bas wirkliche Registrum des Hugo von Oftia, aber missen möchte man es nicht mehr, und t Istituto wie L. gebührt Dank dafür, daß sie beibe zugänglich gem haben. Winkelmann.

Vittoria Colonna, Carteggio, raccolto e pubblicato da Er Ferrero et Gius. Müller. Torino, E. Loescher. 1889.

Der Briefwechsel ber Bitt. Colonna, soweit er auf uns getomn ift, umfaßt 185 Nummern, beren größter Theil ichon früher el wurde, allein über nicht weniger als 34, in ber Zeit vom 16. in's 19. Jahrhundert erschienene, oft schwer aufzutreibende Bul kationen zerftreut war. Die Bereinigung bes also Berftreuten in Ganzes, ber Bergleich des bereifs Gebruckten mit ben Hanbschrift welche bemfelben zu Grunde gelegt worden, die Bermehrung Materials um - wenn Ref. richtig gezählt hat - 19 neue Stu alles biefes erforberte große Mühe, ber fich bie Berausgeber gewiff haft unterzogen haben. Wenn die Mehrzahl ber von ihnen unedir Stude aus Mailand und Simancas ftammt, haben fie bennoch a anderwärts, in Stalien felbft, wie in Bruffel, Baris und Bi leider zumeist vergeblich, nachgeforscht. Eine weitere Ausbeute, e neuerliche Bermehrung ber Schreiben Bittoria's und ihrer Korrefp benten ift nach Lage ber Dinge taum mehr zu hoffen, fo bag vorliegende mäßige Ottavband als Gesammtheit beffen anzusehen was an Briefen diefer merkwürdigen, von ben beften ihrer 3 genoffen hochgepriefenen, bon ber romifchen Inquifition über ! Grab hinaus verfolgten hehren Frau erhalten ift.

Lombardische Urkunden des 11. Jahrhunderts. Aus der Sammli Morbio auf der kgl. Universitätsbibliothek zu Halle herausgegeben von Mi bert Hortichansky und Max Perlbach. Halle, Niemeyer. 1890.

Es ist mit Freude zu begrüßen, daß die preußische Unterrich verwaltung aus der großen, auf deutschem Boden versteigerten funden = und Manustriptensammlung des Mailänder Historiters 1 Sammlers Carlo Morbio einen bedeutenden und wichtigen Derworben hat: vierthalbtausend Urfunden aus Oberitalien vom bis 19. Jahrhundert, welche jest die Hallenser Universitätsbibliot bewahrt. Aus diesem reichen Schaße bietet die vorliegende kle Sammlung eine Auswahl, 43 Urkunden, vorwiegend Privaturkund meist aus dem 11. Jahrhundert und der Mehrzahl nach aus Cremistammend. Unsere Kenntnis der Geschichte dieser Zeit bereichern

zwar nicht, aber sie werden Zedem, der sich mit der Geschichte des langobardischen Privatrechts und des Bulgär-Lateins beschäftigt, will= tommen sein. Allerdings sind neuerdings erhebliche Bedenken gegen die Genauigkeit der Texte und der chronologischen Daten dieser Publistation geltend gemacht worden ').

—r.

Cola di Rienzo, Epistolario, a cura di Annib. Gabrielli. Roma, Forzani e Comp. 1890.

M. u. b. E.: Fonti per la storia d'Italia.

Eine Studie über Rienzo's Briefe und die mittelalterliche Epiftolo= graphie hat der Herausgeber, im Archiv der römischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte, der Edition vorausgehen lassen. wendet nun die in jener Arbeit aufgestellten Grundsate praktisch an. Die erhaltenen Briefe Rienzo's zerfallen in zwei Gruppen, die eine bom Jahre 1347, die andere aus den Jahren 1350-1354. In letterer zeigen fich beutlich Spuren joachitischer Borftellungen. efte Gruppe hat ber Herausgeber um brei unebirte Stude vermehrt, welche aber wenig genug zur Bereicherung unserer hiftorischen Runde beitragen, ba ihr Inhalt bem anderer, schon früher bekannter Schreiben nahezu gleichkommt. Dagegen lassen fich die Briefe aus den Jahren 1350-1354 aus dem Grunde als völlig unentbeckt bezeichnen, weil sie Bapencordt, C. di Rienzo und seine Zeit (Hamburg 1844) nur nach einer fehr fehlerhaften Belzel'schen Abschrift geben konnte, während dem Gabrielli das vatikanische Original zugänglich war. — Im Anhang der Edition sind auf das römische Bolksleben bezügliche Ur= tunden gegeben, darunter fünf Inedita aus dem vatikanischen Archiv, den Stadtarchiven von Lucca und Todi und der römischen National= bibliothet. M. Br.

Stef. Infessura, Diario della città di Roma, a cura di Oreste Temmasini. Roma, Forzani e Comp. 1890.

A. u. b. E.: Fonti per la storia d'Italia.

Der Herausgeber des kostbaren Diariums Infessura's hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht. Man erkennt sofort, daß mit dieser Edition die Frucht einer durch Jahre fortgesepten Arbeit vorsliegt. Zu Grunde gelegt ist dem Texte ein Codex, den Tommasini

<sup>1)</sup> Bgl. die Anzeige von Kehr in den Göttinger Gel. Anzeigen (1891) S. 297 ff.

cion bein eigen nennt: allein zur Bergleichung wurden, außer den beteiten, von Gecard und Muratori besorgten Ausgaben, nicht weniger ist aus Handschriften berbeigezogen. Die abweichenden Lesaum, die bar beder Seite des Buches verzeichnet sind, bieten den Beleg, die Die Bergleichung nicht bloß auf Stichproben beschränft war, woern im ganzen Laufe des Textes Wort für Wort vorgenommen Laufe. Man ihr somit, was den ursprünglichen Inhalt dieses sur miege Italt und Kauftgeschichte vom Ende des 15. Jahrhunderts wert wurdigen Diario betrifft, dank Dis rastlosem Bemühen 38 weim voor unt immer abschließenden Ergebnis gelangt. M. Br.

... derincia negli statuti delle Marche e degli Abruzzi. Disse tarca per Ugo Ginaldi. Bologna, società tipographic

🖎 cons Salifie gewidmete fleißige Arbeit gibt eine Aberfice Begrimmungen ber Statutas 3. . Rotten und Abruggen. Die benutten Eratuten find bo .... . ..... geneilt. Der Bf. gibt nur bei Campli und Morrovall ... . Gan nicht edirte Bandichriften benutte. Es icheint da nommen bibliographia zu urtheilen, bei mehreren ber am : innen der Gall zu fein, fo 3. B. bei benen von Recanat-Bir ge von einibt, daß der Bi, auch die deutiche Literatu west be ibm in Aberfegungen zugänglich mar. De 😘 a a initematischen Gesichtspunkten vorgeführt, und es .... Beingen, den bedeutenden Reft germanischer Rechts So Mandelten Statuten gu entwickeln, indem er gu-De Des comifchen und firchtichen Rechtes bervorhebt . . . . B die Bestimmung der Statuten von Biffe 📞 . ets martii mulieres non vadant per vinea: · · · · vel presentia alicujus de familia domin peusque vineae erunt vendemiatae au . . . ift wen mochte, fo ift diese Erflarung m. G ..... Matthiass.

> A stabilia temporum, a cura di Cost. Cor Somp 1890 mana A storia d'Italia

and the source einzigen Handschrift erhalten; für and Kulturgeschichte, tropben

der Bf. völlig umberührt geblieben ift von der mächtigen Kulturbewegung, die seine Beit (1419—1477) beherrscht hat. Man verspleiche nur sein barbarisches Latein mit der herrlichen Prosa des Antonio Panormita, von dem er ein Stück, auf den Triumph des Königs Alfons bezüglich, in seine Erzählung eingeschaltet hat. Kultursgeschichtlich von höchstem Belang ist der in diese Notabilia aufgenommene Brief der Leonore von Aragon, einer Bastardtochter König Ferrante's von Neapel, über den pomphasten Empfang, den ihr der Papstnepot Pietro Riario unter Entsaltung alles erdenklichen Luzus bereitet hat. Die gleichzeitigen Notizen, auf die wir inbetress dieses Ereignisses bisher angewiesen waren (bei Insessura, Corio, Stor. di Milano, und Ammanati, Card. Papiens. Epist.) ergänzt nun die eigene Aussage der vom Papstnepoten geseierten Prinzessin.

N. Ljubowicz, Naczalo katoliczeskoj reakcii i upadok reformacii w Polszje. Po njeizdannym istocznikam. Warszawa, Tipografia J. Kowalewskaho. (Die Anfänge der tatholischen Reattion und der Berjall der Reformation in Bolen. Nus Grund unedirter Quellen.)

Diejes Wert ichließt fich unmittelbar an die Geschichte der refor= matorischen Bestrebungen der Calvinisten und Antitrinitarier in Polen an, welche berfelbe Bf. vor einigen Jahren ebenfalls in ruffifcher Sprache veröffentlichte, und über die auch feiner Beit in diefer Beit= ichrift Bericht erstattet wurde (f. 52, 558 ff). Während jenes Werk eine eingehende Schilderung ber reformatorischen Bestrebungen in Bolen bis ju ihrem Sohepuntte, bem Reichstage zu Betrifau von 1562 und 1563 enthält, ftellt diefes ben Berfall der Reformation in Bolen von Stufe zu Stufe bar bis jum Siege ber fatholifchen Reaftion, welcher auf ber Synobe zu Petrifau 1577 flar hervortritt. Das gegenwärtige Wert umfaßt bemnach nur einen verhältnismäßig turgen Zeitraum; aber diese vierzehn Jahre waren in der That verhängnisvoll für die Reformation in Polen, und ihre gründliche Erforidung gibt bem Bf. zur Benüge Belegenheit, die doppelte Aufgabe zu lojen, welche er fich geftellt hat und die er ichon in ber Aufichrift eines Werkes andeutet, nämlich zu zeigen, welche Kräfte einerjeits die fatholische Rirche und speziell Rom zur Unterbrückung der Reformation in Polen in ben Kampf führte, und andrerseits welches die außeren und inneren Urfachen waren, daß bie polnischen Brotestanten in Diefem Rampfe fo balb unterlegen find.

Die katholische Reaktion beginnt in Polen nach bes Bf. Di stellung mit ber Ankunft bes papstlichen Nuntius Joheann Francisc Commendone nach Rrafau (November 1563). Seiner ebenso ener schen als taktvollen, klugen und je nach Bedürfnis auch liftigen Bi samfeit, die er zuerst als Nuntius und dann als papstlicher Legat er wickelte, ift es vor allem gelungen, die start verkommene und demoralisi fatholische Beiftlichkeit Bolens zu heben, ihren Zusammenhang mit b Interessen Roms enger zu knüpsen und ihr überhaupt ein klares Bewuf fein von den Berpflichtungen, die fie dem Papfte gegenüber habe, ei zustößen. Unbemerkt ergaben sich nach und nach dem Einflusse Co mendone's die geiftlichen Bürbenträger, mit dem Primas Ucan an ber Spige, die vorher vielfach mit den Protestanten sympathifirt ja mit ihnen gang offen paktirten. Mit hilfe bes Primas und 1 Bifchofe murben bann die Capitel, die niedere Beiftlichkeit und Alöster reorganisirt, von neuem, echt papftlichen Beifte belebt. Un Mitwirfung bes befannten Bijchofs, späteren Karbinals Sofius wurt bie Jesuiten berufen (1564) und verbreiteten sich nach und nach t Braunsberg aus über gang Bolen. Somit waren in Kurze bie no wendigften Wertzeuge zur Ratholifirung bes Landes geschaffen.

Bu gleicher Beit suchen sowohl Commendone als seine Nachfol und unter ihnen besonders der schlaue Nuntius Laureo die zerrütte politischen Berhältniffe Polens mahrend der letten Regierungsja Sigismund Augusts und nach beffen Tobe bis gur Bahl Stept Batory's nach Rraften auszunuten, um die leitenben Berfonlichtei für die Sache Roms zu gewinnen. Und fic hatten Erfolge zu v zeichnen, die ihre eigenen Erwartungen weit übertrafen, selbst bei b lettgenannten energischen Könige. Go geschah es, bag in jenen vi gehn Sahren der Katholizismus in Bolen wieder erftarfte, ja ; völligen Berrschaft im Bewußtsein der Nation'gelangte, wie fich die besonders fund that in den Anfällen des fanatifirten Bolles auf ! Bethaus und den Rirchhof der Calviniften in Rrafau (1574 u. 157 Ihren vollen Triumph über die reformatorischen Bestrebungen Bolen feierte aber die katholische Kirche auf ber Brovinzial=Spni in Petrifau 1577, auf welcher die polnische Beiftlichkeit die Befti mungen des Tridentiner Konzils einstimmig annahm und babei i teinerlei Proteste stieß, weber seitens bes Königs noch seitens Senatoren und des Abels.

Was thaten nun aber die polnischen Protestanten zu ihrer Gege wehr mahrend dieser überaus rührigen und klugen Thätigkeit Rom

Das Bild, welches Brof. 2. im Busammenhange feiner Darftellung von ihnen entwirft, ift ein recht trauriges. Es zeigt, daß die Berteter ber reformatorischen Beftrebungen in Bolen in feiner Begiehung den Tragern ber papftlichen Intereffen gewachfen waren, trot ber bei weitem gunftigeren Lage, in welcher fie fich beim Beginn ber fatholischen Reaftion befanden. Während Rom den Rampi mit Sammlung feiner Rrafte begann, blieben die Broteftanten in fteter Uneinigfeit und ichmachten einander burch inneren Sader. Die Luthe= romer beseindeten die Calvinisten und bohmischen Brüder; alle drei verfolgten wieder auf Tod und Leben die Antitrinitarier und Ana= baptiften. Die Bestrebungen seitens Bohlgefinnter, ein gemeinschaft= lides Befenntnis ber tatholifden Kirche gegenüber aufzustellen, blieben molglos. Das beweift die Unentschiedenheit der Union von Sandomir vom Jahre 1570. Die Konföderation von Warschau 1573, auf welcher die Protestanten eine hervorragende Rolle spielten, spricht nur bom Frieden mit den Diffidenten im allgemeinen, ohne Feststellung irgend eines positiven Princips, um das sich die Protestanten scharen fonnten im Rampfe mit Rom. Richts geschah, um die Gunft ber Berhältniffe für die reformatorischen Bestrebungen entsprechend auß= jungen, um ben neuen firchlichen Gemeinschaften eine ftaatsrechtliche Organisation zu geben und fie ber fatholischen Kirche gleichzustellen. Die Uneinigfeit der Protestanten ließ unter ihnen feinen Führer auftommen, ber ihre Intereffen einheitlich geleitet und die Bortheile bahrgenommen hatte, welche die perfonlichen Beziehungen und die bolitifden Berhaltniffe barboten. Daber fam es, bag fomohl bie Bestätigung ber Bestimmungen ber Warschauer Ronfoberation durch die Bahlreichstage von 1573 und 1574, als auch die Beeidigung berjelben burch die Ronige Heinrich und Stephan Batory den Broteftanten nichts mehr eintrug, als bochftens eine paffive Duldung leitens ber Staatsgewalt. Biele einflugreiche Protestanten entzogen in enticheidenden Augenbliden den Bestimmungen jener Konfoderation ihre Unterftugung nur beswegen, weil unter bem Namen ber Diffi= denten auch die Antitrinitarier eingeschloffen waren. Biele waren bes Saberns mude, faben die Unmöglichfeit ein, den Protestantismus ou tonfolidiren, wollten fich nicht weiter erfolglos abmuhen und er= lalteten für die Sache ber Reformation ober fehrten gar aus freien Studen gum Katholizismus gurud, was natürlich von Rom aus auf's entgegentommenbfte erleichtert wurde. Die fatholifche Partei jog auch aus der untlaren Faffung jener Beftimmungen der Barichauer Differiide Beitidrift 92. &. Bb. XXXII.

12

Konföberation die größten Vortheile, indem sie darauf hinwies, daß l Anerkennung der Dissidenten selbst den Gottesleugnern zu gute ku und daher auch die Besseren unter den Protestanten nicht besriedig Auch die größte Nachgiedigkeit gegen sie würde doch den religiös Frieden im Lande nicht sichern; im Gegentheil, ließe man erst d Dissidenten freie Hand, dann würde ein endloser blutiger Kam unter ihnen selbst die Autorität der Religion und Kirche untergrad und neues Unheil stisten. Und alle diese Argumente leuchteten d maßgebenden Persönlichkeiten stets ein, selbst solchen, die für die R formation günstig gestimmt waren. So blied denn das Los d Protestanten in der Schwebe, und das resormatorische Princip gewai in Polen troß der günstigen Verhältnisse keine seste gesesliche Fon welche dem Andringen Roms standhalten konnte.

Ferner stellte die katholische Reaktion, wie wir faben, auch t Schule in ihren Dienst und wußte die Bedeutung der Erziehun besonders der Kinder höherer Stände, entsprechend zu schäten. D gegen vernachlässigten die polnischen Protestanten, gerade im Bide spruch mit den Prinzipien der Reformation, immer mehr und me Die Schule. Schon in feinem früheren Werte zeigte ber Bf., n wenig die Protestanten in Polen für die würdige Stellung ihr Beiftlichen und die Bildung des Bolfes thaten. Der polnische At nahm eben die Reformation nicht aus inneren Bedürfniffen an, fo bern nur als Mittel zu politischen Ameden, um seine Berrichaft b mächtigen tatholischen Beiftlichfeit gegenüber geltend zu machen. A aber die Beiftlichkeit in einigen öfonomischen Fragen gich fluge weise nachgiebig zeigte, erfaltete auch ber reformatorische Gifer b Abels immer mehr und mehr. So war an ein tieferes Eindring ber neuen Lehren in Rirche und Schule nicht zu benten. Anfang ba ber protestantische Abel seine Sohne nach bem Auslande schid zeichneten sich die Protestanten burch ihre Bilbung aus und murb vielfach auch von Ratholiten in die Land= und Reichstage gewäh Alls aber die katholische Kirche die Bildung der Jugend im Lan energisch in die Sand nahm und besonders die Jesuiten-Rollegien f ben Abel mächtig förberte, ba war es auch ben Protestanten bequem ihre Göhne in bieje Erziehungsanftalten zu geben, ftatt fie in ! Fremde zu ichiden ober eigene evangelische Schulen zu ftiften. fo wirkten benn alle diefe Umftande babin, bag ber Ratholizism fehr bald wieder in Bolen gur vollen herrschaft gelangte und befo bers die heranwachsende Generation für sich gewann, ganz unbemer

ohne jene Gewaltthaten, die mit der Katholifirung anderer Länder Hand in Hand gingen; ohne Inquifition und blutige Berfolgungen, bloß durch die Alugheit und Energie Roms und die Uneinigkeit, Läsigkeit und Berfahrenheit der polnischen Protestanten.

Betrachtet man die beiden eingangs erwähnten Werke des Bf. als ein Ganzes, so bilden sie die gründlichste und eingehendste Geschichte der Reformation in Polen, welche die Literatur dieses Gegenstandes auszuweisen hat.

H. v. St.

Die livländische Geschichteliteratur im Jahre 1889. Bon Arthur Poligau. Riga, Rhmmel. 1890.

Bas in H. Z. 66, 363 vom Jahrgange 1888 dieser verdienst= lichen Überfichten gesagt wurde, trifft auch für das neue Heftchen von 102 Seiten zu: man erftaunt über die Fulle beffen, was innerhalb eines Jahres geschichtlich in ben Oftseeprovinzen und über sie geleistet worden ift. Ein alphabetisches Register der Verfasser und der namenlos erschienenen Auffäte (nach ben Schlagworten) erleichtert bie Auffindung ber einzelnen Arbeiten, insofern für solche nicht schon durch ihre Vertheilung unter zweckmäßig gewählte Rubriken auß= reidend gesorgt fein sollte. Nur zu ber S. 17 unter "Geographie und Ethnographie" aufgeführten Differtation von Krumbholt: "Samaiten und der Deutsche Orden", habe ich zu bemerken, daß diese nur ein kleiner Theil einer größeren, zuerft in der Altpreußischen <sup>Monats</sup>schrift und dann auch als Buch erschienenen Arbeit ist, deren größter Theil fich vielmehr auf dem Gebiete ber politischen Geschichte bewegt. Daß in der Borrede Pölchau die Fortsetzung der Geschichts= literatur auch für 1890 ankündigt, ist erfreulich.

Winkelmann.

Die physische Erdtunde im christlichen Mittelalter. Bon Ronr. Aretschmer. Bien und Olmus, Hölzel. 1889.

A. u. d. T.: Geographische Abhandlungen, herausgegeben von Albrecht Bend. IV.

Der Bf. unternimmt es mit einem beträchtlichen Aufwande von Gelehrsamkeit und Belesenheit, nachzuweisen, wie vieles aus dem reichen geographischen Biffen der Antike dem Mittelalter überliefert, wie vieles dagegen verloren gegangen, in welcher Beise serner der antike Stoff während des Mittelalters von alttestamentlichen Vorstellungen durchtreuzt und umgewandelt und was schließlich — sehr Gering-

fügiges - burch bas Mittelalter noch felbständig hinzuerbacht worde fei. Bon einem einigermaßen einheitlichen und geschloffenen geogr phischen Lehrstoffe bes Mittelalters tann freilich teine Rebe fein; all ift an die einzelnen Berfonlichkeiten geknüpft, fast jeder Autor gibt e anderes Syftem, beffen Phyfiognomie je nach Fähigkeit, Reigung ob auch apologetischer Absicht seines Urhebers, also je nach Bevorzugm ber einen ober der anderen Quellen mehr antik ober altteftamentli ift. Deshalb war es burchaus richtig, daß ber Bf. nicht barauf au ging, etwaige gemeinsame Schickfale bes geographischen Gefamm wiffens barftellen ober bie Linie eines etwaigen Besammtfortschritt bes mittelalterlichen Biffens zeichnen zu wollen, fonbern es vorzo ben Stoff in fachliche Gruppen zu zerlegen und je zu biefen die M fichten der einzelnen Rosmographen vorzulegen, zu erläutern und i insbesondere auf ihren Ursprung und ihre Busammensetzung zu prüfe Auf diese Beise behandelt er nach einander: die Lehrmeinungen üb bie Geftalt ber Erbe mit Ginschluß ber Antipobenfrage (bis ju 8. Jahrhundert behauptet die Lehre von der icheibenförmigen Er geftalt bie Oberhand, seitbem gewinnt ber alte Pythagoraerfat bi ber Rugelgestalt Ansehen und Anhänger gurud), die Größe ber Ert bas Berhältnis ber vermeintlichen Baffersphäre zu ber in ihr fcwi menden Erdfugel und die (im Abendlande erft feit Ende des erft Kreuzzugs-Jahrhunderts erwähnte) Magnetnadel; ferner im Kapit "bas Baffer": unterirbifche Stromläufe und die Baradiesflüf Duellen, Dzean, die Barme, Farbe, Dichtigkeit und Bufammenfetzu bes Waffers, Ebbe und Fluth; unter "Land" bas Auftauchen b festen Erdmassen, die Entstehung der Gebirge, das vermeinte A schwellen der Erdscheibe zu einem septentrionalen Bebirge (binter be fich die unter ben Horizont getauchte Sonne in plöglichem Ginkn ihrer Bahn Nachts bis zum neuen Umbiegen und Bieberaufgan entlang ichiebe), Bulfane und Erbbeben; ichlieflich unter "Qui Bonenlehre, Klima und Winde. Die mittelalterlichen Theorien üt die Bielheit der himmel u. dgl. find ausgeschlossen, weil der Bf. v vornherein nur die an den Erdförper gefnüpften Doftrinen gr Gegenstande feiner Forschungen machen wollte. Aber auch bei ei gelnen der behandelten Gruppen hatte es den Lefer intereffirt, mei ber Bf. als ein fo gut unterrichteter Führer ein bifichen weniger au ichließlich die Gelehrten und Fachschriftfteller hatte berudfichtig und auch auf die in den Laien= und Bolkstreisen herrichenden m umlaufenden Anfichten und Aberglauben (3. B. um nur eines ber A

ju nennen, auf die Borftellung von ben Bultanen als Schlünden ber bolle), ferner auf die weit ausgebreitete tosmographische Symbolit Des Mittelalters und bergleichen Dinge hatte eingehen mögen. Inbeffen wir erfennen gerne an, bag baburch bas rein geographifch= geicichtliche Thema ber Arbeit fehr erweitert, wenn nicht überhaupt verschoben ober in zweierlei Bahnen gelenkt worden ware, und bag die Summe bes Beleifteten ohnehin ansehnlich genug ift. Ein Buch jum behaglichen Lefen bat fich freilich nicht ichaffen laffen; auch ber eigentliche fulturgeschichtliche Gewinn ift aus bem angedeuteten Grunde fleiner, als man, mahrend man bas Buch in bie Sand nimmt, er= wartet. Bas Kretschmer's Untersuchung wieder aufdedt und vorlegt, ift ein an fich nicht unbeträchtliches Stud mubfamer, aber trop alles Bleifes ber Jahrhunderte für die Menschheit im gangen nuplos ge= bliebener Belehrtenbeschäftigung, beren beste Frucht im gunftigften Falle flets nur das Festhalten von tüchtigem Borhandenen war. Wer fich aber entweber über mittelalterliche Anschauungen hinfichtlich ber einzelnen vorhin aufgeführten fosmographischen Wegenftande und Bebiete, ober wer fich über Beiftesrichtung, Dentweise und Aufftellungen ber einzelnen Welehrten unterrichten will, bem bietet bas Wert bes Bi. ein werthvolles und zuverläffiges Nachschlagebuch, wobei die vor= ausgeschidte "biographisch-literarische Ubersicht der Duellenschriftsteller", die, bem Saupttheil des Buches entsprechend, Die Autoren von den Patriftischen Schriftftellern bis zu den letten Namen an der Schwelle der Renaiffance umfaßt, unter benen die des Brunetto Latini, des Dante (hier nicht bloß als des Dichters der Comedia, fondern auch als des Berjaffers des Traftats de aqua et terra) und dann des Bierre d'Milly (ben St. noch jum Mittelalter zieht) herausragen, gute Bulfsbienfte leiften wird. Gine fleine Bahl in ben Text gebruckter mathematischer Figuren ift ein weiteres Beugnis für das rühmliche Bemuhen bes in zweierlei Biffenschaft wohlbewanderten Bf., trop der unvermeidlichen Runftausbrude möglichft verständlich gu fein.

Ed. Heyck.

De formulis secundum legem Romanam a VII° saeculo ad XII<sup>um</sup> saeculum. Par L. Stouff. Parisiis apud Larose et Forcel. 1890.

Die mit anerkennenswerthem Fleiße gearbeitete Dissertation bringt wesentlich Neues nicht. Der Bf. untersucht die privatrechtlichen Urstunden Frankreichs vom 7. bis 12. Jahrhundert auf ihren römischsrechtlichen Gehalt. Die Resultate der bisherigen Forschung werden

übersichtlich zusammengestellt und burch Belege aus bem Urfunden material veranschaulicht und bestätigt. Der Bf. weift (Rap. 1) die Anlehnung der mittelalterlichen Urtunden an die römische zunächft in ben clausulae generales, d. h. ber allgemeinen Fassung ber Urfunden bann an ben Urfunden einzelner Geschäfte nach, ohne Bollftandigkit zu erftreben. Er gelangt bann (Rap. 2) zu bem Refultat, bag bie Berfasser ber Geschäftsurfunden jur ihre Formulare vorwiegend die lex Romana Wisigothorum, und zwar die interpretatio vor dem Text, weniger deren epitomae und die leges Rom. Curiensis und Burgundionum benutten, daß dagegen das Juftinianische Recht in Franfreich gar nicht benutt wurde. Das Kapitel 3 liefert weiter Belege für die befannte Thatfache, mit wie geringer Kenntuis bes römischen Rechts die Berfasser ber Urfunden arbeiteten, wie fie be fonders gange Cape bes romifchen Rechts migverftanden und ber lex Romana den usus legis Romanae und deutsches Recht unter schoben. Schlieflich (Rap. 4) führt ber Bf. aus, daß im Rampie bes römischen und beutschen Rechtes sich zunächft ein jus mixtum gebildet habe, welches fich auch in territorialen Gewohnheiten fe f sette, und daß allmählich nach der Zeit der Merovinger bas romif che Recht mehr und mehr in Frankreich verschwunden fei. Co rich tig bie territoriale Behandlung an fich ift, fo find boch fichere Refult cte in den vom Bf. behandelten principiellen Fragen nur von einer erschöpfenden Behandlung des Urfundenmaterials zu erwarten, die Tich zugleich mit ber Forschung über Quellen und Literatur ber Epo de auf Schritt und Tritt auseinanderzuseten hat. Matthiass \_

Archivlehre. Grundzüge der Geschichte, Aufgaben und Ginrichtung unseren Archive von Franz v. Löher. Paderborn, Schöningh. 1890.

Im Borwort erzählt Bf., daß er auf öftere und ernstliche "In sorberungen" hin sich entschlossen habe, "was an Borschlägen, Ibeen und dienlichen Thatsachen" in den 13 Bänden seiner Archivalischen Beitschrift zerstreut wäre, nun in einem "Buche" zu vereinigen. In der That ist in diesem Buche kaum eine Seite neu, die in jener Ze itsschrift verstreuten Aussähe sind nur lose mit einander verknüpst oder auch kunstvoll in einander geschachtelt, dann mit neuen Kapitele und Paragraphenüberschriften versehen worden — und die "Archivlehre" war sertig. Und damit ja keine seiner dort veröffentlichten Abhandlungen verloren ginge, hat Bs. auch seine beiden Aussähe über Spach und Gachard (aus Bb. 5 u. 11) unter den neuen Überschriften "Bieder

herstellung eines Hauptarchivs" und "Neugestaltung des Archivwesens eines Landes" wörtlich wieder abgedruckt und damit sein "Buch" um mehr als 30 Seiten vermehrt.

Ob das aber der richtige Weg ift, um zu einer wirklichen Archivelehre, zu einem durchdachten und durcharbeiteten Spftem zu gelangen, darf billigerweise bezweiselt werden. Zum mindesten wäre eine gemaue Revision, eine wohlthätige Kürzung der früheren, ost ermüdend breiten Erörterungen geboten gewesen. Eine solche aber ist nirgends bemerkar. Im Gegentheil, nicht nur alles, was an "Vorschlägen, Ideen und dientichen Thatsachen" in jener Zeitschrift zerstreut war, sondern auch alle Irrthümer und Fehler sind in das Buch übersgegangen.

Auf ben technischen Theil gebe ich nicht weiter ein, darüber mogen die Fachmänner urtheilen. Neben manchem guten Borichlag, & B. über beffere Borbilbung ber Archivbeamten, über Errichtung von Archivschulen, über Erleichterung ber Benutung, über reichere Dotation der Archive, finden sich da die wunderlichsten Ideen, wie Die Einsehung eines oberften beutschen Archivrathes und die Errichtung eines großen Reichsarchivs, eines Archivs, nicht bes neuen, fondern des alten Reichs, für bas außer ben beutschen Staaten, Städten und Brivaten besonders Ofterreich reichlich beisteuern müßte, und für bas ber Bf. bereits ein geeignetes Lotal, eine romantische, "ichon und gefund" gelegene mittelalterliche Burg (etwa die Altenburg bei Bamberg) jucht. Uns intereffirt junachft ber hiftorische Theil bes Buches, die Darftellung der Geschichte des Archivwejens in Deutschland. Wie anziehend ift boch eine folche Aufgabe, welche Fulle von Belehrung berfpricht fie vor allem bem Siftorifer und dem Diplomatifer. Jenem, weil die Beschichte des Archivmesens ein Stud beutscher Rultur= und Bermaltungsgeschichte ift, diesem, weil Archiv= und Urfundenweien des Mittelalters in untrennbarem Zusammenhang stehen und einander ergangen. Gur beibe aber ift es von größter Wichtigfeit, ju wiffen, welche Schidfale die Archive, in denen ein fo großer Theil unferer geschichtlichen Uberlieferung ruht, erlitten haben, wie fie bald hem= mend, bald forbernd, bald einengend, bald erweiternd ben Strom ber Beschichtlichen Kunde aus der Borzeit zu uns geleitet haben. Freilich, eine Beichichte ber beutschen Archive auf so ausgedehnter wiffenschaft= licher Grundlage ware ein Unternehmen weit über die Krafte eines Mannes; es bedürfte bagu ber umfaffendften und gründlichften Einzeltorichungen. Gine folche Leiftung lag nicht im Plane des Bf.; entspräche

überfi I mater Unter den don zu gi le

e ift fich ber Statet ingt er etwas flemia mere im geschichtlichen The unte". Gie ift fogar i -... Auffate über Die Geichi-... ber Archivalischen Beitid : . :: erichienen ist, in dem i Lernnive und bee Registermeis ...:er beunruhigt; er hat ic rudt, ohne jenes Wert zu ! Queilennachweis unterbricht bi ... be Darftellung; auf Schritt ut . dem maffenhaften und zum The innen Belege. Wer es aber unter men nachzuprüfen, muß fich at . 4.4.

... nes Schriftmefen fagt, find zumei I ... matit fteht er auf gefpanntem Guß ... Die Beschichte der Rarolingische . riedigt: "War der Rangler ein Geif cellanus würdiger, und zwar zur Auf 🔮 34). S. 33 erzahlt er, daß i . Jahrhundert "Bullen und Breven Den. Was er dann vom deutsche 🚊 fait alles unrichtig. Go folle 112 Abidriftenbücher" der Bf. meir . - und unter Friedrich I. foll e ceificu, fie habe in registro in 5 11 ift mit Ronrad III. verwechsel 3.: 3511 für Bienne: übrigens ge 🚋 geichloffen werden darf (vgl. Bref - Die Urfunde Friedrich's I. (Stump 22 Worte überdies ein gang andere Bur imejen E. 3 und Gider, Beitrag geben fonnen. Gabrt er bann fort 宁 auch in Neapel hangen geblieber · mahricheintich fortlaufend geführ · gen in welcher fein Raifer perionlic

Archive. 185

:hatig war" (was foll das überhaupt heißen?): so darf man wohl jragen, woher er diese neue Weisheit hat.

Die bedenklichsten Schwächen zeigen auch die hiftorischen Rennt= niffe des Bf. Dag hirschau und S. Blafien im Elfag liegen, wie C. 35 zu lesen ift, ift eine neue Entbedung. Dag die Hauptpfalzen in ber Zeit ber fachfischen Raifer Goslar, Quedlinburg, Magdeburg, bei ben Saliern die Bargburg und ber Trifels, bei ben Sobenftaufen die Stammburg gleichen Namens und Raiferslautern gewesen find (S. 60), durfte gleichfalls nicht ohne Widerspruch bleiben. Seine Aussührungen über die geschichtlichen Arbeiten aus der zweiten Salfte bes Mittelalters (S. 106), wo auch Ottotar von horned wieder auftaucht, find ein Mufter chronologischer Berwirrung. S. 168 erfahren wir, daß Beffel die Göttweiher Geschichtsquellen herausgegeben habe (Bf. meint wohl das Chronicon Gottwicense), daß haltaus ein Diplomatifer gewesen und bag "Balther's Borterbuch trefflich die lateinischen Urkundenwörter erklärt habe". Bf. scheint eine mertwürdige Vorstellung vom Chron. Gottwicense und von Balther's Lexicon diplomaticum (nur dieses kann gemeint sein) du haben. Daß endlich Baring 1753 zu Göttingen ein historisches Seminar gegründet habe, in welchem Borträge über Urkundenlehre gehalten wurden, ist bisher auch nicht bekannt gewesen; Bf. verwechselt Baring mit Gatterer. Irrthumer ber Art ließen sich leicht noch mehr beibringen.

Statt wissenschaftlicher Belege und gründlicher Quellensorschung bietet Bs. einen Ersat, der doch nicht ganz übergangen werden kann, das sind die Blüten seiner Phantasie, die in der That den zuweilen ganz erschöpsten Leser erfrischt, wie die Dase in der Wüste den durstigen Wilden. Da hat Bf. zunächst den Schlüssel zum Verständnisder deutschen Geschichte entdeck: es ist die heilige Siedenzahl. Wir ersahren, daß es hauptsächlich sieden Arten von Schristsachen in den Archiven gibt, als da sind (um gleich in der ost poetischen Sprache des Bs. zu bleiben) Urkunden, Codices, Weisthümer, Amtsbücher, Alten, Gesehe, Staatsschriften. Ihnen entsprechen dann sieden Schristzarten, als da sind die Runen, die "rohe Bauernschrist" der Franken, die "schönen klaren Züge der Salierzeit", die "gothische" Schrist, die Renaissaccichrist, die sog. deutsche Nationalschrift, die moderne Schrist. Dazu passen vortresslich die sieden Perioden deutscher Geschichte, als da sind die Perioden der Bauern, des Klerus, der Ritter, der Städter,

ber Prediger und Gelehrten, ber Fürften und Beamten, und bei tage ber "öffentlichen Rebner, Schriftfteller und Beitungsichreil Endlich find es auch fieben Abschnitte, "in welche fich die den Rulturgeschichte zertheilt: siebenmal verändern sich die innert Antriebe in unferm Bolke, wie fein außerer Anblid". Nachbei bie beutsche Beschichte genügend bivibirt ift, führt 2f. ben verblu Lefer in die heiligen Saine ber alten Deutschen, zu ben "tie Archivanfängen" ber Germanenzeit mit ihren langen Registern Bugen und Behrgelbern - nach der Schreibung zu urtheilen, Bf. für Bergeld und Gewere eine neue Etymologie entbedt Außerordentlich belehrend sind auch seine Ausführungen über die widelung ber Schrift; es ware ichabe, wenn fie ben Balaogra verloren gingen. "Über die Art und Beise aber, weshalb (1) gothische Schrift entstand, ift schon viel gerathselt worben. Die ti Urfache mar ohne Zweifel bas fiegreiche Aufleben bes germani Beiftes und Befens. Gleichwie in der Baukunft, durchbricht gleichartigen, runden und umschließenden Formen ein ediges ftreben alles Einzelnen, bas an bas tropige Selbstgefühl jedes ri lichen Mannes erinnert. Die romanische Schrift mar eine von a eingeführte, ja aufgenöthigte; die gothische mar den Deutschen ne licher, fie entsprach mehr ben Gindrucken ihrer Landschaft. herrschen in der gothischen Schrift die gebrochenen und bewegl Linien, gleichwie in den Wolfen, Baumen und Felfen unferer L schaft, mahrend im romanischen Guden auch die Schrift bas Ru Runde und Rlare bes himmelsgewölbes wiederspiegelt" (S. Für ein Feuilleton nicht übel. Röftlich ift auch die fich anschlief Bermuthung bes Bf. über bas Auftommen diefer Schriftart. benft man, wie lange und hartnädig germanischer Götter= und ? glaube, auch unter driftlichen Formen, im beutschen Bolte haftete, fo liegt ber Schluß nabe, bag bas Auffteigenbe, Grabftrichige Edige ber gothischen Schrift aus einer alten Neigung und Bewöhn die durch Runen in unserem Bolfe festsaß, wieder aufkeimte" (S. Eine andere schöne Probe der Sprache und Phantafie des B ber Sat: "Die Römersprache mard germanische Magd, bas Der zeugte fich gleichsam in fie hinein" (S. 66). Auch ben zweiten ! bes Buches belebt zuweilen ein geflügeltes Wort, wie etwa ber gemäße Ausspruch: "Reine grimmigeren Feinde alter Sandfeften Bergamente als Revolutionäre, und gar erst Sozialdemofrat Beweiß: Diese Unholde haben 1863 das Warschauer Stadt=

Polizeiarchiv angesteckt (S. 297). Andere schlimme Feinde ausgeliehener Archivalien aber sind "Feuer, Diebe, Kinder, Dienstboten und andere frevele Hände" (S. 319).

Alles dieses kann man fortan zweimal lesen, einmal in der Archivalischen Zeitschrift und dann in dieser sog. "Archivlehre". Daß duch diesen Abdruck einem dringenden Bedürsnisse der Wissenschaft Abhalse geschafft worden sei, kann man nicht behaupten. Kehr.

Über mittelalterliche Bibliotheten. Bon Theodor Gottlieb. Mit Untersichung ber taiferl. Atademie der Wissenschaften zu Wien. Leipzig, D. Harstoffwiß. 1890.

Dit und nachbrudlich ift von ben verschiedenften Geiten, in Deutschland und England, in Franfreich und Italien, barauf bingewiesen worden, von welcher Bedeutung für die Literatur= und Rulturgeschichte bes Mittelalters eine Sammlung aller erhaltenen alleren Rataloge und Bücherverzeichniffe fei, welche Wefen, Weschichte und Inhalt ber Bibliothefen bes Mittelalters und bamit bie literarische Bilbung jener Beit zu überfeben ermögliche. Aber bisber ift man in Deutschland wenigstens über Anfage nicht hinausgefommen. Denn and das befannte Buch von Gustav Beder, Catalogi bibliothecarum antiqui (Bonn 1885), bleibt weit hinter ben heutigen Bedürfniffen und Ansprüchen zurück, wenngleich es bas scharfe Urtheil nicht verbient, welches ber Bf. bes vorliegenden Buches über basfelbe fällt: mit wie viel größeren Schwierigfeiten hatte jener zu fampfen, und Die nuglich ift fein Buch bem Gottlieb's gewesen! Dug man boch im Intereffe ber Wiffenschaft bem vorliegenden Werke bas gleiche Schidfal wünschen: burch immer umfaffendere und ausgebehntere foridungen recht bald veraltet gu werben.

Denn nicht auf größere oder geringere Mängel und Schwächen, welche bei einem so mühsamen und undankbaren Unternehmen ganz undermeidlich sind, kommt es an, sondern auf unablässiges Streben nach möglichster Bollständigkeit, bis die Mühen dieser Borläuser durch ein abschließendes Wert, durch die Herausgabe aller älteren Nataloge der mittelasterlichen Bibliotheken belohnt werden.

Darum ift auch das vorliegende Buch mit Freude und Dank zu begrüßen, und wenn es auch nicht alle Hoffnungen erfüllt und bereits in scharfem Tadel Anlaß gegeben hat, so bedeutet es doch einen ansehnlichen Fortschritt gegenüber den älteren Versuchen. Die Art des Bi ist freilich nicht immer erfreulich, seine Ausführungen sind

nicht frei von hochmüthiger Abweisung früherer Leiftungen, und nichts weniger als einladend ist z. B. die Aufforderung zu weiteren Beiträgen (S. X): "Dieselben werden auch von Disettanten willtommen sein, denen an den Fortschritten der Wissenschaft weniger gelegen ift, als am Ausputz, welcher aus der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Gegenständen für ihre Persönlichkeit etwa erwächst." Daß Bs. übrigens auf absolute Bollständigkeit seiner Auszeichnungen keinen Anspruch nacht, betont er selbst; schon der stattliche Anhang mit Rachtrügen und Berichtigungen zeigt, wie der Stoff ihm gleichsam noch unter den Händen wächst; weitere Ergänzungen verspricht er in einer besonderen Schrift zu bringen.

Die beiden Saupttheile des Buches find der zweite und sechste Abschnitt. In jenem gibt Bf. regestenartige Berzeichnisse ber Bibliothets fataloge mit Angabe ber Quellen und Drucke, geordnet nach ben einzelnen Ländern, zuerft der von Deutschland, dann berjenigen Frank reichs, Italiens, ber Nieberlande - wo aber ber Sat: "Belgien und Holland, also die alten Niederlande, welche in der für uns in Betracht fommenden Beit fulturhiftorisch und politisch ein Banges bilben", (S. 255 Anm. 1) so wenig auf Bustimmung wird rechnen tonnen, wie die zu den drei Ratalogen Standinaviens gemachte, hochft munderliche Unmerfung (S. 265 Unm. 1): "Dazu (zu Standinavien) gehörten in alterer Beit auch Danemart, Schleswig und die Oftfeeinseln" -, endlich der Rataloge aus Spanien und Portugal; im jechsten Abschnitt "Miscellen" stellt er alle ihm zugänglichen Notizen über Bibliotheten und Schidfale einzelner Bucher und Bucherfammlungen als Erganzungen der Kataloge nach benselben Brincipien jusammen. Grenze gilt auch hier wie im zweiten Abschnitt bas Jahr 1500.

In den anderen Abschnitten bietet Bf. Ansähe zu Untersuchungen, welche mit der Geschichte der Kataloge und Bibliotheten in engem Zusammenhange stehen, wie im dritten Abschnitt Muster zur Heraußgabe alter Kataloge, und zwar die von Stablo und Arnstein, im vierten Untersuchungen über die Anordnung der Bibliotheten im Wittelalter, im fünsten Beiträge zur Geschichte einzelner Bibliotheten, nämlich der von Lorsch, S. Remi, S. Maximin, Reichenau (vgl. and) S. 463 ff.), im siebenten Abschnitt endlich Erörterungen über "die indirekten Quellen", besonders über die Ergebnisse, welche eine umssassische Feststellung der Verdreitung und der Benutzung der Altere im früheren Mittelalter zu Tage fördern würde. Er selbst gibt dazu einige Beiträge. Doch gehen die Erörterungen des Pf. in diesextenige Beiträge.

Abschnitten nicht tief; es sind mehr vorläufige und oberflächliche Untersuchungen, welche er hoffentlich bald durch umfassendere Forschungen ersetzt.

Nicht immer hat man das Gefühl völliger Zuverlässississis es sinden sich hie und da bedenkliche Irrthümer, so wenn S. 290 Wibald von Stadlo auch Abt von Cordie statt Korvei genannt wird. Das Citat "Wattendach, Schristwesen S. 298" ebenda ist unrichtig. S. 367 wäre zu Nr. 759 (Testament Albert's von Beheim) vor allem der Drud von Hösser, Albert von Beham (1847) S. 148 anzusühren gewesen. Zu S. 320 demerke ich noch, daß As. die Klage des Bonisaz über die Unlesbarkeit der minutae litterae ac connexae irrig auf die Winuskel bezogen hat; wie die Geschichte der Schrist md der Gegensaz zu den clarae et absolutae litterae ergibt, meint Bonisaz offendar die Kursive.

Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis, enarrata et antiquis earum indicibus aliisque documentis illustrata a Francisco Ehrle, S. J. Vulgata sumptu Academiae historico-juridicae. I. Ad extremum adjunctae sunt tabulae octo, quibus in primis palatium Avenionense Romanorum Pontificum exhibetur. Romae typis Vaticanis. 1890.

Die im größten Maßstab unternommene wissenschaftliche Geschichte ber papftlichen Bibliotheken ift für ben erften Abschnitt bis 1295 in musterhafter Beife ausgeführt von J. B. de Roffi in der Ginleitung pu dem Berzeichnis der Codices palatini; der folgende Abschnitt von Bonifaz VIII. bis auf Martin V. liegt nun, zunächst bis 1375, vor, in einem gewaltigen Quartanten, von Franz Ehrle mit nicht geringerer Gelehrsamkeit und nicht minder rastloser Forschung bearbeitet, eine überaus reiche Fundgrube für die Geschichte des Papstthums, für Literaturgeschichte und Kenntnis bes Bücherwesens jener Zeiten. Es ift die Zeit, in welcher die alten Schätze, soviel deren nach der Latastrophe von 1227 beim Absall der Frangipani noch übrig waren, faft ganz verloren gingen, und in Avignon bann eine neue Periode eifrigen Sammelns begann. Mit ber peinlichsten Sorgfalt ift alles, und namentlich auch bie Baugeschichte bes gewaltigen Palaftes in Abignon, verfolgt nach größentheils bisher ganz unberührten Duellen, borzüglich alten Rechnungsbüchern, zulett noch im Nachtrag genaue Auskunft gegeben über die Watten, welche um 1350 zuerst die auf bie Bugboden gestreuten Binfen verbrängten, und burch ihre in ber Berechnung angegebenen Maße den Grundriß des Palaftes berichtigen.

Kein Wunder, daß dagegen die 1886/87 erschienenen zwei Bande von Mt. Faucon, la librairie des Papes d'Avignon, als ganzlich ungenügend und irreführend bezeichnet werden konnten.

Sier konnen wir nur in einigen Umriffen von bem reichen Inhalt des Werkes berichten. Ungefondert waren unter Aufficht bes Camerarius im papftlichen Schate Sausrath und Roftbarteiten aller Urt mit den Urfunden, Registern und Buchern vereinigt, welche nach bem Berluft faft bes gangen alten Beftandes noch borhanden waren; bei jeder Ortsveranderung wurde der ganze Borrath mitgeführt, mb fo auch, als Bonifag VIII. nach feiner Bahl bie Rurie von Reapel nach Rom gurudführte. Sier ließ er 1295 ein Inventar verfertigen, welches noch vorhanden ift, und aus welchem E. in dem von ihm und Denifle herausgegebenen Archiv (1, 21-41) bas Berzeichnis ber Bücher veröffentlicht hat. Dann aber kam der Überfall in Anagni, wo schon Bücher geraubt wurden; noch verberblicher jedoch war, daß bei der Übersiedelung nach Lyon 1305 nur einige Registerbande mit genommen wurden, die Sauptmaffe aber in Berugia blieb. Gehr ausführlich wird nun von den oft wiederholten Bemühungen berichtet, theils Inventare aufzunehmen, theils die Gegenstände felbst nach Frankreich zu schaffen, und von den rauberifchen Gewaltthaten, burch welche fast alles verloren ging, auch noch in Afsifi, wohin (vor 1319) Die Originalurfunden und der noch übrige Reft ber Bücher gefcafft wurden, 1320 aber eine Beraubung durch Ghibellinen ftattfand; ein Berzeichnis der geraubten Bucher ift S. 19 mitgetheilt. Nachdem G. Die 1327 und 1339 in Uffifi aufgenommenen Berzeichniffe icon früher mitgetheilt hatte, gibt er hier S. 26 ff. bas Berzeichnis von 1311 mit den Ergänzungen, welche die anderen Berzeichniffe gewähren 1); sehr verständigerweise find hier, wie in vielen alten Berzeichnissen, die Anfangsworte der zweiten und die Endworte bes vorletten Blattes angegeben, mas die Biebererkennung sicherte und feinen Nuten behielt, wenn auch etwa die außerften Blattet abgeriffen waren. E. bezeichnet biefe Bibliothet als bie Bonifatiana, weil vom alten Bestande nichts mehr barin zu erkennen ift, sondern nur eine Sammlung bes 13. Jahrhunderts. aud dieje ift fast gang zu Grunde gegangen; in Abignon abet ift von Johann XXII. und seinen Nachfolgern wieder fehr eifrig gesammelt worden, worüber E. jehr viele Belege aus ben alten

<sup>1)</sup> Richt erkannt ist S. 99 Nr. 632 ein Lucan.

technungsbüchern und anderen Quellen gesammelt hat. Johann XXII. und unter seinen Nachfolgern besonders Clemens VI. haben viel getauft und abichreiben laffen, auch für forgfältige Rorrettur und gelegentlich für bilbliche Ausschmudung gesorgt; Gregor XI. suchte eifrig nach ben Schriften von Cicero, Trogus Pompejus, Betrarca. Regerische Bücher murben eingeforbert und vermahrt, wie die des Raimund Lul, des Michael von Cafena. Bieles ergaben auch die Spolien, der Nachlaß verftorbener Bralaten. Große Berzeichnisse bavon werden mitgetheilt. S. 277-432 erhalten wir bann ben Katalog von 1369 unter Urban V., 2059 Nummern, wo zuerst sich ber unvollkommene und noch nicht durchgeführte Anfang einer fustematischen Anordnung findet; ernstlicher durchgeführt ift dieselbe in dem Ratalog unter Gregor XI. von 1375, S. 454-560, forgfältig mit Berweisungen auf die anderen Kataloge versehen, und, wie auch dicfe, mit einem genauen Register.

Biderlegt wird die herkömmliche Nachricht, daß Johann XXII. feine Bibliothek den Dominikanern vermacht habe; wohl aber wurde, weil sehr viele Doubletten sich besonders aus den eingezogenen Nachläffen der Pralaten ansammelten, viel an verschiedene Stiftungen und geistliche Körperschaften vergabt. Sehr eingehend wird nun bie Aufbewahrung und Einrichtung ber Bibliothek besprochen und zu biefem 3wed die ganze Baugeschichte bes ungeheuren, aus vielen ein= gelnen Gebäuden zusammengesetten Balaftes ausführlich behandelt, erläutert durch Grundriffe und photographische Ansichten, nebst einer Biedergabe der Ansicht aus der Bogelperspektive von 1618, andrer= feits durch Auszüge aus ben Rechnungsbüchern, ein Abschnitt, beffen Bedeutung weit über die bloße Bibliotheksgeschichte hinausgeht. Die Reihe ber Bibliothekare wird hergestellt und berichtigt, der Vorsteher ber Schreiber bis 1352, wo das Amt mit dem des Beichtvaters ver-Seit Innocenz VI. waren es Augustiner= Eremiten, denen unter Clemens VII. Die Dominikaner folgten; bas Berzeichnis ift auf S. 739. Es geht aus allen biefen mühfam zusammengesuchten Rachrichten deutlich hervor, daß sehr große Sorgsalt auf die Biblio= thek verwandt wurde; sie war, wie sich von selbst versteht, über= wiegend theologisch und juristisch, vorzüglich kanonistisch, zunächst zum Gebrauche des Papftes bestimmt, der seinen Beamten und anderen Personen die Benutzung verstattete. Sehr lehrreich ist S. 745 ffeine Untersuchung ber weltlichen und geiftlichen Bibliotheken jener Beiten überhaupt, ihres Bestandes und ihrer Bestimmung, mit zahl= reichen Nachweisen aller dazu dienlichen Bucher und einzelnen Stellen. So können wir mit Recht fagen, daß bier ein wahrhaft flaffisches Denkmal gewissenbafter Forichung vorliegt, beren zweitem Theil mit gesvannter Erwartung entgegengesehen werden kann: freilich wird in diesem über Berfall. Zerivlitterung und Untergang anstatt des Bachsthums und der forgsamen Pflege zu berichten sein.

W. Wattenbach.

## Bericht der badifden bifterifden Rommiffion.

Erftattet im November 1891.

Auszug.

Regeiren der Bialigrafen am Roem. Die Schlüßlieferung des Bandes soll im nächten Frühjahr ausgegeben merden. — Regeiren zur Geschächte der Bülde von Konftan. Die Ausgegeben merden. — Regeiren zur Geschächte der Bülde von Konftan. Die Ausgegeben in der Kartigrafen von Baden und Habert Tas Annachten einzen — Regeiren der Nartigrafen von Baden und Habert Tas Annachten in seine nurden der Kartigrafen von Baden und Habert Tas Annachten in eine der Abrei Keichenau, welcher eine kritigte Ausgabe der Errent des Gelüß übern einbalten wird, wird 1892 um Abhluk gedracht werden — Sie murde die Perfellung einer tritigken Ausgabe der Stadtenden der Geschäufer des Ederschäfts beschlöfen. — Die Invenden der Kartigen der Kritigken Ausgabe der Stadtenden der Umwerflich Hielem von fich der Kollischen und Keiermannen der Umwerflich Hielem vollender von 16. die 18. Jahrbundert verröchtet um Konstrüße der Von Von hoft der konnachten kart. Krehntis von Kollen is der von Derfrah körden kart. Krehntis von Kollen is der von Trop die zum Kainter Konnachten kart. Krehntis von Kollen in der von Anderstallen Frieden reicht, werd der Kollen ist der Kreinschaft de

## Berbefferung.

61 -1 3 812 8 4 und 6 ren eben den geantete.

## über bas Baterland ber falichen Defretalen.

Replif

bon

## B. v. Simson.

S. Wasserschleben hat in der H. B. 64, 234 ff. unter obigem Titel eine Abhandlung veröffentlicht, welche mich zur Abwehr nöthigt. Bevor ich diese jedoch versuche, möchte ich meinem Herrn Gegner meinen Dank dafür ausdrücken, daß er meine Abhandlung einer eingehenden Prüfung gewürdigt hat. Auch kann ich nicht ohne eine gewisse Genugthuung seststellen, daß Wasserschleben im wesentlichen auch nur mit demselben Waterial gearbeitet hat 1), welches ich beigebracht hatte, und daß

<sup>9</sup> Bichtig ist Wasserschleben's Nachweis, daß die Stelle Ps. Pelag II. Sinschius S. 724, welche für eine Kirchenprovinz 10 bis 11 Suffraganbischöfe verlangt und die man bald für den Ursprung der Fälschungen in Mainz, bald für den in der Reimser Metropole gestend machen, dann wieder auf die Bershältnisse des Erzbischums Tours beziehen wollte, aus der irischen Canonensammlung entlehnt ist (H. B. a. a. D. S. 238 Unm. 1, vgl. auch schon Theol. Literaturzeitung 1886 Nr. 25). Diese Endeckung ist um so verdienstlicher, als sie sehrt, wie mißlich es überhaupt ist, sich bei der Forschung nach der Heimat der salschen Detretalen von derartigen Indizien leiten zu sassen. Es erscheint mir als ein Borzug meiner Untersuchung, daß sie sich viel weniger auf Argumente dieser Art, als auf die Art der Fabrikation der Fälschungen hinsichtlich des berwendeten Waterials wie seiner Berarbeitung stützt. Übrigens süge ich hinzu, daß die betreffenden Canones der irischen Sammlung auch bei Benedictus Levita (Add. 3, 107) wiedergegeben sind, und zwar im wesentlichen bereits mit den gleichen Änderungen wie bei Pseudoisidor.

angeachter feines allgemeinen Urtheils, mir in gewiffen Punter beinnen, in denen ich von früheren Forichern abgewichen obe non anderen Kritifern angegriffen morden mar.

Bete weitere Discuminn über die Beimat und ben Urhebe ber faiften Defreulen matte freilich überflüffig fein, wenn ein Grebeckung junterent mare, melde füngft Thaner in ben Mit theilungen les Suitung für Gierreichide Geichichteforichung (11 627 - 629 betiert gemad: bet Sie rührt von bem verstorbene 25 ber. der gefunden ju baben glaubte, bag bie Gingange morre der Borrede de Benderflor: Isidorus Mercator servu Christi lecteri conservo suo es parens in domino fidas salutem Ginitie :: eine Aragramm feien, hinter welcher The Mr Bifder Meibal von Semone, ber Beind hintmar's vo Reime, ale ber Amer verliede. Andere geordner, ergaben nan it Diefeiben Budfuben bie bami'de Salutation: Rottadu vero civitatis Suessionensis rector Incmaro Remensi foed archipresuli dolum. Rifl zweiselte immerbin noch, ob bie fich nicht aus einem Bufall erflaten toune. Thaner bagege ideint biefen Zweifel toum ju theilen und beutet an, ich hatt mich burchaus auf einem Grimege befunden, als ich eine fold Methode ber Lofung bes Matbiele, nach ber ichon E. herrman aus bem Namen Meriaior ben bes Ergbifdofe Otgar von Main; Otear M. E. R. Mogutinae ecclesiae rector) hatte herous leien wollen, verwarf. Gleidmobl muß ich bei meinem Urthe perharren. Ich batte gegen Berrmann's Supotheje bemerft, ba Sinidine - bereite por 20 bie 30 Sabren - ben Rachmei erbradt babe, daß ber Galider ben Ramen Mercator und übe baupt ben Anfang feiner Borrebe bem Marius Mercator, einer Lirdenidrififieller bes 5. Sobrbunderis, entlebnt habe. Diefe Sarribt: Marius Mercator servus Christi lectori conserv suo et parens (antere Legart: paremque) in Domino fide salutem. Es bedarf feines weiteren Beweiles, bag bieburch aus Die Bermutbung von Rift ausgestloffen ift. Ber bas nicht gi geben will, mußte annehmen, bag Marine Mercator die Entstehur ber pjendorfideriiden Detretalen und ben Streit zwifden Rothe und Sinfmar einige Sabrbunderte fruber vorausgeahnt batte!

Das wichtigste Stud für die uns beschäftigende Frage ist Die Defretale Gregor's IV. Das Urtheil Bafferschleben's über sie stimmt im wesentlichen mit dem meinigen überein. Wassersch= leben gibt zu, daß die Defretale unecht ift und eine unverkennbare Hinneigung zu pseudoifidorischen Tendenzen zeigt. Auch nimmt er nicht an, daß Pseudoisidor in ihr benutt sei, sondern glaubt, "daß fie jelbständig aus ben alteren echten Quellen, vielleicht mit Benutung der pseudoifidorischen Borarbeiten oder bes Berkes von Benedikt verarbeitet worden ist". Dabei ist Bassersch= leben jedoch nicht auf alle vorzüglich charakteristischen Uhnlich-Eine bejonders bedeutsame, von anderer leiten eingegangen. Seite schon mehr gewürdigte, ift folgende: Leo der Große schreibt an den Bischof Anastasius von Thessalonich, seinen Bikar: Vices enim nostras ita tuae credidimus caritati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Hieraus macht Pseudoisidor; Ipsa namque ecclesia, quae prima est, ita reliquis ecclesiis vices suas credidit largiendas, ut in parte sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudine potestatis (Hinschins p. 712) - und die angebliche Defretale Bregor's IV.: quam quod ab eiusdem ecclesiae fuerit praeceptum auctoritate, quae vices suas ita aliis impertivit ecclesiis, ut in partem sint vocatae sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Auch zeigt die Bergleichung augen= jällig, daß die Defretale Gregor's IV. auch hier auf die Quelle jelbst zurückgeht, nicht etwa aus Pjeudoisidor abgeschrieben ist1). Ferner ist durch die Untersuchung von Hinschius, welche ich noch ein wenig erganzt habe, zwar bereits flargelegt, daß die Defretale Gregor's IV. aus benfelben Quellen und in berfelben mosaitartigen Beise zusammengestellt ist wie die pseudoisidorischen Dekretalen, die Fülle der Uhnlichkeiten zwischen beiden damit jedoch noch immer nicht erschöpft. Je anhaltender man sich in die Ber= gleichung vertieft, besto mehr Spuren der Verwandtschaft treten

<sup>1)</sup> Bgl. S. 20 meiner Schrift. Es ist mir nicht verständlich, wie Löning diesem völlig klaren Berhältnis gegenüber annehmen kann, die Übereinsstimmungen erklärten sich hinlänglich aus einer Benupung Pseudoisidor's in den Act. pont. Cen.

hervor. Mehreres der Art habe ich nachträglich bemerkt') und möchte eine dieser Übereinstimmungen noch besonders hervorheben. Zwischen die Sätze einer Stelle aus Leon. I. ep. 14 sind in der Dekretale Gregor's IV. die Worte eingeschaltet: quoniam non intervenit temeritas praesumptionis, udi est diligentia pietatis (S. 24 meiner Schrift). Fast genau dieselben Worte sinden wir dei Pseudoisidor (Fadian. 7. Silver. Hinschins p. 160. 709): quoniam non temeritas intervenit praesumptionis, udi est diligentia pietatis, und zwar auch hier zwischen entlehnte Stellen eingeschoben, von denen wiederum eine (aus Leon. I. ep. 7) auch in dem Briese Gregor's IV. benutzt ist.

Wasserschleben bezweiselt allerdings den Ursprung der Defretale Gregor's IV. in Le Mans. Wir wissen nach seiner Meinung nicht, ob der Brief "in Le Mans oder sonst wo sabiszit ist". Dieser Zweisel ist nach meiner Überzeugung übersstüßig. Die falsche Detretale ist zwar nicht, wie Wasserschleben sagt'), an Albrich's Abresse gerichtet, wohl aber zu Gunsten dieses Bischofs von Le Mans geschmiedet und in eine Redation der Actus pontisieum Cenomanensium eingeschaltet. Strend ein stichhaltiger Grund. aus dem sie dennoch an einem andern Orte gesälscht sein sollte, ist um so weniger erfindlich, als in Le Mans besonders viel gesälscht wurde. Wasserschleben betont zwar, daß die in den Act. pont. Cen. und den Gesta Aldrici

<sup>1)</sup> Die Worte der Tekretale Gregor's: sanctorum patrum canones spiritu Dei conditi et totius mundi reverentia consecrati stammen aus Leonis I. ep. 14 c. 2 (ed. Ball. 1, 687), ebenso wie Ben. Lev. 2, 96. Ps. Damas. Hinschiuß S. 21. Die Stelle auß Leon. I ep. 7 c. 2 (S. 625): aliter enim nodis commissos regere non possumus, nisi — severitate qua possumus absindamus, welche man dei Pseudossidor mehrsach (Anstas. I. Soth. 3, Fad. 7, Luc. 8, Fel. I. 18, Marc. 3, Silver. Hinschiuß S. 124. 160. 180. 206, 454. 526. 709) und auch dei Ben. Lev. 3, 54 besnutt sindet, ist es in der Dekretale Gregor's (S. 30—32) gleichsals. Aus Pseudossisdor zum Theil unrichtige Lesarten, wo die Dekretale Gregor's mit der Luclle übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Die Abresse sautet vielmehr: Dilectissimis fratribus universis coepiscopis per Galliam, Germaniam, Europam et per universas provincias constitutis.

eingeschalteten Urfunden ftets mit dem vorhergehenden Text qu= fammenhingen, und diefer meift auf fie verweife, ber Brief Gregor's dagegen gang unvermittelt daftebe. Dies wurde ichon an fich nichts Auffälliges haben, benn bas Schreiben Bregor's ift in einer anderen, fürzeren Redaftion der Act. pont. Cen. enthalten - ein Berhaltnis, welches, beiläufig bemertt, Bafferichleben's Außerungen auf G. 247 nicht flar wiedergeben. Diefe anderen Act. pont. Con. fonnten fehr wohl ein anderes Berfohren einschlagen als die ausführlichere Redaktion ober die Gesta Aldrici. Bafferschleben's Beobachtung ift jedoch nicht einmal gutreffend. Bielmehr find auch in die ausführlicheren Act. pont. Cen. und in die Gesta Aldrici vielfach Aftenftücke ohne weitere Borbemerfung eingeschaltet. In jenen und auch im letten Theil ber Gesta Aldrici (Baluze, Miscell. 3, 130 ff. 142 ff.)1) geichieht dies jogar in der Regel. Der gange Unterschied beidrantt fich darauf, daß es dort in den Überschriften gewöhnlich buitt: Exemplar epistolae ober Sequitur exemplar traditionis 11. f. f., hier dagegen nur: Epistola Gregorii,

Auch hinsichtlich der auf die gefälschte Defretale Gregor's IV. iolgenden Erörterung: Quodsi David 2c. räumt Wasserschleben nicht nur die augenfällige Übereinstimmung mit Benedikt und Pieudoisidor ein, sondern er erkennt auch an, daß die Act. pont. Cen. den Text in der ältesten, jedenfalls in älterer Gestalt übersliefen als die anderen Fälschungen. Diese Concession ist um so werthvoller, als meine Beweissührung gerade in diesem Bunke von einem Recensenten in der "Historischen Zeitschrift" (59, 129) angegriffen worden war. Der Recensent hatte

<sup>&#</sup>x27;) In der neuesten Ausgabe der Gesta domni Aldrici Cenomannicae urdis spiscopi von Charles und Froger (Mamers 1889) S. 148 st. 160 st. Diese Ausgade, in der meine Hypothese ebenfalls bekämpst wird (p. XXV dis XXIX), ist, wie mir scheint, untritisch. Daß die Herausgeber nicht einsmal über ein bescheidenes Maß von Scharssinn versügen, zeigt sich gleich auf S.2, wo zu der Stelle der praesatio: Apparuisset enim ad maxima pertingitur sicut slos ad fructum etc. bemerkt wird: Le texte est très-certainement sautif en cet endroit, nous n'osons hasarder une restitution qui serait purement hypothétique. Selbstverständlich ist zu lesen: A parvis etenim ad maxima pertingitur.

behauptet, der Text der Act. sei hier aus Benedikt und Pseudosissidor kombinirt<sup>1</sup>). Ich halte es in der That für nicht schwer, diese Annahme zu widerlegen, und möchte nicht darauf verzichten, wenn auch Wasserschleben mir hierin bereits beigestimmt hat.

Ber bas Berhaltnis ber brei betreffenden Stellen aufmertfam betrachtet und ermägt, burfte bie Uberzeugung bes Recenfenten, bag er hier richtiger gesehen habe als ich, nicht theilen. Bfeudoifidor hat den Text, wie wir ihn bei Benedictus Levita finden, burch ein paar Bufate erweitert. hinter praedicatores sanctae aecclesiae schicht er ein: quia eorum vexatio sive detractio ad Christum pertinet, cuius vice in aecclesia legatione funguntur; besgleichen vor unctum domini: episcopum suum, id est. Dag es fich bier in ber That um Gin= schaltungen Pfeudoifidor's, nicht um Auslaffungen Benedift's handelt, nimmt auch ber Recenfent an, und es ift um fo zweifelloser, als der Sat quia-funguntur ganz ähnlich auch noch an manchen anderen Stellen bei Beneditt und Bseudoifidor wiederfehrt2). Bare nun die Auffaffung bes Recenfenten gutreffend, lieferte das Bischofsbuch von Le Mans wirklich eine "Berbindung ber beiben anderen Tegte", fo mußte man erwarten, die Bufate bes Pfeudoifidor in ben Act. pont. Cen. wiederzufinden. Gie finden fich aber, wie ich bereits früher hervorgehoben habes), in

<sup>1) &</sup>quot;Der Bf. verwirft Weizjäder's Ansicht, daß die Bischosbücher wenigstens in ihrer gegenwärtigen Gestalt den Pseudoisidor gefannt haben. Wir können hier auf eine Bergseichung der bezüglichen Texte nicht eingehen, möchten aber doch bemerken, daß uns der Bf. hiebei nicht immer das Richtige gesehen zu haben scheint. So S. 42 f., wo er die der Dekretale Gregor's IV. folgende Erörterung in dem Bischossbuch mit den Parallesstellen dei Beneditt und Pseudoisidor zusammenstellt und den Schluß zieht, jene scheine den ältessen Text zu repräsentiren. Wir glauben, daß es sich umgekehrt verhält. Der einsachste Bortlaut jener Stelle ist der bei Benedikt; bei Pseudoisidor ist er bereits zerstüdelt und erweitert; eine Berbindung beider Texte stellt das Bischossbuch dar, in welchem außer dem Citat aus dem Exodus noch andere, gar nicht passend litate angesügt werden. Wenn irgendwo, sindet Weizssäder's Annahme gerade hier ihre Stühe."

<sup>2)</sup> Bgl. S. 35 meiner Schrift; auch Ben. Lev. 1, 40.

<sup>8)</sup> S. 43 Unm. 1.

ihnen nicht. Die Annahme des Recensenten wird serner auch badurch nicht ersordert, daß der Text der Act. im übrigen zwischen den beiden anderen steht, in der Reihensolge mit Pseudoisidor, im Bortsaut im ganzen mehr mit Benedist, in einzelnen Punkten sedach wieder mit Pseudoisidor übereinstimmt. Dies Berhältnis etslärt sich vielmehr auch dann ganz gut, wenn bald Benedist, bald Pseudoisidor Anderungen an dem Grundtexte vorgenommen haben, dem "einsachsten Bortsaut", den meines Dafürhaltens nicht Benedist, sondern das Bischossbuch bietet. Die Sätze Quodsi David und Quod omnibus sidelibus omnibusque Dei ordinibus summopere cavendum sit stehen in den Act. unsverbunden neben einander. Pseudoisidor stellt eine Berbindung zwischen ihnen her, indem er schreibt: Unde summopere cavendum est omnibus sidelibus. Benedist kehrt die Reihensolge beider Sätze um und knüpft den zweiten mit Et si David an.

Muf dasfelbe Berhältnis weift, wie ich ebenfalls ichon früher angebeutet habe, ber Umftand bin, bag an ber Stelle, wo Benedift und Pjeudoifidor fich im Wortlaut ganglich von einander trennen (Ben. Lev. Et dominus per Moysen ait -Ps. Is. Et in lege legitur divina) bie Actus mit feinem von beiben übereinstimmen, fondern bafür bas trockene Citat bieten: In exodo cap. 69. Ein folches gablenmäßiges Citat fonnten Beneditt und Pieudoifidor nicht gebrauchen; deshalb ift es bei beiben auf verschiedene Beise umschrieben. Und weiter - fann es überhaupt als irgend mahricheinlich gelten, bag ber Berfaffer der Actus Dieje übereinstimmenden Stellen bei Ben. Lev. und Ps. Is. auffuchte, neben einander vor fich hinlegte und verschmolg? Das ift vielmehr von vornherein höchft unwahrscheinlich, befonders bann, wenn er ber Autorschaft jener Cammlungen fern ftand. Der Fall liegt gang anders, als wenn etwa ein mittelalterlicher Unnalift zwei altere Jahrbucher neben einander benutte und combinirte. Sier bedurfte es ichon eines eingehenden Studiums, emer vertrauten Renntnis, um überhaupt zu wiffen, daß Ben. Lev. 2, 402 und Gregor M. ad Fel. bei Bseudoisidor Ubereinstimmenbes bieten. Der Berfaffer ber Acta pont. Cen. wird boch nicht Studien über die Quellen und Abereinftimmungen ber falschen Capitularien und der falschen Defretalen angestellt haben wie etwa Anuft ober Sinschius!

Es ist endlich auch nicht ganz zutreffend, wenn berielte Mecensent die Citate, welche die Actus hier noch weiter hinzusügen, als gar nicht passend bezeichnet. Dies gilt nicht von allen; einige sind passend, insofern sie sich gegen Ablegung oder Annahme falscher Zeugnisse und ungerechte Urtheilssprüche richten. Die Citate aus Exod. 23, 1. 2 werden sogar in demselben Sinne auch an einzelnen Stellen bei Pseudoissidor verwendet.

Bafferichleben bestreitet, daß die Stellen der Gesta Aldrici, welche Citate aus bem fanonischen und römischen Rechte enthalten. Fälfchungen aufweisen. Der Fälfcher, meint er, brauche boch nicht immer gelogen und gefälscht zu haben. 3ch erlaube mir meinen herrn Begner barauf aufmertfam zu machen, daß auch nach feiner eigenen Annahme ber Berfaffer ber Gesta Aldrici fich bier einer Unwahrheit schuldig gemacht haben wurde. "Bahricheinlich", fagt Wafferichleben von diefen Stellen, "fand fie der Berfaffer ber Gesta in ber von ihm benutten Sammlung, welche firchlicht und weltliche Rechtsfage enthielt." Run, wenn bem fo mare, fo hatte uns ber Berfaffer eben auch getäuscht; benn er führt biefe Stellen - was Bafferichleben gang überfeben zu haben icheint - nicht als feine eigenen Citate an, fonbern er lagt fie in bem angeblichen Brotofoll einer Berhandlung por bem Dof gericht von ben Schöffen, Grafen, Bifchofen, Abten u. f. w. por bringen. Der Raifer befragt die Großen um ihre Meinung gur Begrundung ihres Urteils bitten fie ihn, jene Stellen vet lejen zu laffen"). Dag dies angebliche Sofgerichtsprotofoll ein grobe Falfchung ift, unterliegt feinem Zweifel und wird faft alls mein anerkannt!") Huch find bie barin angeführten Stellen al bem geiftlichen und weltlichen Recht feineswegs bloge barm Lo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eleuth. 5; Sixt. II. 8; Jul. 19; Fel. II. 11; Şinfdius S. CX 126, 193, 474, 487.

<sup>\*)</sup> c. 47, Baluze a. a. D. S. 117—125; Charles und Froger S. 1 = 618 142.

<sup>\*)</sup> Milhtbacher, Regesten Rr. 945; Baig, M. G. SS. 15, 325 Anm. Disner, König Pippin S. 369.

Entlehnungen, vielmehr sind an den Citaten aus päpstlichen Defretaten willfürliche und dreiste Umstellungen und Beränderungen vorgenommen. Dies hat P. Fournier in Untersuchungen 1) gezeigt, welche Wasserschleben unbekannt geblieben zu sein scheinen. Auch daran, daß die aus dem römischen Recht angeführten Stellen, welche sonst nicht nachweisdar sind, auf Fälschung bezuhen, glaube ich entschieden festhalten zu müssen?). Wasserschleben meint, daß hier zu einer Fälschung gar kein Grund vorgelegen habe. Der Grund liegt aber auf der Hand. Nach dem geziälschen Protokoll war der Abt von St. Calais trotz wiedersholter Ladung nicht vor dem Hosgericht erschienen. Deshalb wird er in contumaciam verurteilt, und die betreffenden Stellen sollen diese Verurteilung begründen helsen.

Unter den gefälschten Urfunden, welche die Actus pont. Conom. und die Gesta Aldrici enthalten, befinden sich ein paar Immunitatsprivilegien Rarl's bes Großen und Ludwig's bes Frommen, in benen geboten wird, daß fein Beamter noch foust jemand bie Bogte ober Beamten des Bisthums Le Mans ohne weiters auf öffentlicher Malftätte, vor bem weltlichen Bericht verklagen burfe. Bielmehr foll ber Betreffende gehalten fein, vorher ein Suteverfahren zu versuchen, und zwar zunächst bei den bischöflichen Beamten, dann eventuell bei dem Bischof felbst. Gelingt cs ihm nicht, auf diesem Wege zu seinem Recht zu kommen, so foll er befugt jein, seine Rlage auf öffentlicher Malstatt vor-Bubringen. Unterläßt er jedoch den Berjuch des gütlichen Ausgleichs und geht ohne weiters mit der Rlage gegen den Bischof bezw. bessen Beamte oder Bögte vor, jo hat er den Königsbann und überdies dem Bischof oder bessen Beamten eine bestimmte Buße zu zahlen. In diefer Berordnung sieht Wasserschleben (S. 243) etwas mit den pseudoisidorischen Tendenzen schlechthin Unbereinbares. "Ich habe wohl nicht nöthig, den Beweis zu führen", bemerkt er, "daß diese Bestimmungen in einem diametralen Gegensage zu dem charafteristischen Bestreben Pseudoisidor's

<sup>1)</sup> Nouvelle Revue historique de droit 1887 p. 78 ff.; 1888 p. 104 ff.

<sup>\*)</sup> Benigstens theilweise gibt dies auch Conrat, Gesch. der Quellen des tom. Rechts 1 (1891), 310-311 zu.

ftehen, die Bifchofe und überhaupt die Beiftlichkeit von ber we fichen Juriediftion zu befreien und fie ausschließlich ber ge lichen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen." Auch hier glaube i Aum Wideripruche berechtigt zu fein, fo fchwer es fur mich aber eine jolde Frage mit einem Juriften zu ftreiten. Bund ift in bem mangelhaft und unflar gefaßten Tenor ber Urfun' nicht einmal mit vollkommener Deutlichfeit gefagt, bag es n bem Scheitern bes Guteverfahrens gestattet fein foll ben Biie belbit por bem weltlichen Gericht gu verflagen. welthe Affafferichleben abdrucken läßt, befagt bies noch ni morten hierauf lege ich weiter fein Gewicht. Die Sauptie III, bah es fich bier affenbar gar nicht, wie bei Pfeudoifibor, Mergetherlung und Abicpung von Bifcofen handelt, fondern etwas gung anderes, namlich um Befitftreitigfeiten gwif Vulen und Muchen Wenn im frantischen Reiche Laien in Be unt Muterladen Grund gur Rlage gegen Rirchen gu be alaubten, to tollten fie nach dem Buniche ber Rirche allerbi ein einen juchtiden Ausgleich bei dem Bischof versuchen. Muche wundete ein berurnges Guteverfahren, aber foweit, meinbegn gu gebieten geng felbit bie Rirche nicht, gefchm wenn ber ettaat? Wenn nun jene gefälschten Immunit netunben im De Mons bennech bie Konige bice Guteverfal undt eine um weimiden fendern unbedingt und bei schw Strufen boridreiben taber je ift bas gewiß fo clerical unglich und temedwege im Bieberbrud mit ben pfeudoifiborif Acubengan

Aural Van Aber einen von der Arribe ansgesprochen in Co Aural Van Aber einen Beweift die nach Wasserschleb Meinung noch nacht getindenen von wir aber schon frühe nathrie gemeintene Liebte dur welche die in Riebe stehen angebladen Ihm nicht wird der und wedrere im Inhalt nach nicht an Niederlad oder die Stellen der Capitula Ar ranter die Benedicke Seinen der Sindowskere gurüdge

Nage der Gestellen und der Schale Gestellen Beide St. 171.

1. Region und Konstellen Gestellen Vollen und der Gestellen Beidenerglie Deutschlichten Gestellen der Gestelle

Besonders charafteristisch ist der Ausdruck familiaris iustitia für das Güteversahren, der sich, soweit man sehen kann, außer in jenen salschen Immunitätsdiplomen für Le Mans nur noch in der Kubrik bei Ben. Lev. 3, 350 nachweisen läßt.).

"Albrich", fagt Bafferichleben, "batte fein Intereffe baran, feine Lage burch Kälschung papstlicher Briefe gu fichern." Uhn= lich hatten fich auch schon Dummler2) und Löning3) ausgesprochen. Run will ich, damit wir uns nicht im Rreise bewegen, nicht da= rauf gurudfommen, daß uns jene angebliche Defretale Gregor's IV. vorliegt, Die, wie Bafferichleben zugibt, "in ber Abficht gedichtet ideint, bem Bischof Albrich fur ben Fall, daß er von jemandem angeflagt werde, burch Gewährung eines unbeschränkten Appellationerechtes nach Rom einen Schut zu gewähren" - b. h. doch also in der Absicht, seine Lage durch Fälschung eines papftlichen Briefes zu fichern. Aber Aldrich's Lage war auch in der That eine folche, bie ihn veranlaffen fonnte, auf Gicherung feiner Stellung besonders Bedacht zu nehmen. Go wenig wir über feine Schicffale miffen, weil die Quellen theils gu fparlich, theils au trübe fliegen, fonnen wir es doch als Thatfache annehmen und hat auch Bafferichleben nicht in Zweifel gezogen, bag er eine Beit lang von feinem Bischofsstuhl vertrieben war und ihn erft

<sup>1)</sup> Bgl. Baig, Deutsche Berjaffungsgeschichte 4 (2. Mufl.), 452. 727.

<sup>1)</sup> Geschichte bes oftfrantischen Reiches (2. Aufl.) 1, 236.

<sup>&</sup>quot;) Deutsche Literaturzeitung 1887 Nr. 26. Löning sagt: "Im Wittel» puntt der pseudossiborischen Fälschungen steht das Bestreben, Bischöse, die von einer Synode abgesett worden sind, gegen weitere Anklagen zu schüßen und ihre Biedereinsehung zu rechtsertigen. Bischos Albrich von Le Mans ist aber niemals abgesett worden. Bie mir scheint, würde man richtiger sagen: Pseudossidor's hauptsächlichstes Bestreben ist, Bischöse, welche gewaltsam verstrieben und depossed su schüßen. So äußert er sich schon in der Borrede (p. 18): Nullus enim qui suis est redus spoliatus aut sede propria vi aut terrore pulsus, antequam omnia sidi ablata ei legidus restituantur et ipse pacifice diu suis fruatur honoribus sedique propriae regulariter restitutus eius multo tempore libere potiatur honore, iuxta canonicam accusari, vocari, iudicari aut dampnari institutionem potest. Man verssliche auch, was ich auf S. 114 meiner Schrift bemerkt habe.

durch eine Restitution wieder erlangte 1). Db Aldrich ein treuer Andänger Ludwig's des Frommen war, würde dabei nicht in Betracht kommen, auch wenn es ausreichender und zuverlässiger bezeugt wäre, als es der Fall ist. Wenn Wasserichleben behauptet, die in den salschen Tekretalen ausgestellten Prinzipien seien zwnächst aus dem Bestreben hervorgegangen, die seit der Restudien Audwig's den Bischösen der Lotharischen Partei drohenden Gesabren zu beseitigen oder abzuschwächen — so ist dies lediglich eine Vermuthung, welche nicht die Geltung eines positiven Arguments beanspruchen dars. Dit besserem Rechte darf ich wiederholt darauf hinweisen 2), daß Aldrich, sogar in hervorragender Weise, an der Aachener Spnode vom Jahre 836 Theil genommen zu haben scheint, einer Versammlung, deren ganze Helung, um mit Wasserichleben zu reden, "mit den Tendenzen Pseudosssidor's bereits harmonirte".

Auch chronologische Gründe sind gegen mich in's Feld gesührt worden's, insbesondere die Ansicht von Bais, daß der erste Theil der Actus pont. Cenom. erst in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstanden sei. Auch hierauf dürste es ersorderlich sein, einzugehen, obschon Basserschleben selbst sich jest gänzlich von den Ansichten von Bais entsernt, da er den Sind der empfangen hat, daß der erste Theil der Actus älter sein die Gesta Aldrici. Ich selbst habe Basserschleben zuers brieflich darauf ausmerksam gemacht, daß Bais sen Reinung is den Borbemerkungen zu seiner Ausgabe der Gesta Aldrici

<sup>1,</sup> Die Quelle ist allerdings hauptsächlich nur die besonders in ihresweiten Theil ganz unzuverlässigen Gesta-Aldrici. Aber auch die kürze Redaktion der Act. pont. Cen. p. 300 erwähnt die Restitution, deren es debedurste (Domnus igitur Aldricus accepta apostolicae auctoritatis epistel suae restitutus...).

<sup>\*,</sup> Bgl. Entstehung u. f. w. 3. 108-109. Dümmler a. a. C. C. 11

<sup>3,</sup> Herzog's Realencyflopabie a. a. D. S. 377.

<sup>4)</sup> S. Basserichleben, Theol. Literaturzeitung 1886 Rr. 25: Lönken Deutsiche Literaturzeitung 1887 Nr. 26; Schröre, Literarische Rundicks 1887 Nr. 12. Der lettere, dessen Recension zu den sachkundigsten gebotadelt nicht ohne Grund, daß ich diese Seite der Frage früher nicht eingebot genug behandelt habe.

G. SS. 15, 1), in welcher er übrigens bie Beziehungen ber Falfdungen von Le Mans zu Benedikt und Bfeudoifibor gang unberührt läßt, vertrete. In meiner Schrift fonnte ich jedoch auf seine Argumente noch nicht eingehen 1), da seine Ausgabe ber Gesta erft später erschien. Bait zerlegt bie Gosta in zwei Theile. Der erste Theil, auf den er seine Ausgabe beschränkt, ijt nach seiner Meinung im wesentlichen frei von Fälschungen und noch bei Albrich's Lebzeiten von einem andern Berfasser als die Actus pont. Cen. geschrieben; der zweite Theil bagegen mich an Kälschungen und vielleicht von demselben Autor wie die Die Aufzeichnung der letteren verweist er in die zweite halfte bes 9. Jahrhunderts, weil in c. 2 von der Zeit "lange nach Aldrich's Tode" (longe post mortem Aldrici episcopi) gesprochen wird und in c. 13 bereits die Translatio 8. Benedicti benutt ist2). Beide Argumente waren mir auch früher nicht entgangen3). Über die Translatio Bonodicti haben wir seither eingehende Untersuchungen von Holder : Egger er= halten, jum Theil in bemselben Bande ber Scriptores, welcher die Ausgabe ber Gesta Aldrici von Wait enthält4). Ihr Ergebnis, welches Wait bereits im Auge gehabt haben wird, ist allerdings, daß sich erft nach der Mitte des 9. Jahrhunderts Spuren der Translatio finden, und sie selbst schwerlich vor der Mitte bieses Jahrhunderts verfaßt ist. Dies Resultat schließt jedoch eine ungefähre Gleichzeitigkeit der Act. pont. Con. mit den pseudoisidorischen Kälschungen nicht aus. Es ist sogar möglich, daß der Berfasser der Translatio der Mönch Adalbert von Fleury war, dessen Tod nach den Jahrbüchern dieses Klosters

<sup>1)</sup> Bgl. S. 44 Anm. 4. 130. 138.

<sup>&</sup>quot;) a. a. O. p. 306: Nam certe ad posteriores saeculi IX. annos eins (des Berfassers der Act.) aetas iam eo referri videtur, quod librum de translatione s. Benedicti vix antea editum exscripserit. Mit den anni posteriores s. IX ist, wie sich gleich zeigen wird, wahrscheinlich nur im allgemeinen die zweite Hälfte, nicht, wie Löning verstanden hat, das letzte Drittel des Jahrhunderts gemeint.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Kirchenrecht 21, 153; Entstehung u. f. w. S. 136.

<sup>&#</sup>x27;) 88. 15, 475; Reues Archiv 12, 139.

bereits in das Ende des Jahres 853 fiel. Diefe Ansicht hegten schon Papebroch und die Benediktiner und auch Holder-Egger neigt sich ihr zu, wenn er sie auch, bei dem Mangel einer Bestätigung durch die ihm bekannt gewordenen Handschriften, nicht bestimmt aufzustellen waat.

Ferner führt uns Holber-Egger's Beweisführung eben wieder auf bie Frage gurud, ob bie Spur ber Translatio s. Benedicti in den Act. pont. Cen. wirklich erft aus der zweiten Salfte bes 9. Jahrhunderts stammt. Daß das erwähnte c. 2. ber Act. erst lange nach Aldrich's Tode geschrieben sein tann, ift ja flat, auch nicht zu bezweiseln, daß die Gesta Aldrici in ihm benutt find. Daraus folgt jedoch nicht, daß wir den gangen erften Theil ber Act. pont. Cen. in jo späte Zeit zu setzen haben. Biels mehr scheinen in ihm Stude aus verschiebener Zeit mit einander vereinigt zu fein. Schon früher habe ich auf eine ganze Reibe von Stellen hingewiesen ), welche von der in den Gesta Aldrici und dem c. 2 der Act. erzählten Translation gemiffer Beiliger nichts wiffen, fondern im Gegentheil befagen, daß beren Bebeine noch an ihrer alten Stelle ruhen (c. 3. 4. 5. 7. 9). jollte boch glauben, daß biefe Stellen nur vor der in c. 2 ent haltenen Translatio und den Gesta Aldrici, vor Albrich's Tobe und vor jener Übertragung geschrieben fein konnen. bleibt es zwar wahrscheinlich, aber doch nicht völlig gewiß, da B der Abschnitt, in dem die Translatio s. Benedicti benutt if erst der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts angehört. c. 2 wird es nicht bewiesen, und es kann namentlich auch seine seits nicht beweisen, daß ber ganze erste Theil ber Act. pom & Cen. erft so spät verjagt ift. Dazu tritt ein anderer Umftan D. ber ce fast unzweifelhaft macht, daß schon bei Albrich's Leben ein bis auf ihn herabreichendes Bischofsbuch von Le Marts existirte. Der, wie man annehmen muß, noch bei Albrich 3

<sup>1)</sup> SS. 2, 254.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Kirchenrecht a. a. D. S. 153 Ann. 12. Die Gegner wären am wenigsten berechtigt, an obiger Annahme Anstoß zu nehmen. Es vershielte sich nach ihr mit den Act. pont. Cen. ebenso, wie nach der Aussicht von Watz und Charles und Froger mit den Gesta Aldrici.

Lebzeiten verfaßte Anfang des c. 23 der fürzeren Redaktion der Act., welches von ihm handelt, schließt sich nämlich offenbar an die Geschichte seines Borgängers an 1).

Auch die Annahme von Waiß, daß der zweite Theil der Gesta Aldrici viel später als der vorhergehende und erst nach Aldrici viel später als der vorhergehende und erst nach Aldrici viel später als der vorhergehende und erst nach Aldrici's Tode ausgezeichnet worden sei, erscheint zweiselhaft und anschibar. Der erste Theil jenes c. 23 der fürzeren Redastion der Act. (Mabillon, Vet. Analect. nov. ed. p. 297—298), verweist bereits ausdrücklich auf die Gesta Aldrici, und zwar, wie es scheint, nicht nur auf ihre erste Hälfte, sondern auf das Ganze²). Ühnliches gilt von dem bei Aldrich's Leben geschriebenen Carmen Cenom. Nr. 7 (Poet. Lat. II. 632). Aus einem andern dieser Gebichte (Nr. 9. S. 633—634) ersieht man, daß ein gesälschieß Urtheil, durch welches Ludwig der Fromme zu Aachen dem Bisthum Le Mans das Kloster St. Calais zugesprochen haben soll (vgl. Gesta Aldrici c. 47, also im zweiten Theil), dereits zu Ledzeiten des Bischos Aldrich vorhanden war. Allerbings sindet sich hier eine kleine Differenz im Datum³).

Nicht eingegangen ist Wasserschleben auf meine Erörterung<sup>4</sup>) über das Capitulum in pago Cenomannico datum (Ben. Lev. I. 303). Die Gründe, aus denen ich die Echtheit dieses Capitulum in Zweisel gezogen habe, mögen nicht ausreichend erscheinen, aber auch wenn es echt sein sollte, bleibt es beachtensewerth, daß Benedikt diese speziell auf die Verhältnisse im Gau don Maine bezügliche Verordnung, welche sich bei Ansegis nicht indet. ausgenommen hat. Außerdem ist es mir noch immer dahrscheinlich, daß wenigstens die Einkleidung des Inhalts in ie Form einer königlichen Verordnung auf Fiktion beruht. Auch

<sup>1)</sup> Decedente 8. Idus Novembris Francone iuniore Cenomannicae bis episcopo, succedit Aldricus in eius episcopatum. Bgl. S. 45-50 iner früheren Schrift.

<sup>9</sup> Befonders wegen der Worte: et evindicationes, quas ex his legibus Per iudicium accepit.

<sup>&</sup>quot;) Die Gesta geben ben 30., das Gebicht ben 29. April an.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 124—128.

möchte ich noch nachträglich hinzufügen, daß die Ausb Capitulum eine gewisse Uhnlichkeit mit einem Schrei Bischofs Gauziolen von Le Mans in den Act. pont. Ce (p. 287) zeigen 1).

Ich tomme zu den aus der Schreibweise der Käl geschöpften Argumenten. Ich habe barauf hingewiesen. Gebrauch des Wortes praefixus in dem Sinne von pra welches für die Act. pont. Cen. und die Gesta Aldric teriftisch ift, sich auch an einzelnen Stellen bei Benedictu und Pfeudoifidor finde. Siegegen bemerkt Bafferichleb sich berselbe Sprachgebrauch auch in einer andern Sch Vita Geraldi archiepiscopi Bracarensis2), nachweise Allerdings ift damit noch nicht ber Nachweis geliefert. von den Begnern verlangen zu durfen glaubte, daß jener gebrauch "auch sonst in jener Periode üblich und verb wesen sei" 3). Jene Vita Geraldi gehört erst dem 12. Jah Ebenso bin ich noch nicht überzeugt, daß bie ande stischen Übereinstimmungen, welche ich hervorhob, nur fall beruhen. Die ähnlichen Wendungen in anderen & auf welche Bafferschleben verweist4), scheinen mir feine t Barallelftellen zu fein. Die Uhnlichkeiten zwischen bem ber Gesta Aldrici über eine von Aldrich angelegte ( sammlung und bem projaischen Borwort bes Benedictu find fogar noch umfaffender als ich früher (S. 73)

<sup>1)</sup> Act. pont. Cen. l. c. Capitulum. illo facto, quem genitor suus Acibertus . . . in Canasuerolas tenuit — ipse Achileus de ipso facto aliud exinde non reddat praeter tantum regalia in campo dominico procurare faciat. Capitulum. ut quicunque de praedicti bus quartam facti tenet, animalibus seniori suo unum diem cum suo campo dominico aret.

<sup>\*)</sup> Sie steht in bemselben Bande der Miscellanea von B bie Gesta Aldrici, welchem Umstande Basserschleben seine Entbe danken wird.

<sup>3)</sup> S. 65 meiner Schrift.

<sup>4)</sup> S. 248 Anm. 1.

habei). Dabei ift entschieden nicht anzunehmen, daß bic Borrebe bes Benedift in ben Gesta Aldrici benutt sei; benn ber erfte Theil der Gesta (zu dem die betreffende Stelle gehört) ist jelbst nach Baig mahrscheinlich vor 841 geschrieben2), jene praefatio bagegen vielleicht erst nachträglich mit der Sammlung Benedift's verbunden und nach 858 entstanden 3).

Tropbem raume ich ein, daß Bafferschleben's Rritit in diesem Puntte am begrundetsten ift, und daß ich auf die ftilisti= iden Übereinstimmungen zu viel Gewicht gelegt habe. Es hing das mit meiner Borftellung zusammen, daß die Fälschungen von & Mans wie die pseudoisidorischen sammtlich einen und denselben Berfaffer hatten. Wie ich inzwischen schon an anderer Stelle4) bemerkt habe, bin ich aber ganz geneigt, anzuerkennen, daß ich über das Ziel hinausgeschoffen habe, und meine Ansicht nach Maßgabe berjenigen Döllinger's zu modifiziren, der zwar auch überzeugt war, "daß Pjeudoifidor in Le Mans entstanden ift", jedoch meinte, "daß mehrere zusammen so zu sagen fabritmäßig daran gearbeitet haben, und daß Bischof Aldrich der intellektuelle Urheber, seine Canonici die Amanuenses, die nach feinen Beisungen arbeiteten, waren" 5).

1) Gesta Aldrici c. 17. M. G. SS. 15, 315.

· · · collegit quaedam capitula ca- | . . . sicut in eorundem procemio quae et suis consacerdotibus sepis- moriae conmendarentur — quosime legenda sive memoriae commendanda tribuit — in suo proemio continetur insertum — quorum | posita — prima fronte posita sunt prefationem in primo fronte predicti operis valde utilem posuit. Demum quoque quae secuntur...

Ben. Lev. praef. LL. 2 b, 39-40.

nonum valde utilia et necessaria, continetur — atque a fidelibus meniam valde sunt utilia haec capitula — est in fronte primi libelli — et demum ea quae secuntur...

<sup>3) 88. 15, 306;</sup> vgl. Charles und Froger p. XVII.

<sup>3)</sup> Brunner, deutsche Rechtsgeschichte 1, 385.

<sup>4)</sup> Brieger's Zeitschr. f. Kirchengeschichte 12, 209.

<sup>\*)</sup> Ähnlich auch B. Fournier, Nouvelle Revue historique de droit (1887), 86: C'est un clerc ou un groupe de clercs de l'entourage mm édiat d'Aldric.

Für Wafferichleben bleibt es allerbings Thatiache. De lenebictus Levita feine Picudocapitularienfammlung auf & ulassung des Erzbischofs Otgar von Mainz verfaßt bat. Di ollen wir einem Bewährsmann von fo außerft fragwirdig des oder vielmehr von so fragloser mala fides wie Bened ine Angabe glauben, auf beren Unguverläffigfeit Roth ut ndere mit den einleuchtenditen Grunden hingewiejen babe Dies Anfinnen stellt Wafferschleben an uns, mahrend er 1 Stepfis bis auf die Spite treibt, um die Entstehung ber jalich Defretale Gregor's IV. in Le Mans anzugweiseln. Dabei üb icht er auch die Erörterung biefer Frage burch Brunn welcher nicht nur die Beziehungen Benedift's zu Maing ebenfo jur erdichtet halt'), sondern jogar mahrscheinlich macht, b Benedikt nicht einmal wußte, auf welcher Seite des Rhei Mainz liegt"). Er hat diese Stadt, wie es scheint, nie al nur geschen.

<sup>1)</sup> Auch Dummler bat sich jest diesem Standpunkt genähert und 1 es wenigstens sur möglich, daß der Austrag, den Benedikt von Otgar empfan haben will, nur fingirt sei (Gesch. d. oftsvänkischen Reiches [2. Aust.] 1, Anm. 2: 312—313; anders in der 1. Aust. 1, 223. 295).

Deutsche Rechtsgeschichte 1, 385 f. Brunner schließt es aus Worten, in welchen Beneditt sich das Ansehen gibt, rechts vom Rhein wohnen (v. 33 – 34. Poet. Lat. aevi Carolini 2, 673). — Wie schon meiner Schrift (3. 119—120) berührt ist, wurde der Fälscher auf Mainz vornehmlich durch die Bonisasische Brieflammlung hingewiesen. Aus danntlung tannte Beneditt auch das Schreiben Gregor's II., welches bei (3, 281) der Erzbischof Richult von Mainz Narl dem Großen auf einem Reitage zu Worms mittheilt, vgl. Jasse, Bibl. 3, 89 no. 27: Rettberg, Kircaesch. Teutschlands 1, 435 Ann. 7.

## Bur Gefchichte Wallenftein's.

## Bon

## Rarl Wittich.

Ballenstein's Berhandlungen mit den Schweden und Sachsen. 1631 bis 1634. Bon **Arnold Gaedele.** Franksurt a. M., Literarische Anstialt. 1885.

Die Berhandlungen Schwebens und seiner Berbündeten mit Wallenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634. Bon Georg Jrmer. I. (1631 und 1632). II. (1633). Leipzig, S. hirzel. 1888. 1889.

A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXXV. XXXIX.

## Erfter Theil.

Als Helbig vor mehr als zwanzig Jahren in dieser Zeitschrift das eben erschienene Meisterwerk Kanke's eingehend besprach, hob er namentlich hervor, mit welch' unvergleichlichem Scharssinn hier die Intentionen des gewaltigen Feldherrn und Staatsmannes aus den verwickelten Wirren seiner Politik dargelegt, wie seine Ziele im Guten und Schlimmen umsichtiger und klarer als je zuvor erörtert seien. Und doch, wie sehr er es auch betonte, daß Kanke ein gründliches und sinniges Verständnis des Charakters Wallenstein's erschlossen habe, noch immer, mußte er gleichzeitig bekennen, bleibe dessen politisches Treiben in seiner späteren Zeit problematisch; zumal von einer endgültigen Entscheidung über seine Schuld sei nach wie vor abzusehen und eine solche ohne Dokumente, die neuen Aufschlußgewährten, nicht möglich. Problematisch an sich neunt Helbig

den Charakter des Friedländers — und wahrlich mit Recht; nur fragt es sich darum auch, bei aller Pietät für unseren großen Meister und aller Hochachtung für die Berdienste seiner Forschung, ob überhaupt da ein Verständnis von Grund aus erreichbar ist.

Ranke selbst hat das Hypothetische in dem Wesen und den Plänen Wallenstein's keineswegs geleugnet und dadei nicht bloß auf den Umstand hingewiesen, daß der merkwürdige Rann es vermieden, seine tiesgreisenden Gedanken schriftlich auszudrücen, sondern noch hinzugesügt, daß auch eine derartige schriftliche Aufzeichnung schwerlich unbedingt hätte angenommen werden dürsen. Aus der Fülle seiner überlieserten Außerungen, "seiner Präcedenzen und seiner Lage" hat er selbst unter gewissem Borschalt die Schlüsse gezogen, die ihm in jenen Wirren dis zur Katastrophe Wallenstein's einen Anhalt zur Beurtheilung und Enthüllung seiner vornehmsten Absichten bieten. Mathematische Schlüsse können dies allerdings ja nicht sein; und Ranke hat sogar rückhaltlos die Möglichkeit eines Misverständnisses eine geräumt.

Eben ihrer gangen Ratur nach gehört die Berfonlichkit. welcher die folgenden Seiten gewidmet find, ju den rathjelhafte #1 Gestalten der Beltgeschichte, die durch ein "mysterioses Etwas bald mehr abstoßen und bald mehr anziehen, beren fich Dichtun & und Geschichte cum ira et studio bemächtigt haben. Rathsel zu losen oder boch zu deuten, hat einen wahrhaft be strickenden Reig; und wohl weniger ber thatfachlichen politische Bedeutung Ballenftein's für fein Zeitalter, die ohnehin in eine verhängnisvollen Fiasto endete, als biefem Reiz in Berbindurt mit dem menschlichen Interesse an seinem tragischen Schickfal wird es zuzuschreiben sein, daß sich eine Ballenfteinliteratu! entwickelt hat, ber bem Umfang nach nicht einmal unfere Goetbe literatur zu vergleichen ift. Schon hat fich ber Ruf erhoben "Ballenstein und fein Ende!" Bur Drientirung ist eine 31 jammenstellung biefer Literatur versucht worden, bie auch be Ausscheidung allgemeinerer Berfe viele hunderte von Rummer zählt, trop wiederholter Erganzungen aber boch nicht vollständ ift und, wenn Forschung und Darstellung wie bisher sortichreiten sollten, immer weitere Nachträge erfordern würde<sup>1</sup>). Bon Zeit zu Zeit schien ein Ruhepunkt geboten, und in Rückblicken auf die bisherigen, sich an Ranke mehr oder weniger aulehnenden Leistungen wurden die Ergebnisse dieser neueren und neuesten Wallensteinsorschung zusammengefaßt; rastlos indes ging und geht die setzere vorwärts, somit die eine wie die andere Zussammenstellung schnell überholend.

Unleugbar ift es, daß feit dem Erscheinen jenes epochemachenden Bertes ein Quellenmaterial aus ben verschiedenften Fundorten zusammengetragen ward, dem gegenüber bas bort beunte vielfach ludenhaft genannt werden muß. Um fo mehr aber verdient es auch Bewunderung, wie Ranke's Kombinationen burch die belangreichften biefer ihm noch unbefannten Quellen hre nachträgliche Bestätigung in hervorragenden Bunften geminden haben, jo bag man bereits fagen zu burfen glaubte, an bem Gesammtbilbe, bas er mit überraschenber historischer Inmition entworfen, murben in ber Folgezeit wohl nur wenige Striche mehr zu andern fein. Andrerseits hat freilich bie reiche Bermehrung ber Quellen nichts weniger als auf Gintracht, geichtweige benn auf Ginftimmigkeit ber Urtheile, ber hiftorischen Muffaffung hingewirft. Dit ihrem Reichthum, ihrer eigenen Dannigfaltigfeit und Berichiebenheit icheint im Begentheil auch Die Mannigfaltigfeit ber Unschauungen gewachsen; in jedem Fall

<sup>1)</sup> G. Schmid, die Wallenstein Literatur. Mittheil. des Bereins für Geschichte d. Deutschen in Böhmen Jahrg. 17 S. 65 f.; Jahrg. 21 S. 377 f.; Jahrg. 23 S. 413 f. Ich vermisse den Hinweis auf die für Wallenstein so übertaus charafteristische Melation des niederländischen Diplomaten Foppius dan Nigema: L. van Aitzema, Saken van Staet en oorlogh (Folio-Musgade 1669) 1, 953 f. Da der steistige und sorgfältige Sammler auch dem poetischen Theil der Literatur besondere Ausmertsamteit gewidmet hat, iei hier noch ein neueres Epigramm von Haug zur Ergänzung angesührt, das ich in Lembert's "Taschenbuch silt Schauspieler und Schauspielsreunde auf das Jahr 1821" gesunden:

<sup>&</sup>quot;Erftunde Ballenstein, er mußte fich bequemen, Des Schillerischen Dentart anzunehmen, Bo nicht, fich ob bem beffern Bruder ichamen."

ist troß Ranke ein Widerstreit der letzteren vorhanden, der unter Bevorzugung dieser oder jener Quellen, selbst abgesehen von allen firchlichen und politischen Tendenzen, einen Grad der Schrofsheit und der Leidenschaftlichkeit erreicht hat, welcher Schiller, als er sein bekanntes Wort von der Parteien Haß und Gunst schried, in Erstaunen gesetzt haben müßte. Quellensinder, die sich als solche Dank und Anerkennung erworben, haben durch die einseitige, nur zu häusig fritiklose Benutung ihrer Quellen, durch den übereiser ihrer angeblichen Beweissischrung, ihrer unduldsamen Polemik sich gleichzeitig den schärssten Tadel zugezogen. Wie anders würde Hallwich's Verdienst dastehen, wenn er sein Wort gehalten hätte, nichts weiter als ein Sammler von Thatsachen zu sein!

Bon dem schwedischen Sammler Silbebrand hatte Sallwich lernen follen. Geine Schuld ift es allerdings nicht, wenn feine ohne Zweifel banfenswerthen Funde ihrem Gehalte nach ben Entbedungen Diefes Forschers an und für fich nicht gleichkommen. Bobl bat Silbebrand für feine Landeleute auch eine ausführliche fritische Abhandlung in Bezug auf die Ballenfteinfrage, im besonderen eine historische Uberficht über die schwedisch-friedländischen Beziehungen geliefert; jedoch auch ohne diefelbe durfte feine Altenpublifation aus bem Reichsarchiv gu Stocholm vielleicht bas Bebeutenbfte fein, mas überhaupt feit Rante auf bem betreffenben Bebiet erschienen ift; und bas mohl unbestritten für Die Jahre 1631-1634, auf welche fie fich beichranft'). Rächit Dilbebrand aber glaube ich, ohne Sallwich gurudfegen zu wollen, Die beiben an ber Spige biefes Auffates genannten Siftorifer ale Die wesentlichsten Forberer unserer Erfenntnis auf dem namlichen Webiet und fur ben nämlichen Beitraum bezeichnen gu tonnen. Reben ihrem Berbienft als Finder, als Berausgeber von Aften und Urfunden haben Beide ihren Beruf, als Siftorifer ibr Urtheil gu iprechen, in fachlich wie ber Form nach trefflichen Darftellungen bofumentirt. Und Beibe wurden mit Recht

<sup>1)</sup> E Pilbebrand, Ballenstein und seine Berbindungen mit den Schweden.

ihre Arbeit für nur halb gethan gehalten haben, wenn fie auf dieje bedeutenofte Aufgabe hatten verzichten follen. Auf der Sobe der Biffenschaft stehend, bis in's Detail mit dem ungeheuren Material vertraut, mit offenem Blick für Die literarischen Ausschreitungen nach rechts wie nach links, von bem Bestreben geleitet, nach Ranke's Borbild die unbedingte Bahrheit zu ergrunden und dabei allen maßgebenden Faktoren, allen einwirkenden Momenten in historischer Anschauung gerecht zu werden, sind Beide in völlig felbständiger Untersuchung zu Resultaten getommen, die freilich um vieles ungunftiger als Ranke's Urtheil über den Sewaltigen lauten, und nach denen er noch in ganz anderer Beise belastet erscheint. Lassen wir vorläufig dahin= gestellt, wie weit sie Beide darin Recht haben: ihre Übereinstimmung im großen und ganzen auf Grund der vorgeschrittenen Quellenforschung ist von vornherein beachtenswerth. Immerhin darf nicht verschwiegen werden, daß nach den bis jest vorliegenden Shilberungen bas Bild Ballenftein's bei Gabete um eine Nuance dunkler als bei Irmer erscheint; und wenn ich nicht irre, ist für den relativen Unterschied zwischen Beiden die in der Zwischen-Beit ihrer Beröffentlichungen in Diefer Beitschrift gedruckte fritische Untersuchung von Max Lenz über Sezyma Rasin von besonderem Einfluß gewesen 1). Lenz' Bemerkungen, daß biefer "Aronzeuge bes Hauses Ofterreich" gerade neuerdings weit über Gebühr zu Ehren gefommen fei, daß die vornehmlich von Gadete ihm gu-Beschriebene Autorität ihm keineswegs zustehe, bag er, obichon nicht jelten durch andere Schriftstude bestätigt, gleichwohl durchmeg tendenziös fei und felbst nirgends zur Bestätigung herangezogen werben burfe, enthielten zum mindesten eine nicht mehr Bu überschende Warnung. Und, von ihrer Berechtigung vollfommen überzeugt, nimmt Irmer sich wohl in Acht, durch Rasin's Aussagen die Anschuldigungen gegen Wallenstein zu verstärken, während allerdings Gadete seine einmal bewiesene Borliebe für biefen Beugen, die Behauptung seiner Zuverläffigfeit aufrechthalt und, burch gewisse Ausdrucke von Lenz außerdem gereizt,

<sup>\*) \$. 3. 59, 1</sup> j. 385 j.

seine Polemik gegen den letteren richtet<sup>1</sup>). Ohne darauf nähr einzugehen, glaube ich doch, die Borsicht Irmer's gegenüb Gädeke, der sich durch Rasin einige Male offenbar zu schnell i seinem absälligen Urtheil bestimmen ließ, schon hier hervorhebt zu sollen. Die größere Borsicht Irmer's läßt sich dann au anderweitig erkennen. Gewissermaßen bezeichnend dafür ist sche seinen Ausdruck: er habe einen Beitrag zur Klärung der Walle steinfrage geben wollen, während Gädeke unmittelbar zu den Lösung beitragen will.

Doch das sind eben Auancen; das Ziel der beiden Forsch
ist das nämliche, wie denn auch inhaltlich ihre Aufgaben si nahe berühren, nur daß sie gleichsam concentrische Kreise bilde In dem engeren stehen "Wallenstein's Verhandlungen mit d Schweden und Sachsen", auf den weiteren deuten die Abwei ungen hiervon in dem zweiten Titel: "Die Verhandlung Schwedens und seiner Verbündeten mit Wallenstein und d Kaiser". Die Verbündeten sind hier nicht allein die Sachs und neben Wallenstein macht sich als selbständige Potenz 1 Kaiserhof geltend.

Die Aufgabe Irmer's ist somit eine umfassendere, se archivalischen Studien haben ihm weite Reisen auferlegt. Stockholm vermochte er, nach Hildebrand freilich nur eine Na lese zu halten. Von größter Wichtigkeit, und gerade auf Wallstein bezüglich, ist da eine Korrespondenz zwischen dem Reickanzler Axel Dzenstierna und dem Herzog Vernhard von Sachs Weimar, in die er, die früheren mangelhaften Mittheilung Dudit's verbessernd und ergänzend, und einen tieseren Sind gewinnen läßt. Er selber legt jedoch das Hauptgewicht auf Aufzeichnungen des damaligen schwedischen Residenten zu Dresd Laurens Nicolai, deren politischen Werth bereits Hildebrand fannt hatte, die aber nun erst in dieser neuesten Publikation imponirender Fülle erscheinen. Die Zahl von Schriftstücken deben genannten Diplomaten, die der schwedische Forscher — me

<sup>1) (</sup>Baedete, die Ergebnisse der neueren Wallenstein-Forschung. Siff Taschenbuch (VI. F.) 8 (Leipzig 1889), 44. 49. 50 u. s. w.

auch nur in Auszugen - mitgetheilt, findet hier fich weit mehr ale verzehnfacht; und fo bilben fie dem Umfange nach in der That den Sauptbestandtheil bes Irmer'ichen Bertes, soweit daffelbe bis jett vorliegt. Doch babei ift zu bemerken, daß es unferm Foricher nicht blog um eine vollständige Biedergabe ber einschlägigen Stockholmer Aften nach bem Dlafftabe feines über Ballenstein hinausgehenden Themas zu thun war; nicht, was tt bon bort beibringt, murbe Silbebrand's fürgere Mittheilungen beträchtlich überwiegen; fondern das Wefentlichste ift ihm von einem anderen Orte zugefommen, wo er, durch ein paar beiläufige Rotigen in Onno Rlopp's "Tilly" aufmertjam gemacht, eigentlich erft entdedt hat. Die fonigliche Bibliothet gu Dannover bewahrt, durch einen Bufall einft in diefen Befit gelangt, ben ichriftlichen Sauptnachlag Ricolai's, Die Conceptenbucher aus ber ichmedischen und der deutschen Bejandtichafts langlei deffelben fowie auch fein eigenhandiges, leider nicht volltommen erhaltenes Tagebuch in schwedischer Sprache. Diefer Rachlaß ift nun Irmer's vornehmfte Fundgrube gewesen, fo daß bei ihm bie Stockholmer Archivalien wie eine Erganzung bes harmoverichen Bibliothefichates, vielmehr als umgefehrt ericheinen.

Ricolai, der fein ftandiges Umt in der furfachfischen Sauptftadt feit Ausgang bes Jahres 1631 bis gu feinem, freilich ichon im Oftober 1633 erfolgten Tobe verjehen, war ein flaffifch gebildeter und, ba er in Jena und Strafburg ftudirt hatte, wohl icon von früher ber mit beutschen Berhaltniffen vertrauter Staatsmann, ein icharf beobachtenber Berichterflatter, ein unarmein rubriger Agent, furgum, wie Silbebrand ihn nennt, eine ber besten Rrafte ber aufftrebenden schwedischen Diplomatie. Unbestechlich und unerbittlich in feinem Urtheil über Freund und Geind, erfannte er u. a., als der frangofische Ambaffabeur Marquis de Feuquieres fich am fachfischen Sof aufhielt, Die ungeheure Befahr, mit welcher Richelieu's Politif bas ungludliche Deutschland bedrohte, und berichtete barüber rudhaltlos an feinen Berrn, ben Reichstangler, ber fich felbit nur allgu fehr ichon Deutschland jum Schaben an Frankreich angeichloffen hatte (f. befonders 2, 227/8). Reben Franfreich und

Feuquières' Mission spielt in seinen Berichten natürlich Aftein eine außerordentliche Rolle: bot ihm doch, wie Irm merkt, eben Dresden die beste Gelegenheit, über die Bersteit desselben Ersahrungen zu sammeln. Treffend schildert I den Charakter des Friedlanders, seine Ambition, welcher zuzutrauen sei, findet ihn treulos durch und durch und is andrerseits viel zu skeptisch, um bereits im Sommer oder 1633 an effektiven Verrath, an seinen Absall vom Kaiglauben. Daß er die Katastrophe von 1634 nicht mehr eist im Hindlick auf seine Fähigkeiten, sich über diesen Wainsormiren, namentlich bedauernswerth.

Im übrigen ist es ber jächsische Sof und bie ja Regierung felber, über welche Nicolai's fortlaufende & erstattung intereffante Aufschluffe gibt. Die gange Erbarm des Treibens und der Politif des Kurfürften Johann der wohl durch seine Herfunft, nicht aber durch seine ichaften zum Saupte ber protestantischen Fürsten und & berufen mar, wird von bem Residenten auf's schärffte geg Huch feine Umgebung, feine Rathe unterzieht er mehr weniger ber nämlichen Beißelung; boch hatte er es sid einigermaßen selber zuzuschreiben, wenn fie, seine berbe ober iein unabläffiges, ungestumes Drangen fürchtenb, ihm über stets verschloffener wurden und ihm die wichtigfte handlungen, die fich doch auch auf Wallenstein bezogen enthielten. Geradezu ungerecht aber finde ich Nicolai's über Hans Georg v. Arnim, die militärisch und politi beutenoste Erscheinung in diesem Kreise und einen der namh Manner des Dreißigjährigen Rrieges, ber, nur von feinen lichen herrn überall eingeengt und im Stich gelaffen, r jo konnte, wie er wollte. Und wenn Arnim auch, jumc Gustav Adolf's Tod, die weitgehenden Zumuthungen Schi teineswegs billigte, fondern gegen fie als deutscher Patri jelbständigere, eine imponirende Stellung für Sachsen winnen suchte, so sehe ich doch nicht, daß er nur einen D gegen bie bem Bundnis mit ber foniglichen Rrone gelob gebotene Treue verftieß. Umgefehrt hat Nicolai gelegent

einer Beise gegen ihn gehetzt und geschürt, die nicht allein für die Eintracht der Verbündeten nachtheilig, sondern auch direkt gegen Crenstierna's Wunsch und Willen war (j. u. a. 2, 182, 183, dazu S. 313). Verdächtigt wurde Arnim allerdings schon bei Ledzeiten des Königs, und diesem selber hatte er vorüberzgehend verdächtig scheinen können; auch Nicolai's und seiner Kollegen Wismuth über den so wenig gefügigen, so selbständig denkenden deutschen Edelmann mag man immerhin erklärlich sinden — jedenfalls hat ersterer seine Bundestreue gegen Schweden ebenso wie die Verechtigung seiner übrigen Haltung klar bezzeugt,

Und bas ift nun Gacbefe's Hauptverbienft, bag er bas Material zu einer besseren Beurtheilung Arnim's, des zugleich aufrichtig und eifrig protestantischen Staatsmannes, mit welchem Ballenstein vor allen Underen rechnen mußte, aus dem fächsischen hauptstaatsarchiv fast vollständig beigebracht und durch werthvolle Stude aus einem jächfischen Familienarchiv noch vermehrt hat. Bereits vor etwa vierzig Jahren hatte Helbig mit Benutung des ersteren Archivs, burch ein paar vorzügliche Monographien eine jolche richtige Beurtheilung angebahnt. bestätigt und besestigt Helbig's Resultat, erweitert unsere Kennt= nis und gibt uns durch seine meist wortgetreue archivalische Beröffentlichung vornehmlich selbst den Maßstab zur unmittelbaren Brujung biefes merkwürdigen Charafters und der betreffenden Bezichungen zu Wallenstein in die Hand. Unermüdlich weiter forichend, hat er nachträglich noch verschiedene andere einschlägige, bisher nicht benutte Aften — einige ber belangreichsten in bem leiber jett fehr ludenhaften gräflich Arnim'schen Archiv zu Boitenburg - aufgefunden und dieselben mit Erläuterungen und dars stellenden Ausführungen in einer anderen angeschenen Zeitschrift dum Abdruck gebracht"). Böchst werthvoll sind dieje mannig-

<sup>1)</sup> Gaebele, aus den Papieren des kursächsischen Generallieutenants Hans Georg v. Arnim 1631—1634. Reues Archiv für sächs. Geschichte u. Alterstumskunde 7 (Dresden 1886), 278 f. Zu den Berhandlungen Wallenstein's mit den Schweden und Sachsen im Jahre 1633: ebenda S. 156 f. Die Ersoberung Rordböhmens und die Besetzung Prags durch die Sachsen im Jahre

r, daß fie, von einer mine Grionlichkeit berruhrend eber ... weiten Ranges gerichtet. Benn da auch manches mis Selbstwertheidigung veri . :: einnimmt - im Allgem: Serbältniffe, wie fie geweien : :: Fall beifer auf als die Magfeit erfullten Rapporte e 1.2 eben Micolai, fich um f. r ju feinem Berdruß in den 6 moet. Wenn Grmer feinen gleichgefinnten Rollegen gu amft, benielben fomit nicht f at, jo fubrt andrerfeite boch ...:beile und Bemerfungen - t : theils jogar von Drenftierne miderlegen oder mindeftens . 43, 43, 127 n. i. w.). : Irmer's Bublitation mir m Bien Quellen für die neuere .... Bejandtichaftsberichte, fon meilich nicht; und wenn es

Ar Gesandtschaftsberichte, son die siehlen, die authentisch innehm Staatsmänner sind, werlich nicht; und wenn es fam, etwas von Bedeutung im Protestanten auszurichten wen dahin abgehen. Drenstif Debe, zur besseren Begründ wert ganzen serneren Politik, Beim. Der König batte in kritike verschmitten Dentschen, ihm dan gewechmiten Dentschen, ihm dan gewechmiten Dentschen, ihm dan gewechmiten Bewollmäch

2 | 3m Boliff Ballemein's und Rurfad

abgeschickt; und Nicolai, der stolze Schwede, mußte es sich gessallen lassen, daß einer von diesen, der Psalzgraf August v. Sulzbach, ihn nicht bloß bei Seite schob, sondern ihm auch rundweg die begehrte Mittheilung über seine Berrichtung in Dresden abschlug (1, 257). Zum Beweis für Irwer's Forschersleiß und Scharssinn finden wir indes die aussührlichsten, nur stellenweise noch fragmentarischen Berichte über des Psalzgrasen hochwichtige, jur Bereitelung der damaligen Pläne Wallenstein's bestimmte Mission in dem vorliegenden Werke aus den echtesten Duellen. Im soniglichen Staatsarchiv zu Stuttgart entdecke er mit der Originalinstruktion und den sonstigen Besehlssichreiben des Königs für August das dieser Verrichtung gewidmete Tagebuch desselben; die Veröffentlichung liesert hier einen der werthvollsten Beiträge zur Geschichte der schwedischen Politik (1, 194, 199 f. 209 f.).

Scharffinnige Rombinationen waren wiederholt nothwendig, um in die richtigen Fundorte einzudringen, dabei allerdinge auch manche Enttäuschung unvermeidlich. Das Archiv des Grafen Beinrich Matthias v. Thurn, bes Sauptes der bohmischen Emigranten, bes unversöhnlichen Führers ber ftanbhaften Huflehnung wider ben Raifer, der bei den geheimen Berhandlungen mit Ballenftein in fo ausnehmendem Dage betheiligt gewesen, bat Irmer in Stockholm wie anderwarts vergebens gesucht. Aber wiederum deutet es auf ben Umfang und die Mannigfaltigfeit leiner Forschungen bin, daß er ben bisher befannt gewordenen Briefen biefes merfwurdigen Agitators eine gange Reihe noch unbefannter aus Stocholm, aus hannover und aus Marburg bingujugen fonnte. Hannover, wie es mehr gufallig ein Unjbewohrungsort von dort an fich nicht zu vermuthenden Quellen gemorben ift, hat noch verschiedene andere intereffante Stude bergegeben; ber foniglichen Bibliothet tritt bas hannover'iche Staatsarchiv namentlich mit einer lehrreichen Sammlung bes Ichmedifchen Agenten Erstein gur Geite.

Benn Irmer im Allgemeinen darauf verzichtete, die Archive der fatholischen Mächte zu Rathe zu ziehen, so that er das, weil er nach ihrer intensiven Benutzung durch frühere Forscher nichts wesentlich Neues daselbst mehr zu finden glaubte. Um

unvereinbaren Anspruche ber Rriegsparteien, ihr Diftrauen, ihre Unversöhnlichkeit erft recht zu fonstatiren. Beffen-Darmftabt spielt bei alledem freilich nur eine elende Rolle; und trot feines ein= gebildeten Vermittlerberufes steht es selbst in unheilvollem dynastisch-volitischen Konflift dem andern Ameige des Hauses. Beffen-Raffel, fchroff und feindsclig gegenüber. Wohl beruhte das auf Begenseitigkeit; aber ber Landgraf Wilhelm, tropbem baß er bas außerste Extrem im Widerspruch mit seinem faiferergebenen und in religiöser Hinsicht allzu furzsichtigen Better Georg darstellte, berührt uns menschlich jedenfalls ungleich näher. Beigt uns Irmer aus seinen, dem Staatsarchiv zu Marburg entlehnten Mittheilungen, wie weitgehend, man barf wohl fagen, wie radital die politisch-firchlichen Forderungen dieses feurigsten, dieses besperatesten Anhängers des schwedischen Wessias unter den deutschen Reichsfürsten gewesen sind (f. besonders 1, 125 f.), lagt er uns damit zugleich einen tieferen Blick in die Leiden= Majt bes Rampfes und in das großartige Borhaben Ballenflein's thun, als er sich vermaß, außer mit dem Schwerte, auf der Basis von Verhandlungen mit den evangelischen Kurfürsten den Frieden im Reiche wieder herzustellen.

Es wurde zu weit führen, auf all bas Intereffante, mas und jonft, entweder zum erften Male oder doch in jehr verbefferter Form geboten wird, hier einzugehen. Namentlicher Erwähnung, weil gerade für Wallenstein sehr bezeichnend, sei aber noch einer Relation des dänischen Abgesandten v. Onnhausen aus dem Reichsarchiv zu Kopenhagen gethan (1, 47 f.). — Das Bild, das wir von dem Gewaltigen gewinnen, wird immer gewiffermaßen ein Mojaitbild sein; und nach wie vor mussen wir uns Die einzelnen Steine muhfam zusammenseten. Aber Gaebete wie Irmer haben, Hilbebrand folgend, die Bahl der Steine, der brauchbaren, werthvollen, ganz besonders vermehrt. Sie überichen und verschweigen barum mit nichten die vorhandenen Lücken, die zu nicht geringem Theile hoffentlich noch durch weitere Funde ausgefüllt werden konnen, zu einem anderen Theil indes wohl immerdar öffen bleiben werden oder doch nur durch ein minderwerthiges Material ausfüllbar erscheinen.

ŀ

200

Beide betonen, find einige fcon beim erfte Brand entstanger Aften ober einft durch Brand entstanden Sollenftein felber hat in feinen letten Tagen, un beift, noch bie Gräfin Trafa eine Mene Sprudichden ber intimften Art vernichtet. Stets abe wie auch Gaebefe nicht un Detenen, grundfaplich ber Feber fo gut wie nich Belang anvertraut, am wenigften etwas fchriftlic Da butte lempremittiren fonnen, von fich gegeben bat. Da madiden Erffarungen, "aus zweiter Sand" - es erfuhren wir feine weitgreifenden, wirfliche Den angelieden Dunernden ober nur vorübergehenden Intentione Banderungen hatten dieselben gu e walle die ffinftlich von ihm geschlungenen Saben fei Mal gerriß! Und jo fehlt überdies, me Salicolnis hatte geben muffen, ber Erfolg.

De Bollemilein's vier lette Lebensjahre ber Forichung ur De bellang ungleicht großere Schwierigfeiten bereiten, als fein beidichte, ift wiederholt ichon anderwarts betor ammandafter, ipringender, unberechenbarer benn bezeichnet fein haufiges Schwanten bezeichnet fein bricht barauf plöglich los, halt wied and Belle fember Die eingeschlagene Richtung, um fi bewegen, die er dann aber au ber fruheren gi meint Irmer, seine wechselvollen Ma Dieberanfnupfe Belitif nicht verstehen und psychologis Bei Die merwarteten — Zwischenfällen, di der Druck ausübten, gang bi Ballenftein's Hand gewiß würde Ballenftein's Handel wären ihm selber nicht di Bertolinife, mitt Schwierigfeiten und Beiterunge mie benen die in feiner früheren Bei Benedicken meffen fiefen. Aber sehr mit Recht weist Irme andrerseits auch darauf hin, daß bei der außergewöhnlichen Stellung des Mannes zu viele und zu verschiedenartige Interessellung des Mannes zu viele und zu verschiedenartige Interessellung icht Spiel kamen, als daß ihm selber ein bestimmter Gessichtspunkt für eine ganze Epoche seines Lebens als der allein leitende erschienen wäre. Und hierin vor Allem unterscheidet er sich von Gustav Adolf, mit dem der eben genannte Forscher ihn wieder zusammenstellt, weil doch der Sine wie der Andere nothewendig Kücksicht zu nehmen hatte auf die Ereignisse, inmitten deren sie standen, "deren Herbeisührung außer ihrer Möglichseit und Berechnung lag", deren Berlauf aber allerdings von ihrem gewaltigen Sinsluß nun mehr oder weniger berührt werden mußte. In ihrem größeren ader geringeren Abhängigseitsverhältnis von der "Wacht außer ihnen" ist nach Irmer der gerechteste Maßeslab zur Beurtheilung ihrer weltgeschichtlichen Größe enthalten (1, XXII).

Ganz besonderes Gewicht legt er auf eine Außerung, die Orenstierna nach jenem Berliner Konferenzprotokoll zu Anfang 1633 gethan: > Momenta temporum e feien allezeit die Grundlage ber Entschließungen bes Konigs gewesen; je nachdem es leinen Interessen entsprochen, habe er weiter zu gehen ober ftill ðu stehen gedacht und jei in ber That weiter gekommen, als es ursprünglich seine Meinung gewesen. Ausdrücklich aber schickt, wie auch Irmer anführt, der Kangler hiebei voraus, mas Guftav Abolf von vornherein als scine Lebensaufgabe angesehen: des Feindes bekanntes Borhaben zu brechen, sein eigenes Reich und bie Oftsee vor ihm sicher zu stellen und die bedrängten deutschen Lande zu befreien 1). — Den großen katholischen Angriffsmächten sugleich als Reger und Usurpator geltend, den sie, wenn sie gelonnt, vernichtet haben würden, hatte ber Schwebenkönig hich von früh auf in solidarischer Gemeinschaft mit den Glaubensgenoffen in Deutschland, sein Los von dem ihrigen für die Butunft abhängig, ihr Los von dem seinigen unzertrennbar gefunden.

Sikorijche Beitschrift R. F. Bb XXXII.

flierna's schon gefannt hatte, liest — Wallenstein S. 264 —: "sein Reich ber Cstee zu versichern". Doch würde der Unterschied nicht bedeutend sein.

Much als er noch auf ben Krieg mit Polen beschränkt war, hatte er das Bewußtsein, in diesem Kriege wenigstens mittelbar ben Raifer und bas Saus Ofterreich zu befampfen, bas Beftreben, ihrem Umfichgreifen Ginhalt zu thun. Roch fern von Deutschland, wollte er doch durch die Berlegung des Rriegeschauplages von der Dung nach der Beichsel den ungludlichen Bortampfern bes deutschen Protestantismus näher tommen, um ihnen im Nothfall die Sand zu reichen. Fruh bachte er, mas bisher zu wenig beachtet worden ift, in Schlefien einzudringen, um ihren furcht baren Zwingherren in die Flanke zu fallen. Und ale die letteren, ohne daß er es zu verhindern vermochte, in schnellem Siegeslauf die beutschen Ruftenlander eroberten, die Oftfee felber ihrer Berrichaft unterwerfen wollten, ba fam fein Beichluß eines direften Angriffs auf die täglich gefährlicher werdenden, täglich fühner und thrannischer auftretenden fatholischen Eroberer vollends gur Reife. Es war ein Angriffstrieg ebenfowohl jum Brede feiner eigenen Bertheidigung wie gur Rettung ber evangelifchen Fürsten und Bölfer, der evangelischen Rirche unmittelbar im beutschen Reiche. Und nie hat er Angefichts diefer doppelten Mufgabe ein Sehl aus feinem perfonlichen, dynaftischen, nationalen Intereffe gemacht: burch die Wiederherstellung und bie Sicherftellung feiner beutschen Nachbarn wollte er ficher werben in feinem Baterlande, in bem Befit feiner lutherifchen Erbichaft, der Krone feines Ahnherrn Guftav Bafa.

Ethische, ideale Zwecke — wer dürfte die Aufrichtigkeit seines Kampses für den Protestantismus, seinen Glauben an einen höheren Beruf als desensor ecclesiae leugnen! — flossen ihm mit politischen und, wenn man so will, mit rein persönlichen zusammen. Aber die ersteren werden dadurch nicht herabgesett, daß er zur Satissaktion für alle ausgestandenen Mühen und Gesahren, zum Entgelt für seine Kosten wie zum Lohn für seine Siege einen dauernden Erwerb auf deutschem Boden, ein mehr oder minder großes Stück unserer Oftseeküste als Lehen vom Reiche für seine Krone verlangte und dazu andere, mehr landeinwärts gelegene Territorien pfandweise zur Schadloshaltung

feiner beutschen Berbundeten 1). Jene bauernbe Festsetzung Schwedens im Reiche, jo beflagenswerth fie auch politisch war und jo beschämend, fo wiberwartig fie unter feinen weniger edlen Radfolgern werden follte, galt unter ben obwaltenden Berhält= niffen ihm felbit und vielen feiner deutschen evangelischen Unbanger als unumgängliche Burgichaft bes fichern Universals triebens, der fein eigentliches Biel war und ber eben ohne folche Geffegung, wegen ber gu beforgenden Rache von Raifer und Diga nach feinem Beggange, nach ber Entfernung feiner Baffen, hodit illuforifch erscheinen mußte. Drenftierna wußte am beften, wie fein Konig hierüber von Anfang an bachte, wenn berjelbe auch die Ausbehnung und ben Umfang feiner Erfolge nicht hatte ahnen tonnen. Dit ihnen ift benn auch bas Dag feiner Unipruche und Forberungen, auf Roften ber befiegten Feinde fich und feine Freunde, die allgemeine evangelische Sache gu befestigen, wohl gewachsen; und er wurde fie im umgefehrten Fall binwieber ber Rothwendigfeit nach eingeschränft haben. Allein bas ware immer nur ein Dehr ober Beniger gewesen; und fein Reichstanzler hat gewiß nicht fagen wollen, bag die momentanen Bechielfalle bes Rrieges feine Tendeng von Grund aus bedingten. Unentwegt, gielbewußt, mit eherner Ronfequeng hat ber Ronig gefampft und gehandelt - fein Rurs ift ftets ber nämliche geblieben.

Bie anders doch bei Wallenstein! Man dürste vielleicht fragen, ob dieser Staatsmann und General des Kaisers übershaupt jemals ein sestes Princip gehabt habe. Zwei Hauptabsichnitte seiner Lebensthätigkeit sind zu unterscheiden, die Zeit seines ersten und die seines zweiten Generalats, jene vor und diese während der großen schwedischen Invasion. Es liegt allerdings auf der Hand, daß er unter dem Zwang der äußeren Verhältnisse hier sich nicht die nämlichen weiten Ziese wie dort nesteat haben konnte, daß er bei seinem zweiten Auftreten vieles

<sup>\*)</sup> Bgl. die Aufzeichnung vom September 1632 bei Irmer 1, 265:

"besgleichen wollten Sie auch Magdeburg und Halberstadt begehren, nicht zwar dieselben zu behalten, sondern Kursachsen und Kurbrandenburg duritt zu contentiren".

von dem aufgeben mußte, mas er mahrend bes erften eritrobt und für erreichbar gehalten hatte, vieles jogar von icheinbar Indes auch jeine Gesinnung hat grundfäglicher Bedeutung. unter dem Ginfluft perfonlicher Affette in ber Zwijchenzeit fich nicht unerheblich geandert, und bieje innerliche Anderung wird jebenfalle nicht weniger zu einem Faltor feiner veranderten Bolitif. Man überjehe es außerdem nicht, daß jelbst innerhalb jedes biefer Hauptabschnitte, daß bereits innerhalb des ersten sich Abweich ungen in seinem Sandeln und Trachten finden, die an torte jequenter Planmäßigkeit bei ihm zweifeln und feine launenvolle Selbstiucht in den Borbergrund treten laffen. Bohl hatte er ohne Frage für die Vertheidigung ber politijchen Stellung Dite = reichs anfänglich die Baffen ergriffen und, burch glanzende Sie ermuthigt, für die Erhebung der habsburger zu dominirende Übergewicht, des Kaiserthums zur ersten Macht der Welt gestritter Wohl auch hatte er seine eigene Größe auf diese Erhebung au gebaut, jein Emportommen als Reichsfürst den widerstreitende Elementen gegenüber durch die faiserliche Autorität zu decken g Jedoch, fann man wirklich fagen, daß er Gines mit ber Underen identificirte? Ginmal in ben Reichsfürstenstand erhoben icheint er jeine frühere Tenbeng, ben Raijer nach bem Borbilbber mobernen europäischen Monarchien vor Allem in Deutsch land jelbst zum herrn und Gebieter zu machen, schnell genu aufgegeben und jo wenig wie die anderen Reichsfürsten eindeutsche Monarchie mehr gewünscht zu haben. In ichroffiten Gegenjat zu jeiner ursprünglichen Saltung und den ihm juge ichriebenen bekannten Erklärungen 1) gab er schon im Jahre 162. gelegentlich die Berficherung, daß er nunmehr ebenfalls als Reich fürst verpflichtet, sowie interessirt sei, über die Freiheiten um Privilegien bes Reiches zu machen und, eifersüchtig auf bdeutsche Libertät, den Raiser und das haus Ofterreich nicht zu absoluten Dominat baselbst, geschweige bie faiferliche Krone em lich an diejes haus tommen zu laffen.2) Es ift tein Grut

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Rante E. 149.

<sup>2)</sup> L. van Nițema a. a. D. Bgl. Wittich, Wallenstein und die Spanner, Ereuß. Jahrbücher 22, 424.

die Aufrichtigfeit Diefer wohlverburgten Berficherung Ballenftein's ju bezweifeln, wenn man bedenft, wie er damals durch den Berjud, eine neue Militarariftofratie in Norddeutschland zu schaffen, wohl bem alten, angestammten Reichsfürstenthum einen Schlag jufugen, diefes felbit aber burch Emportommlinge feiner Urt boch nur fortfegen und ergangen, fomit auch zuverläffigere Stugen feiner neuen reichsftanbijchen Stellung gewinnen wollte. wie wenig ihm im Ernft an einer Ronfolidirung der öfterreichischen Territorialmacht gelegen war, mochte aus feinem Borgeben in feinem engeren Baterlande Bohmen erhellen, wo er freilich die ftanbijche Erhebung hatte unterbruden helfen, dafür aber einen Staat im Staate begrundete, ein erbliches Bergogthum ber Bunft und Dantbarteit, der perfonlichen Abhängigfeit Ferdinand's II. von ihm felber abgewann, welches er fast schon mit ber Souve minitat eines deutschen Fürsten regierte1). Thatsachlich betrieb er Jahre lang die völlige Losreigung Diefes ansehnlichen Bergogthums Friedland vom Konigreich Bohmen.

Besonders schwierig stellt sich gleich in der ersten Periode die Frage nach dem Verhalten Wallenstein's zur Religion dar. Bon dem großen Kirchenstreite innerlich kaum berührt, gilt er im allgemeinen nicht als Bersolger des Glaubens und hat dennoch der Propaganda des Katholicismus mit Gewalts und anderen Mitteln außerordentlichen Vorschub geleistet. Dies auf das entsichiedenste in Böhmen, wo die Einrichtungen der katholischen Kirche zweckdienlich für die politischen Umgestaltungen erschienen. Dies aber selbst in Norddeutschland, wo er vor dem überaus freigebig belohnenden Kaiser und — trop seiner ausgesprochenen Adneigung gegen alle Psassenherrschaft — zumal auch vor den einslußreichen Jesuiten im Lichte eines eifrigen Katholiken und Besörderers ihrer Interessen dassehen wollte?). Schon bei seinen ersten Absichten auf Mecklenburg galt es ihm, die Zesuiten zu ködern und zu Fürsprechern zu gewinnen, indem er ihnen

<sup>1)</sup> Rante S. 25. 102.

<sup>9)</sup> Bgl. u. a. D. Lorenz, Wallenstein und der Besitz von Medlenburg, Deutsche Rundschau 23, 86. Sugenheim, Gesch. der Jesuiten in Deutschland 2, 18 f

Einführung und reiche Dotirung ihres Orbens in diefem rein protestantischen Lande verhieß. Ihnen wie bem Raifer unmittelbar schmeichelte er, indem er beffen Gobn und ihren Bogling, ben Erzherzog Leopold Bilhelm in ben ehemaligen Stiftern Magbeburg und Salberftadt wiederum zu einem "rechten" fatholischen Bifchof zu machen versprach und damit die Refatholifirung Diefer wichtigen Lande1) — einen Nuten "fo groß in spiritualibus und politicis", fchrieb er - in Ausficht ftellte. Mit bem berrschenden Winde gebend, feinen eigenen militarischen wie materiellen Bortheil beftandig im Auge, ließ alfo auch Ballenftein den modernen, jejuitisch gewordenen Ratholicismus im Gefolge feiner Siege, foweit ihm möglich, triumphirend einherziehen. Wenn gleichwohl ber Nämliche das Restitutionsedift, zwar weniger der Sache felbft als feiner übereilten Beröffentlichung und feiner unberechenbaren Birfung halber migbilligte, fo zeigte er auch dadurch von neuem, daß er nicht sowohl ein Mann des Brincips, als ein politischer Opportunist war; er fürchtete aus bem Gbift Berwidelungen, Die in Berbindung mit ben auswärtigen Gefahren dem Raifer und ihm felbft, dem General, allzu gefährlich werden fonnten.

Aber muß man nicht staunen, wenn man liest, daß Wallenstein in seiner zweiten Hauptperiode, nach seiner Wiederherstellung und Zurückberusung an die Spize der kaiserlichen Armee sich als Anwalt der Gewissensszeicheit oder mindestens der Gleichberechtigung der beiden herrschenden Bekenntnisse auf Grundlage des alten Religionöfriedens, diese selbst als eines seiner Hauptziele zu verstehen gegeben?<sup>2</sup>) Freisich hinderte ihn das nicht, dem intoleranten Kaiser gegenüber gelegentlich Alles wieder zu leugnen, auch anderen eifrig katholischen Fürsten seinerseits nach wie vor ein inniges Interesse an dem Kampf für die katholische Religion im Reiche zu versichern<sup>3</sup>). Unter allen Umständen hatte er seine propagandisstischen Ideen von früher sallen lassen, hauptsächlich auch

<sup>1)</sup> Aften im f. t. Finangarchiv gu Wien.

<sup>\*)</sup> Rante S. 349. 421, 434 u. f. w.

<sup>\*)</sup> Aretin, Bagerns ausmärtige Berhaltniffe. Urfunden S. 321. 326. Hallwich, Ballenftein's Enbe 1, 401. 501.

auf die Biebergewinnung aller geiftlichen Stifter, "fie feien gleich vor ober nach bem Baffauischen Bertrag eingenommen worden", verzichtet1). Er rechnete mit ben veranderten Berhalt= niffen, mit ber Unmöglichfeit, Die großen firchlichen Begenwirfungen und Erfolge, die ber deutsche Protestantismus ber ichwedischen Invasion verdankte, wieder zu beseitigen. Aber mehr noch: indem er dieje Invafion felber gurudzuwerfen gedachte, wollte und mußte er, gang andere als in feiner erften Beit, tolerant vor ben Evangelischen besonders in Nordbeutschland, ja logar als ein Freund und Broteftor der einft burch feine Mitbilje unterdruckten Bohmen und ihrer ftandischen Borrechte erideinen. Denn nur fo burfte er hoffen, die maggebenben protestantischen Fürften und Stanbe auf feine Seite gu bringen und von ber Berbindung mit ben Schweden, die ihnen nun entbehrlich hatte werden follen, loszureißen. Und während er biefe Tolerang bem Raifer gegenüber, wie gejagt, in Abrede ftellte, ließ er jene gu ihrer befferen Beruhigung insgeheim, aber verftanblich genug miffen, daß er auch dem Raifer feinen Willen auferlegen, ihn ju feiner freifinnigeren Politif zwingen werde?).

Bon einer kaiserlichen Monarchie im Reiche war noch weniger als zuvor die Rede; und der einstige Gedanke an die kaiserliche Borherrschaft in Europa verbot sich allerdings sichon durch das gewaltige Emporstreben anderer, vom Glücke mehr begünstigter Mächte. Noch immer trat der Herzog-General bei alledem officiell als Borkämpser der kaiserlichen Autorität und Hoheit auf, wie er diese denn zur Sanktionirung seiner Unternehmungen einmal indermeidlich gebrauchte. Aber er ließ sie thatsächlich doch nur in bestimmten und weit bescheideneren Grenzen als früher gelten nicht immer bloß aus Gründen politischer Nothwendigkeit, sondern eben auch aus persönlichen Motiven. Wenn er seinen ebem aligen Lieblingsplan, für den Kaiser als höchstes Haupt der Christenheit Konstantinopel zu erobern und ihm dort die Krone aus Haupt zu sehen, völlig preisgab, so war das freilich durch

<sup>9</sup> Bgl. u. a. Irmer 1, 193.

<sup>9</sup> Borläufig f. 3rmer 1, XVIII. LXVIII; 2, VII.

Die Berhältniffe nicht minder geboten, als der Bergicht auf Die ABahl Ferdinand's zum König von Dänemark, Die er einft auf ber Bobe feiner Siege und Eroberungen, wenigstens vorübergehend, zu betreiben gedacht hatte. Anbere bagegen, wenn er Kerdinand's eigenen Lieblingswunich, bas von ihm felbst guvor jo geforderte Streben, die wichtigften norddeutschen Bis thumer, außer Magdeburg und halberftadt auch Bremen, wieber tatholijch und gleichzeitig vom Saufe Diterreich unmittelbar ab bangig zu machen, jest formlich burchfreuzte. Ru der politisch mulitärischen Einficht, dieselben ichwerlich guruderobern und auf one Daner halten zu konnen, zu dem politisch völlig gerecht bertigten Entschluß, mit dem unseligen Brincip des Restitution evittes radifal zu brechen, fam hier für Ballenftein noch ei zie gewiffe Schadenfreude, ja ein gemiffes Rachegefühl bingu. gonnte die Stifter dem Raifer und feinem Sohne nicht mets T, nachdem ersterer dem Drangen der mit ihm unzufriedenen, ih jeindseligen lignistischen Fürsten muthlos nachgegeben, ihn, o wohl hochft ungern, auf dem Kurfürstentage zu Regensbur Und aus Irmer's Edition werden wir alsbal entlassen hatte. seben, wie Wallenstein während seines unfreiwilligen Ruhestandes in der Zwischenzeit von feiner Absehung bis zur Bieberübernahme des Urmee Oberfommandos, gerade in Bezug auf die Stiftsintereffen gegen den ungaverläffigen Raifer und die verhafte Liga intriquirte. Bon Grund aus gebrochen hatte Ballenftein jeit dem Jage von Regensburg auch mit jeinen bisberigen Freunden, den Zejuiten: galten fie ihm doch als mitichuldig an jeinem Sturg. Geitdem mar er, mabrend andere Difberftandniffe hinzutraten, ibnen, wie man jagte, "fpinnefeind" und wurd jie am liebsten aus dem Reich verjagt haben. Auch bas erflart ju nicht geringem Theit feine veranderte Saltung in geiftlichen Dingen, feine wiederholte Berficherung, Die Freiheit ber Religior gegen ihre Bedranger versechten zu wollen; und bas mußte bannoch ungunftiger auf fein Berhaltnie gu Raifer Gerbinand, bebis gulegt ben Beiniten burchans ergeben mar, einwirfen.

Durch feine Wiederanstellung und die außerorbentlichen Unitande, unter denen fie erfolgt war, von seiner Unentbehrlichs

für Raifer und Reich überzeugt, hielt ber ftolge Friedlander den einen in dem nämlichen Dage fortan furg, ale er fich felbit gum mabren Leiter bes andern, jum Berrn über Rrieg und Frieden berufen fühlte. Seine neue beispielloje Bollmacht enthielt an fich die schlimmften Reime des mehr und mehr fich fteigernden Digverhaltniffes, bes ichließlich unausbleiblichen Ronfliftes: dort ein wider Billen fast jum Schatten geschmälerter und berabgebrudter Berricher, bier ein militarisch-politischer Diftator, beffen rudfichtelofer Chrgeis jest boch viel weiter ging, als in michefürftlicher Rollegialität - nach feinen früheren Huslaffungen - Die allgemeinen ftandischen Privilegien gu huten. Jest wollte er an der Spige ber Fürften und Stande überhaupt fteben und mit jouveranem Butdunfen, mit dem, wie auch Rante jagt, ihm eigenthumlichen, "überspannten, gegen alles Andere abschätigen Gelbitgefühl" feine Blane gur Dorm der Reichsverfaffung erheben. Begen bes Berluftes jeines Bergogthums Medlenburg verlangte er, für fich perfonlich zu feinem einfachen Bergicht geneigt, eine großartige Entschädigung burch andere Reichsländer. Und wenn schon mit jenem Berluft feine früheren maritimen Entwürfe erft recht binfällig wurden, jo follte bas, mas er jest verlangte, auch eine weit realere politische Bedeutung haben, als feine von Anfang an vage Reichsadmiralität. Durch feinen Unpruch auf Burttemberg wollte er den voraussichtlichen Seimfall diefes Landes an Diterreich und damit, ebenfalls wohlbewußt, wie man annehmen darf, einer fatholischen Reaftion vorbauen, die er ehebem nach bem Cape: cujus regio, ejus religio! nicht bloß gebilligt, sondern wie auf seinen bohmischen Befitsungen, wie in Medlenburg auch wohl direft unterstütt haben wirde. Am belangreichsten indes erschien ihm ber Erwerb ber Unterpfalz in ber gleichzeitig offenbar erftrebten Berbindung mit der pfalzischen Rurwurde1). Reine Frage, daß er durch den gufünftigen Bewinn biefer erften weltlichen Rur, dagu im Befit

<sup>1)</sup> Das spanische Schriftstid, welches Rante S. 298 Ann. 1 nach meinen Exempten aus dem Archiv zu Brüffel abgedruckt hat, dürfte hier freilich noch nicht wöllig entscheidend sein. (Gegen den Schluß ist daselbst zu lesen: y en este caso u. s. w.)

verschiedener benachbarter Reichslande, sich oder seinem Ha einen überwiegenden Einfluß auf die Dauer verschafft här und obwohl nicht erwiesen, ist es doch in hohem Grade wa scheinlich, daß er, fortan gleichsam eine neutrale Stellung religiöser Beziehung einnehmend, die Aurstimme, die das Zü lein an der Waage des Reiches gebildet haben würde, gerade Widerstreit der katholischen und der protestantischen Kursurz zu entscheidender Geltung zu bringen hoffte.

Rante erfennt ale Sauptziel Ballenftein's in feiner zwei großen Beriode die Wiederaufrichtung des Religionsfriedens Beseitigung aller Störungen, und ber Reichs-Integritat mit 2 fchluß after Fremben, nicht weniger ber Spanier, Die er einft feine Berbundeten bort beständig in Betracht gezogen hatte, ber Frangofen und Schweden. Im allgemeinen ift bies fi gutreffend; jedoch im besondern zeigt Ballenftein's Bol vielleicht nirgends größere momentane Abweichungen und Wil fprüche, als hinfichtlich bes letteren Bunttes. Und unfere ne Quellen liefern bafür fehr eigenthumliche Beitrage; aber fie lauben uns auch, wenn ich nicht irre, feinen wechselnden ichließungen in dem betreffenden Beitraum naber nachzuge und die Urfachen berfelben nicht felten flarer zu erfennen, bies fruher möglich war. Auf die Sandlungsweise bes m würdigen Mannes laffen fie babei icharfere Schlaglichter fa und bienen fo gur Bervollftandigung oder boch gur Ergang jeiner Charafteriftif.

Friedland's geheime Beziehungen zu den Schweden in erwähnten Periode zwischen seinen beiden Generalaten könn wie diese selbst, als eine Spisode aufgesaßt werden, wenn nicht die Burzel zu den auffälligsten Aktionen in der späte Zeit enthielten und hierzu wenigstens eine Art Kommentar lieserten. Wit Recht haben Gaedese und Irmer daher den Pgangspunkt ihrer Forschungen und Darstellungen nicht erst dem Wiedereintritt des Generals in die Dienste des Kaifsondern bereits mit jener scheinbaren Ruhezeit, die demselben iherging, genommen. Recht fragmentarisch bleibt unsere Kennt hier leider auch jest noch. Immer mehr zwar erweitert sich

unferen Mugen ber Rreis ber Mitmiffer von Ballenftein's "fonpiratorifchem Treiben", welche Rasin's Musjage zunächst wenigftens injofern erharten, als er mit Buftav Abolf damale wirklich in febr bedenflichen Berhandlungen begriffen war. Er felbft, ber König, und der bohmische Graf G. M. Thurn, die Hauptbetheiligten nach Rasin, geben fich jo gut wie urfundlich als folche Thurn bezeugt indireft die Mitwifferschaft Axel Ormitierna's, Micolai neben feiner eigenen die eines zweiten hervorragenden bohmischen Emigranten, der ohne Frage mit dem befannten Dberften Schlieff ibentisch ift, und insbesondere auch Diejenige Arnim's. Aber fie alle, benen fich noch etliche Andere an die Beite fegen liegen, ermahnen ber wichtigen Sandlung blog gelegentlich und meift nachträglich'). Immerhin - und bas hat eigentlich auch Leng schon zugegeben — halt ber Rasin'iche Benicht an diefer Stelle, mithin bas erfte Rapitel besfelben, ben Bergleich mit ben mehr authentischen Angaben im gangen und gerade in der Hauptsache recht wohl aus. Roch besonders glaube ich betonen gu durfen, daß, wenn Rasin Alles von Ballenftein's nachstem Freund und Bertrauten, feinem Schwager Braf Abam Tigla, der bamals gewiffermaßen beffen rechte Sand mar, ausgeben läßt, die neuen Quellen felber hierfur unabweisbare In-Dicien geben.

Bis jest muß freilich noch bahingestellt bleiben, ob Rasin Recht hat, wenn er Wallenstein als den Urheber des Borschlags, von Seite des Schwedenkönigs ihm 10° bis 12000 Mann zur Bekämpsung des Kaisers nach Böhmen zu schicken, bezeichnet. Andrerseits läßt sich ihm auch keine Ubweichung von der Wahrsbeit nachweisen, wenn Thurn in einem einschlägigen Brief an Gustav Adolf die Zusage des letzteren erwähnt, 12000 Mann an Wallenstein abzusenden. Denn wo steht geschrieben, daß dies ein Anerbieten überhaupt erst aus des Königs Initiative war?<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> hilbebrand S. 1. 5. 6. 18/9, 70; Gaebete S. 107, 108, 112; Frmer 1. 87; 2, 137, 145/6; vgl. auch hurter, Wallenstein's vier lette Lebensjahre S. 101, über Schlieff f. weiter unten.

Dies ift Leng gegenüber (H. B. a. a. D. S. 27) und jenes Gaedete Regenüber (Ergebniffe a. a. D. S. 49) geltend zu machen.

Rasin's Angabe bezieht fich auf einen Zeitpunft, welcher ber 216 faffung des Thurn'ichen Briefes um ein paar Monate vora 115 ging; Thurn felber läßt des Konigs Bufage der genant ten Truppengahl an den Friedlander ohnehin nur bedingungemeife erfolgt fein - "wenn die Beit begehrt wird", schreibt er in feiner etwas untlaren Manier -, und aus bem allgemeinen Bujammenhang ergibt fich feineswegs, daß fie freiwillig erfolgt fei. Richts murbe bennach hindern, fie als zweiten Schritt, als den Bescheid auf eine vorhergegangene Forderung Ballenftein's anzunehmen. Für Rasin fpricht überdies hier eine anderweitige, wenigstens mittelbare Bestätigung feines Bufages, er habe Das Silfscorps von 10- bis 12000 Mann gefordert "und ben Grafen von Thurn mit, ber tonne fein Benerallientenant fein". Sat Ballenftein boch noch geraume Zeit nach feiner Bieberanftell ung. in Stunden neuen Unmuths und Argers über ben Raifer bot bas gleiche Begehren auch einem Unhanger ber bohmischen Brote ft und Emigrantenpartei gegenüber gur Sprache gebracht, ber ibm felbst wie Thurn um vieles naber als Rasin ftand, dem fchr bischen Generalmajor Bubna: der Berr Graf werde hoffentl nichts dagegen haben, fein Generallieutenant zu werden 1).

Für andere, ja für die kompromittirendsten Auslassung Wallenstein's in jener Zeit, für sein Bersprechen, dem König Liebe die österreichischen Erbländer mit Einschluß von Steiermar Kärnten und Krain zu erobern, hat auch Lenz die Erzählun Rasin's durch jenes Schreiben Thurn's unmittelbar bestätigt gesunden. Aber in einem Punkt überliesert uns Thurn sogar nockmehr, als Rasin; im Lause, offenbar bald nach Beginn der Berhandlungen hatte nach ersterem sich Gustav Adolf erboten. Wallenstein zum Bizekönig von Böhmen zu machen; und zur Belohnung seiner Dienste stellte nun dieser es, wie Thurn's Ausdruck lautet, "zu Ihrer Kön. Maj. gnädigster Beliebung und Erkenntniß, die Remuneration zu bekommen". So wenig ich hierin eine freie Ersindung des Grasen, der sich dem Könige

<sup>1)</sup> hildebrand S. 26. Rasin's Bericht, neu abgedruckt bei Gaebete, Wallenstein's Berhandlungen S. 309 f. "Des Fürsten von vielen Jahren intimus", ward Bubna befanntlich von Thurn genannt. Ebenda S. 112.

gegenüber doch auf die mundliche Berficherung Rasin's als Wallenftein's Agenten berief, zu feben vermag: fo wenig tonnte Rasin's Sinweggeben über Diefen Bunft in feinem um vieles fpateren ichriftlichen Bericht als Gegenbeweis genugen 1). Bewiß war Ballenftein's Antwort auf Guftav Abolf's Lockung außerft allgemein gehalten; und man barf fogar fehr bezweifeln, Daß lettere im Ernft nach feinem Ginne gewesen fei. Allein in Berbindung mit feinen fo weitgehenden, dem Raifer fo feindfeligen Berheißungen lautete Dieje Antwort doch mahrlich nicht unbefriedigend für die Schweden, nicht berart, daß fie eine Ber-Itimmung des Königs hervorrufen tonnte und, wie neuerdings angenommen worden ift, ihn zu wesentlicher Underung seines Berhaltens bewogen hatte. Wenn eine folche eintrat, b. h. wenn er bie von bem Friedlander nun zweifellos direft geftellte und nach Rasin's wie nach Thurn's Zeugnis noch erheblich gesteigerte Truppenforderung abichlug oder boch, wiederum nach Beiden, nur noch einen geringen Bruchtheil bewilligen wollte, fo beweift bas eben, wie unbequem dem Ronig eine folche Forderung auf jeden Fall war, wie er - und wir erfahren es auch ausdrücklich ein Corps von mehreren taufend Mann Angefichts ber ftarten Feindesmacht mit nichten für fich felbst entbehren zu fonnen glaubte. Wohl mochte fein ingwischen - 7./17. September 1631 - bei Leipzig errungener großer Sieg ihm Ballenftein's Gulfe nicht mehr fo begehrenswerth wie vorher erscheinen laffen : gerade Diejer Sieg aber veranlagte ihn, feine Truppen gur Berfolgung ber Feinde durch Thuringen, Franken u. f. w. erft recht gu= fammen zu halten und fie nicht auf's ungewiffe zu vergeben. Denn allerdings, wer burgte ihm für Ballenftein's Erfolg bei einem jo großartigen Unternehmen ober auch nur für bie Hufrichtigfeit und Beständigfeit feiner Blane? Diefer Mann, ber in früheren Zeiten mit gang anderen weitragenden Blanen ben ichariten Gegensatz gegen ihn, ben fandinavischen Monarchen,

<sup>&#</sup>x27;) Thurn selbst beschuldigte Rasin schon im Frühjahr 1632 ber Bers geklichteit in "etlichen Sachen". Gaebete, Neues Archiv für sächs. Gesch. 7. 288; dazu Lenz a. a. D. S. 60 Ann. 2. Jedenfalls aber hatte Rasin seine Aufträge auch nur mündlich erhalten; vgl. Lenz S. 59.

in feinem Rampf um die religios politische Freiheit im Ro reprajentirt batte, vermochte ibm niemals ein vertrauenswei Allierter zu werden. Und wenn er auch, rachedürstend w bes in Regensburg erlittenen Affronts, jest wirklich vom & abgejallen ware — der Konig konnte sich den bisberigen ? boch bochitens als einen Berrather an feinen noch porband und erflarten Zeinden nugbar machen. Sein Diftrauen a ibn, unleugbar und ebenfalls besonders tonstatirt, lag von t berein in den Berhaltniffen begrundet; und Irmer burfte ei jo weniger bestreiten, als er selbst febr treffend bas unbein und odioje Berhalten des Friedlanders fennzeichnet, ber, immer im Bollbefit bes faiferlichen Bertrauens, Diefes auf's lichste täuschte. Bohl mar er Reichsfürft, aber bloß von Ra Gnaden; und schon beshalb weist Irmer mit Recht ben Bere Wallenstein's mit anderen, mit den angestammten evangeli Fürsten Deutschlands gurud, die als Bertbeibiger ber erei Libertat und ber Freiheit ihres religiojen Befenntniffes offen Schwert gezogen gegen biejen tyrannijchen Gerdinand II., me erft Ballenftein's vorausgegangene Siege ihnen jo gefäl gemacht hatten. Dit jenen Fürften, einen Bilbelm V. Beffen-Raffel an ber Spige1), tonnte fich Buftav Abolf ale Seinesaleichen wiber ben in feinen Augen meineidigen, weil beichmorenen Kapitulation untreu und baber des Rechtes ihre Botmäßigkeit verluftig gewordenen Raifer verbinden, aber mit bem von ber eigenen Sache rein aus perfonlicher und Rachfucht abtrunnigen Emporfommling, den ohnebin Bergog von Medlenburg - und nur als folcher mar Be itein beuticher Reichsfürst geworden - er jelber niemale erfannt haben mürde.

Genug, die unnatürliche Verbindung tam über die anfänge nicht hinaus. Sie scheiterte an der Realität der Trustrage, obsichon der König als vorsichtiger Politifer einen schruch zu vermeiden wünschte und, mehr ausweichend und haltend als ablehnend, Wallenstein gleichzeitig noch auf

r, S. besondere 3rmer 1, XLIII.

Boblwollen Rurfachjens, insbesondere auf Urnim, Ballenstein's früheren Oberften und Baffengefährten, verweisen ließ. Er gab außerdem auch bem forrespondirenden Plan des Grafen Thurn feine Buftimmung, burch Berbungen auf eigene Fauft, für bie er felbft etliche Batente an Thurn's Landsleute und Leidensgenoffen ertheilte, den Aufftand nach Böhmen hineinzutragen. Aber wenn dies auch von Erfolg gewesen und nicht auf ein anderweitiges Sindernis gestoßen mare: für Ballenftein mar es bennoch ungenugend, hieß es Enttäuschung nach ber größeren Bujage, nach ben ihm gemachten Soffnungen auf bes Ronigs unmittelbare ftorte Gulfe. Daß er die nicht erhalten follte, hat ihn nach Rasin's Musbruck boch verbroffen. Und einen neuen Beweis für biefe einschneibende Wendung durfen wir vielleicht in der von Irmer veröffentlichten Unterhandlung bes banischen Diplomaten v. Opnhausen mit ihm erblicken. Um 5.15. Oftober - bis gu welchem Tage Rasin mit Guftav Abolf's lettem Bescheid aus Thuringen zu ihm nach Brag gerabe gurudgefehrt fein fonnte1) - gab Ballenftein jenem Abgefandten König Chriftian's IV. eine Audieng, in welcher er biefen feinen Berrn auffordern ließ, ich eiligft ber beiben Bisthumer Berden und Bremen gu bemachtigen, bevor ber Schwedenkönig es thate, ber, einmal in ihren Befit gelangt, schwerlich wieder herausgebracht werden fonnte"). Es galt bem Friedlander, Die Danen gegen ihre alten schwedischen Rivalen aufzuhegen, das Borhaben ber letteren an der Meeresfufte nach Möglichfeit zu vereiteln und hinter ihrem Ruden Ju agitiren. Gin Mann, wie er, wurde allerdings feinen Strupel gehabt haben, auch bei Fortsetzung ber geheimen Berabredungen mit Buftav Abolf ähnlich ju handeln; aber bie Scharfe feines Berjahrens ift unverfennbar, und perfonliche Bereigtheit mag in Diefem Moment fehr wohl bagu beigetragen haben.

An Kaifer und Reich bachte er hier feineswegs; im Gegentheil, wider bas Interesse bes ersteren rief er Christian nach ben Stiftern, um ben Teufel gleichsam burch Beelzebub zu

<sup>1)</sup> Bgl. Rasin bei Gaebete G. 317.

<sup>2) 3</sup>rmer 1, 47 f.

vertreiben. Bergeffen ichien er zu haben, weshalb er felbst ben Danenkonig fo eifrig einft befriegt, vergeffen bie Sauptbedingung. die er im Lübecker Frieden ihm auferlegt hatte, die Bergichtleiftung diefes annegionsluftigen Fürften auf die Erwerbung beutscher Hochstifter. Wenn Christian auch feit dem Friedens schluß mehr benn früher, ja vom Raifer felber als beutscher Fürst, wegen seines Bergogthums Bolftein, respektirt murbe -Wallenstein's Politik, ihn in feindlichen Gegensat zu ben Schweden als den Fremdlingen im Reiche zu bringen, war junachst boch noch wenig aufrichtig und vielmehr fehr widerfpruchevoll. Den re in der That, auch als er mit diesen Fremdlingen noch konspiritte. fie zu weiterer Invafion ermuthigte, hatte er Chriftian Bremen und Berben bereits zugedacht, hatte er beren Abtretung an ibre dem Raiferhof fogar dringend empfohlen 1). Dit scheinbarer Cht lichkeit zwar, in Bahrheit aber, um dem Raifer gefliffentlich arge Berlegenheiten zu bereiten, bem Kaijerfohn wie ber Lig. - hier tommen wir auf ben Bunft - einen Streich zu fpieless. Wie peinlich der bigotte Ferdinand berührt ward, beweist jeirse Erwiderung auf Ballenftein's Zumuthung: geiftliche Guter 32 verschenken, verstoße, da es vor Gott nicht zu verantworters, wider jein Bemiffen; zudem murde es die Rechte des Papfteverletzen, der den Erzherzog Leopold Wilhelm als Erzbischof vo Bremen und den Bischof Franz Wilhelm von Osnabrud als Bischof von Berben konfirmirt habe. Rebenbei bemerkt, war diefer Franz Wilhelm mit der eifrigste Beforderer der jefuitische Propaganda in Nordbeutschland bis zur Schlacht bei Leipzics. überdies auch einer ber schärfften Anklager bes Generals in ber früheren Zeit wegen feiner Abneigung gegen die Herrichaft ber geiftlichen Fürften gewesen 2). In ber Liga behauptete er eine " vornehmen Rang; ihn schmälern hieß, diese selbst empfindli treffen. Und zufällig mar nun Onnhausen bei Ballenstein eben anwejend, als des Raifers Erflärung in Brag eintraf; fo bur Tte 

<sup>1)</sup> F. Förster, Albr. v. Ballenftein's . . . Briefe 2, 162.

<sup>&</sup>quot;) v. Chlumedy, Briefe Albrecht's v. Balbftein S. 196.

höchst seltsamen Auslassungen sein. Der Friedländer scheute sich nicht, dem Dänen gegenüber zu äußern, daß Ferdinand mehr auf der Pfassen Geschwätz als auf die Erhaltung seiner kaiserlichen Reputation achte. In einem Athem, so zu sagen, versuchte er, ihn und durch ihn seinen König gegen Kaiser und Schweden zugleich aufzustacheln: Christian werde hoffentlich durch Ferdinand's Bescheid, der ihm "sehr höhnisch vorgekommen", sich nicht abweisen lassen, sondern die gute Gelegenheit, beide Stister zu resuperiren (!), mit beiden Händen ergreisen und, was in der Güte nicht zu erlangen sei, durch andere und strengere Mittel zu gewinnen unternehmen, "ehe und bevor — es sohnt sich diesen Zusah wörtlich zu eitiren — der König von Schweden einen fremden Fuß dahin seben sollte").

Co liebte es Ballenftein, und in ber fpateren Folgezeit wird es ein mehr und mehr charafteriftischer Bug für feine Sandlungeweise, nach zwei entgegengesetten Richtungen bin auf ein= mal Front zu machen. Er fucht, wozu er wohl befugt war und was unter Umftanden fehr zweckbienlich fein mochte, die Feinde des Raifers unter einander zu verheten, wo immer er konnte. Aber er verhett fie auch, jeden für fich ober wenigstens den Theil, mit bem er gerade in Unterhandlung ftand, gegen ben Raifer Direft ober indireft, gegen beffen Freunde und Berbundete, wenn er seine eigenen Intentionen von daher gehemmt sah, wenn er auf einen Widerstand von oben ober einen andern Willen in Der Umgebung Ferdinand's ftieg, ben fein übertriebenes Gelbft= gefühl, fein Egoismus, fein Chrgeiz nicht ertragen wollten. Richt daß seine Widersacher am Hofe uns irgendwie sympathisch waren; Die Cache, für die fie tampften, ift fast burchweg eine ber-Dammenswerthe; und feine Opposition gegen ben Jesuitismus, gegen die Tendengen bes Restitutionsedifts wurden wir ruhmend anerfennen muffen, wenn ihr eblere Motive gu Grunde lagen. Much zeigt fich Ballenstein in der Folge, in Bezug auf andere Fragen nicht felten urtheilsfähiger und weitfichtiger, als bes Raifers Gemiffensrathe. Durfte aber barum der Diener ben

<sup>1)</sup> Frmer 1, 50. 51; vgl. S. XXII. XXIII. S. auch Förster a. a D. dittorifce Beitichrift A. F. Bb. XXXII.

200 - 1.1 mir ber mit bie toun im voraus auf fein zweites i main um - i uma ber ber Geinden blofftellen und mit the transfer bei Raffere Intereffen und Lie ber bei Reiches, die er ju 2002 Die iber iverig menig gewonnen haben, -- - Erren verddeutscher Gebiete, wie --- Enmalande, durch Danemart ge . .- - - - .... : :: Reindseligfeiten gegen den gerneuern: er war durch den - - - - - Frindiger Beforgnis vor Wieder-...- - . .... Danf den Intriguen Ballen-. . . . . . . . . . . . . . . . . . hinwieder charafteribijd, - \_- :- : : : Danenfonige, und um ihn von ... - - . . ...... Bedenfen bereit war, ihm -- - Ber - Beite Fürftenthumer des Reiches aud Ballenftein's Bunid, - - - - Edwiniferichaft gegen Schreden - mair ben geiftlichen Lande bier ar Lefovierung und grund y - m. in Enta.

bei eine Beichnichte Willen bei beiten b

Rurjachjen den deutschen Protestantismus, wenigstens den gemäßigteren zu gewinnen bemüht ift, um ihn in erfter Linie von den Schweden abzugiehen, Diefelben fomit zu ifoliren und ihre Berjagung vom Reichsboden vorzubereiten. Dag er Buftav Abolf gegenüber, nach dem Abbruch jener Berhandlungen, noch geraume Beit die Miene annahm, als fei gar nichts vorgefallen; daß er, feinen Groll verbergend, angeblich in überschwänglichen Betheuer= ungen ihm fortbauernde Buneigung verfichern ließ und die Abficht heuchelte, jenem Borhaben getreu nichts zu bes Ronigs geringftem Rachtheil zu vollführen, fann bei einem Ballenftein nicht Bunder nehmen - und es fann überhaupt faum auffallen, "bei bem intriganten und verlogenen Charafter, ber für die Diplomatie Des Beitalters Richelieu's jo bezeichnend ift"1). Ohne die Runft bes Myftificirens glaubte Dieje insgemein nicht leben gu fonnen. Em Meisterftuck der Friedlandischen Intriquenpolitik nennt Irmer cs, wie bem Grafen Thurn, unmittelbar nach bem erfolgten 21b= bruch, burch Trafa's Bermittelung vorgespiegelt wurde, daß Ballenstein Die gerade Damals ihm ertheilte faiferliche Bollmacht, mit bem furjächfischen Feldmarichall Arnim Friedensunterhandlungen angufnupfen, lediglich gu einem "ichonen Brategt" benugen wolle, um bem Bunfche bes Schwedentonigs gemäß mit Den Feinden bes Raifers weiter zu fonspiriren. Der leichtgläubige Thurn, ber gleich der Mehrzahl der übrigen Emigranten Ballenitein feinen einstigen Abfall von der Sache des gemeinsamen böhmischen Baterlandes verziehen hatte, weil er seinen Abfall von biefem in ben Tob gehaften Ferdinand für zweifellos und nahe bevorstehend hielt2), ließ sich allerdings nur zu leicht laufchen; mit nichten indes der schon durch frühere Borfpiegelungen argwöhnisch geworbene3) und gegen den Berrather nun grundfäglich mißtrauische König. Un ihm fand Wallenstein leinen Meifter; und umgefehrt dehnte Buftav Abolf bald nur allzusehr biejes Diftrauen auf Arnim aus.

<sup>1) 3</sup>rmer 2, V.

<sup>9</sup> Über das unüberwindliche Mißtrauen einiger anderer Emigranten vgl. Irmer's Mittheilungen 2, 198. 235.

<sup>1)</sup> Beijer, Gefchichte Schwebens (beutsch) 3, 142/3.

ti idenens inch est noch nicht leicht, die Ge Sternfein & we feiner Rittliebe jum Raifer, feine gewiffe imemmere Siedemuminering in ibn genauer ju firiren w miles Biffittmunung, um inelmallend, hatte er burch i men be eminne Solmacht und bemit ficher gleichzeit wir de mie Anfforderung, "tos Generalat auf Bahrend er dies aber noch entichie eener und durchaus nichts bavon winen zu wollen ichier r ine nuhm er ben Auftrag, mit Sachien zu unterhande mit menr um fo lieber, als feine eigenen Intereffen in & remeriebende nachbartiche Berührungen dafelbft ihn dazu im mingten. Bar doch ioeben eine militarifche 3 Framm's um Anguge, welche die in Bien feit bem Ta Bernstu berrichende Panit ungemein fteigerte und auch ih Bergig von Friedland, nichts weniger als gleichgültig fein Run er demale befanntlich fofort ber Berbacht ausgef wurden. Die fein Geringerer als er ielbst ber intelleftut beber bes fabriden Einmariches in Bohmen gewesen fei, Die Rufflichen Gebonn Georg von dem Frieden mit dem angeneiter Und Rasin bat ale fein Anflager nachbe bet mm: bedauter: mell er von Guitav Abolf im Stich g Die Dinge aber idan ju meit gefommen feien, habe er nit bem ibbiiden Boll berbeigerufen, ja mit Ergta Weit ihn nad bem Einmarich unaufhörlich angefeuert, bi vertragien und die Bauprfiade einzunehmen 1). Gin vielumst Burit ber ber ausrerdentem Quellenmaterial ein Sauptfr für Rater & Glantmartigfeit bilben mußte. Gaebefe und anter ber mill auseinander: lesterer will ben Anflager Le ale onen Chaner gurudmeifen; erfterer, wenn er auf Romatian Burmitat Der fachnichen Archivalien bie Rea ging geffeng gefahrt, mie meit fich Ballenftein Arnim geg

Nickt in Sien in der Bert das Berniein in diesem Werd das Nickt in Geschicht das der von Ballentiein in diesem Werd das Nicktions in Geschicht St. Leine Geschicht St.

ausgelassen habe, ift dennoch, an Rasin festhaltend, der Übersteugung, daß Wallenstein "mit arger List die sächsische Armee jum Bormarsche und in den Besits von Prag gebracht".

Bebenfalls hat Baebete unfere Ginficht infofern geforbert, als er bie leitenben Besichtspuntte ber fachfischen Bolitif uns jest icharfer por Mugen treten läßt. Die Berabredung, welche Johann Georg mit feinem großen foniglichen Berbundeten alsbald nach bem Leipziger Siege zu Salle getroffen, war babin gegangen, baß fich biefer gegen die fatholische Liga im Reich, und er jelbst gegen bie faiferliche Sauptmacht in Schlefien wenden jollte. Daß Bohmen an die Stelle Schlefiens trat, überraschte die Schweben am meiften und, weil ihnen die Underung bes Blanes nicht weniger unvorbereitet und übereilt, als eigenmächtig eichien, junachft entichieben unangenehm. Biele beschulbigten Arnim, bag er den gefährlichen Schritt jogar ohne Biffen und Billen feines furfürstlichen Berrn unternommen habe. Johann Beorg aber stellte ihm nachher ein Atteft aus, bag er nur feinem Befehl gefolgt fei. Die Bahrheit ift, wie uns Baebefe's neueste funde beweifen, bag ber Feldmarichall, erft felber durchaus zu ber Offapation von Schlefien geneigt, doch ichon febr frube - und che nach Rasin's Darftellung ein Gingriff Ballenftein's möglich gewesen mare - fein Muge auf Bohmen geworfen, daß er bem Rurfürsten deshalb fofort geschrieben, mit einem Bort, daß er ben Einmarsch borthin, ben Einmarich in größerem Stile ihm "plaufibel zu machen gefucht". Urnim's Grunde, mochten fie richtig ober falich fein, waren burchaus militärischer, ja eigentlich noch gang befenfiver Ratur; er hielt es fur hochnothwendig, den furfürftlichen Landen von diefer Seite ber Rube zu verschaffen, fie Dor jedem Ginfall zu verfichern. Un Brag bachte er vorläufig allerdings noch nicht; erft als er bereits in Außig ftand und erfuhr, wie schwach es, wie leicht es zu erobern fei, mahnte te feinen Beren, auch biefe Gelegenheit nicht gu verfaumen. Alles in Allem, ward er mehr burch ben Drang ber Umftande, als nach porgefaßtem Plane porwarts getrieben. Aber feine durchgebende Initiative ift trop des Rurfürften Atteft und

tropdem er felbit fich ipater auf deffen Befehl berief, unverkennbar 1).

Johann Beorg bat das zweifelhafte Berdienft, indem er von ber militärischen Nothwendigkeit sich durch Arnim gern überreben ließ und feine Fortichritte in Bohmen lobte, Annegionsgebanken in Bezug auf Diefes Land gefaßt zu haben. Mus anderen Alten lehrt und Irmer, wie Diefer im Bangen fo geiftestrage, jebes weiteren Blides und jedes boberen Schwunges entbehrenbe, biefer überwiegend forglofe und unthatige, jeinem ichwebischen Bundesgenoffen in nichts ju vergleichende Fürft zuweilen boch bie fühniten Been entwideln fonnte, und bas mit einer Leibenfoftlichfeit, die grell abstach von feiner gewöhnlichen Indoleng. Bahr ift es, daß er, von den Borfampfern der fatholischen Realtion auf's augerite gereist, nich mit Guftav Abolf verbundet hatte in ber nur gu lange verleugneten, ibm fortan aber unumftöglichen Uberzeugung, dan der Rrieg ein Religionsfrieg fei, in welchem er fich und andere evangeliiche Guriten und Stanbe, ihre Rirchen und Echulen gu vertbeidigen habe. Die vollige Aufhebung des Reititutionsedifts bielt denn auch er für eine unterlägliche Forderung, nicht meniger die freie Ausübung bes evort geliichen Rultus felbit in den fatholiichen Lanbern; und gelegent= lich erflärte er mobl. nach Möglichkeit belfen gu wollen, mit bent Pfaffen das Garans ju ivielen: jo weit fei es getommen, bas das Meich in ein anderes Modell gegoffen werden muffe. Au F Die Liga ale Die Unitifterin aller Ubel im Reiche marf er feinen gangen Bag; aber auch den Raifer betrachtete er, wenngleit offiziell für diefen ale die bochite Obrigfeit noch in allen Rirche Murjachiene gebetet murde, unter Arnim's fortgesettem Schure als feinen Beind, an dem er die erlittenen Unbilben zu rache habe. Und jo jand er den Ginfall in Bohmen, fand er die E oberung gerechtfertigt. Die Ruriurftin Sibulle ging eine Rei #= lang gang in dem Gedanken auf, ihren Gemahl Diefes Ronigni ch

<sup>19</sup> Mucdele, die Eroberung Nordböhmens a. a. O., besonders S. 233 †-245. 256 ). Laufnein's Berbandlungen S. 109 110. 121. Die "Ansstlungen Siede. Allenfein's Arnimen ich Arnimen für Arnimen: N. Archiv f sächl. Gesch. 7, 289; f. dazu annech James 1, 176

ale Kriegebeute Davontragen und ihn in Brag gefront zu feben. Rad fpateren Außerungen bom Sofe ichien Johann Beorg indes geneigter, ben Rurpringen jum Ronig von Bohmen zu machen. Bie ernft es ihm mit der Eroberung als einer dauernden Erwerbung für fein Saus war, bezeugt fein zu wenig beachtetes Schreiben an Arnim vom Mai 1632: man fonne Bohmen nicht wieder aufgeben; er habe fich entichloffen, eber gu fterben, als einen Jugbreit gurudguweichen 1). Auch Arnim redete fchon auf bem Bege nach Prag feinem herrn gu, "ein gut Theil von ben offupirten Landen ju behalten". Bang Bohmen zu anneftiren, wird ihm jedoch wohl allgufühn, der Gewinn ber an Sachsen anstokenden Grenzgebiete feinem vorfichtigeren ftaatsmannischen Denten hinreichend gewesen sein. Sielt er doch immer mit bem beifen Bunich, den Frieden über bas gange beutsche Reich herfiellen zu helfen, die Möglichfeit hiezu im Auge; ber Raifer batte fich vielleicht einen Streifen bes Landes, bies aber niemals völlig nehmen laffen2). Und in ber boppelten Abficht, Sachjen zu vergrößern, babei aber die Friedensabsichten nicht für eine unabsehbare Beit zu zerftoren, verhinderte, gleich schlau und thatfraftig, ber Feldmarichall auch ben Ausbruch jener vom Grafen Thurn auf's lebhaftefte geplanten, von Guftav Abolf ichft befürworteten bohmischen Insurrettion gegen ben Raifer. Beder revolutionaren Tendeng von Grund aus abhold und auch ben erften bohmischen Aufstand von 1618 noch nachträglich febr ungunftig für bie Aufftandischen, allgu ungunftig bei feinem figenen, immermehr erstarften protestantischen Glaubenseifer beurtheilend"), wollte er es nicht zu einer Wiederholung ober felbit nur gu bem Schein einer folchen fommen laffen und ichob ben beigblutigen, gewaltthätigen Emigrantenführer, mas diefen und

<sup>1)</sup> Irmer 1, 7. 120. 161. 176. 223/4. 263; 2, 10. Gaedete, N. Archiv i fachf. Gefch. 9, 266. Dazu Kirchner, das Schloft Bongenburg S. 260, und Dallwid in den Forschungen zur beutschen Geschichte 21, 197 Ann. 2.

Ings die Biederherstellung der von Ferdinand vernichteten Wahlfreiheit der Borne Bohmen". Bgl. Irmer 1, 93; 2, 310.

<sup>\*)</sup> Bal. Gaebele S. 266, auch Irmer 2, 167.

bie Seinigen freilich schwer verlegen mußte, ohne weiters Seite. Irmer und Gaebeke bringen Beide eine Fülle neu Materials zur Geschichte der somit unvermeidlich geworden solgenschweren Entzweiung zwischen Thurn und Arnim 1). Laber bleibt bei alledem nun Wallenstein?

3ch übergehe hier die unfontrolirbare und auf den eri en Blid taum glaublich icheinende Angabe Rasin's, bag er - 18 Wallenstein's Mittelsperson mit seinen zur bohmischen Invast on aufreizenden Antragen an Arnim junachft in Dresden bei be m bort vorläufig gurudgebliebenen Thurn erichienen und von it =n felber bem ichon in Bohmen eingefallenen Arnim2) nachgefant worden fei. Als er ben getroffen, fahrt Rasin fort, ohne be Ort der Begegnung genau erfennen zu laffen, habe er mohl ver merft, daß ber Friedlander an ibn, Arnim, bereits etwas ge ichrieben haben muffe. Schreiben zwischen ben beiben Staats männern und Feldherren find damals in ber That gewechselt worden3). Jedoch aller von Gaebete aufgewendete Scharffinn, baraus und aus ber zugehörigen Rorrefpondeng eine Beftatigung bes eben citirten Unflägers gegen Ballenftein berauszulefen, bat zu feinem überzeugenden Refultat geführt - wie denn auch eine, bereits ein volles Jahr vorhergegangene, nämlich für ben Dovember 1630 fonftatirte Rorrespondeng zwischen ihnen wohl verdächtig erscheinen, zu gravirenden Behauptungen jedoch nicht genügen fann4). Best, nach bem feinblichen Ginfall ber Sachien, hatte Wallenftein naturlich bas größte Intereffe, feine ausgebehnten Berrichaften von ihnen verschont zu jeben. Bom Raifer ja ausdrudlich zu Unterhandlungen mit Arnim bevollmächtigt, bringt er auf bieselben, zeigt babei erflärlicherweise bie liebenswürdigfte Diene und will ihn ohne Zweifel benn gunächft auch glauben machen, daß er der Freund Kurjachsens jowie trot bem

<sup>1)</sup> Gaebete. N. Archiv f. fächf. Gefch. 7, 286/7; Irmer 1, 82/3, 119; 2, 87, 106, 127, 167 u. j. w.

<sup>2) &</sup>quot;... fo gu Schludenau ichon gewesen". Rasin bei Baebete S, 318.

<sup>3)</sup> Sbenda. Gaedeke, die Eroberung Nordböhmens a. a. D. S. 239 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dudit, Baldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Abernahme bes Armee-Oberkommandos S. 13 f. Irmer 1, XXV.

Kaifer noch immer der Freund Gustav Abolf's sei, — stand doch gerade Arnim, bei allen Abweichungen im einzelnen, voll Dant und Berehrung in unverbrüchlicher Treue zu dem König.

Lagt fich in Bezug auf Ballenftein fur die bamalige Beit aber mehr behaupten? Bu feinen besonderen Gunften fpricht nach meiner Anficht ein Schreiben Arnim's an ihn vom 11. Dovember 1631, b. i. von dem nämlichen Tage, an dem Diefer jadfifche Weldherr die für feinen Beitermarich nach Brag ent= icheibenden Nachrichten erhielt. Indem er fich ba zu der vom Bergog von Friedland unter Sinweis auf ben faiferlichen Befchl gewünschten Unterredung bereit erflart, halt er zugleich für geboten, feine Invafion vor ihm mit ben Worten gu rechtfertigen: "Dieweil mich benn ratio belli bis hierher gezogen"1). Rirgends eine, auch nur verftedte Andeutung, daß Aufforderungen bes bergogs ihn gezogen hatten2). Und die Wahrscheinlichfeit ift nicht eben groß, daß biefer ftolze reichsfürstliche Emportommling ben immer boch herrschfüchtigen Rurfürsten von Sachsen nach Bohmen gelockt haben follte, während er felbit, wenngleich er wohl weder Bizefonig noch auch Ronig bes Landes werden wollte"), dort auf jeben Fall eine gebietende und möglichst unabhängige Stellung einzunehmen bestrebt war. "Zwei Sahnen vertragen fich nicht auf einem Dift!" bieg eins feiner berben Schlagworte, das er nach Rasin namentlich in Bezug auf fein Berhältnis gu

<sup>&</sup>quot;) Förster 2, 172. — Bgl. Gaedeke, die Eroberung Nordböhmens S. 243.
") Im Gegentheil gibt Arnim sogar einem kaum verdecken Zweisel Kaum, ob es dem Herzog auch belieben werde, seiner schon vor der Invosion ersolgten Einladung zur Zusammenkunst mit ihm seht nach der Invosion noch Volge zu geben. Förster a a. D. Gleichwohl wäre es an sich doch nicht unmöglich, daß Rasin, von Dresden nach Böhmen zurückgekehrt, Arnim noch kurz vor dessen Einmarsch in Brag erreichte, zumal derselbe seines kurssürstlichen herrn wegen erst noch einmal von Leitmerih nach Aussig gegangen war (Gaedeke a a. D.). Und da könnte denn Rasin immerhin die Mission, die er von Ballenstein gehabt haben will, noch ausgerichtet haben. Allerdings ist seine Darstellung dier nicht gerade kar — läßt er doch Arnim erst in Schludenau gewesen und darauf nach Böhmen gezogen sein, als ob jenes nicht zu diesem gehörte.

<sup>3)</sup> S. weiter unten.

Safting Adels territami dan. Er dame es ficherlich mit Kaaismi int Jonann Bewig in biefen böhmischen beiten gebraamen fönnen.

Dier feller is bennen ein Bill geweien fein landing darumen dem ing definiem und militärlich jewerberen Gromund bie großum Benesenbeiten un ig fermin und um bedurm mit bene feine eigene ben Grien in ber Burch bestämeiswellnis mit am tos Smines muitir la mainen?. Salte er ani Region und Beritammiffe bes familiem bei ber Citiese feit ind femit im Gelaufigfra die Chan ngulge kontre. Empget mit empet Exercit wieder tuttigen bei beite bie ber Die Arfaen nach len er fl. tentafig Erig mit mir und unt bie bud sa beiderbeit einnem Gen und ieben ibter water mit entre mit ter fein bie bereitet, The state of the s recording to the first second for the the And the second s ्रेर्ट्या १९ ८ १ **६**० व ्या १ वर्षे <del>प्राप्तानीय दर्शे ।</del> ra ik a tea tirk a la mila previou **azi** f na olom pan<del>g in in Sniang an</del> 

. Est de la comine de la comine partir de la company de la

berichtete, fagte nämlich Wallenftein, daß Thurn Die Schuld an ber einschneibenden Wendung trage. Allzu charafteriftisch ift diefer, von Ricolai aufgezeichnete, bei Silbebrand und nach den Aften in hannover jest nochmals bei Irmer abgebructte Bericht, als bag er, obwohl schon mehrfach angeführt, hier übergangen werben burfte. Die Sandlung mit Buftav Abolf - fo ließ der Friedlander fich banach aus - fei auf bem beften Wege gewesen, "aber male agendo interrompirt worden burch ben Berrn Grafen bon Thurn, welcher vitio naturae die Sache divulgirt habe". Thurn's Indistretion und Sorglofigfeit in Betreff bes ftreng gu mahrenden Beheimniffes wird barauf naber und in einer Beife ergahlt, welche zu einem ahnlichen Fall, den wir von ihm wiffen, durchaus ftimmt. Benug, daffelbe fei fo öffentlich geworden, daß die Zesuiten in Brag es erfahren und, wie Ballenftein in leiner braftischen Beife bingufett, die Rinder auf ben Stragen dafelbst es herumgetragen hatten. Und darum habe er fich "von suspicion und blasme" befreien, darum fich jum Raifer begeben und, fo gut er gefonnt, vor ihm fich reinigen muffen, "erft burch mundliche Entschuldigung und darnach realiter durch Annehmung bes Beneralats"1).

Bir erkennen hier Wallenstein's diplomatisches Debut. Bor Böhmen und Schweden wie vor den Sachsen stellt er sich, als kehre er nur höchst ungern, ja bloß nothgedrungen in sein altes Amt zurück. Den Einen wie den Anderen betheuert er die Fortseung seiner früheren Gesinnung, jedem insbesondere noch immer die seiner Affektion für den Schwedenkönig. Und seine in der Unterredung mit Arnim gegebene Betheuerung klingt, es ist wahr, vom faiserlichen Standpunkt aus noch sehr verdächtig; Alles, sagte er, wolle er vielmehr dahin richten, daß der Kaiser mit seinem ganzen Hause schemerzlich empfinden solle, wie er in ihm, dem Herzog, einen Kavalier beschimpst habe. Er bat Arnim aus drücklich, dies dem König insgeheim zu seiner Beruhigung din hinterbringen.

<sup>(92 ... 38),</sup> Srmer 1, 87. 88. Silbebrand S. 5; vgl. S. 46 (Nr. 31) und S. 50

<sup>9 3</sup>rmer 1, 88.

als mit einem Mitwiffer bes bisberigen Romplots; und wie lei ware es immerhin möglich, daß er mit ihm noch anderes Schwächung und Schmälerung bes Raifers gerebet habe! D noch beweisen die Ereigniffe ber Folgezeit, daß feine Tend nach seinem Wiedereintritt eine wesentlich verschiedene von ! jenigen in feiner Rubezeit war. Auch abgesehen von ber Rr fung, die Buftav Adolf ihm felbft nach feiner Uberzeugung gefügt hatte - er gebrauchte ihn nach feiner fo ehrenvollen i machtgebenben Wiederherftellung burch ben Raifer nicht weit Er hoffte, ihn und Arnim und jogar Thurn noch unter Maste ber fortbauernben Buneigung in Sicherheit gu wieg um, felbst alsbald in großartigem Mage zum Kriege rufte bem Ginen wie bem Andern überlegen zu werden. Und we er ihnen bisher hatte vorfpiegeln laffen, daß feine Berhandlung mit bem Raifer ihm nur gu einem Borwand bienen follten, brauchte er jene, an fich wohl unleugbare, ihm gewiß fehr pe liche Indistretion Thurn's nur felber zu einem Borwand feine Umfehr. Auch Irmer ift weit entfernt, in ihr ein beit menbes Motiv für lettere zu erbliden.

Freilich, überaus scharf sagte Wallenstein damals ger Thurn noch Folgendes zu Arnim: "er wüßte nicht, wie er die wunderlichen Prozeß anders verstehen solle, als daß der Horaf dergestalt ihn hätte wollen in Ungelegenheit, ja wohl a Totalruin und Fall bringen". Wie wenig maßgebend und dan hast des Friedländers Erbitterung gegen Thurn gleichwohl wesen, zeigt der Umstand, daß er denselben zur Zeit sei definitiven Anstellung (April 1632) durch Trzta ebenfalls me träglich beruhigen und auch da noch versichern ließ: er we seine früheren "hohen Versprechungen" nicht vergessen, sond sie ersüllen; er habe dazu tein anderes Wittel gehabt, "als Sache auf solchen Weg zu richten, die Armee an sich zu bringer so wolle er sich start genug machen, die Sache ohne sons Hilfe auszusühren, gegebenen Falls auch vom Kaiser abdan und zur Gegenpartei übertreten"). Die Kunst des Mystissiere

<sup>&#</sup>x27;) S. das von Gaedefe veröffentlichte Schreiben Thurn's; R. An f. füchs. Geschichte 7, 289 (Nr. 4); über die Zeit der Abfassung vgl. L

wer wollte es leugnen, verftand Riemand meifterlicher als ber Friedlander. Jedem Theile Diefer Gegenpartei hat er fomit bei Belegenheit ein anderes Motiv angegeben : Thurn, dem Emigrantenbauptling bie Nothwendigfeit, gur Rettung der Evangelischen ben Maijer ju überliften - Bubna, bem gemeinfamen Landsmann, dem Emigranten, ber eine höhere Charge als ichwedischer Offizier belleibete, wohl gleichzeitig bas Nämliche1), aber, wenn wir Rasin hier Glauben ichenfen durfen, ursprünglich in erster Linie die Rothwendigfeit, ben in Bohmen eingefallenen Gachfen ent= gegengutreten - Arnim, bem Unführer der letteren hinwieder die Nothwendigfeit, eine verhängnisvolle Thorheit des bohmischen Grafen Thurn gu pariren. Sein doppeltes Beftreben, meine ich, ift bemnach unverfennbar. Bu bem Bunfch, fie alle mit feiner angeblichen Freundschaft gu tobern, tommt die Abficht, fie gegen einander aufzubringen, junochft ben Rig zwischen Sachjen und Böhmen nach Möglichfeit zu erweitern2).

Untlar bleibt vorläufig allerdings noch immer seine Stellung jum Kaiser. Kühl bis an's Herz hinan stand er ihm gegenüber. Berehrung und Dantbarkeit, wenn Friedland jemals diese Gestühle gekannt, waren erloschen; die Genugthuung, die ihm für Regensburg zu Theil geworden, die beispiellose Auszeichnung änderte daran nichts; sie machte ihn nur noch hochmüthiger und, so zu sagen, souveräner. Trozdem glaube ich nicht, daß sein neues Debut durch eine neue thatsächliche Treusosigseit bezeichnet worden sei. Indem er sein Geschick vielmehr noch einmal mit dem des Kaisers und des faiserlichen Hauses verknüpste, erstorderte es sein eigenes Interesse, ihm die ersehnte Hülfe, die Rettung aus gehäusten Nöthen und Gesahren zu bringen. Zu den Widersprüchen in Wallenstein's Wesen gehörte eben auch der,

S. 59. 60 und Irmer 1, XL Unm. 4. Daß Trgta im Auftrage Ballenftein's handelte, ergibt fich aus bem gangen Zusammenhang.

<sup>1)</sup> Bgl. Thurn bei Bildebrand G. 11.

<sup>2)</sup> Rasin, der gleichfalls zugegen gewesen (vgl. auch Hildebrand S. 11), bebt es ausbrücklich hervor, daß Wallenstein bereits in Kaunip mit Arnim allein und dann auch wieder mit Bubna besonders verhandelt habe. Rasin bei Gaebete S. 319.

baß er, ber vorsichtigfte Mann im Gebrauch ber Feber, es u bem gesprochenen Worte niemals genau nahm, in mundlich Drohungen ober Berheißungen ebenso freigebig als gleichgult war. Reden und Sandeln waren bei ihm nur zu baufig gn gang verichiedene Dinge. Darum wird man auch bie oben mahnten, der Form nach freilich perfiden Außerungen nicht a die Bagichale legen burfen. Offenbar auf Tauschung berechn waren fie perfiber gegen die Abreffaten, gegen Urnim und Thu und Beiber Anhänger, als gegen ben Raifer felbft. Schon viel gesagt scheint es mir bemnach, daß Wallenstein seine Rad plane gegen ben letteren blos verschoben habe1). Gewiß, vergaß weder jett noch später, mas vorgefallen; und er w auch gang ber Mann, mit ber Erinnerung an ben Regensburg Uffront fein Rachegefühl für ben Fall neuer Irrungen wiel aufleben zu laffen. Allein vor ber Sand gab es deren ni und fo auch, wenigstens in Bezug auf Ferdinand's Berje teine dunklen Racheplane mehr. Außerdem follten ihm auch Bedingungen, unter benen er bas Generalat jum zweiten De angenommen, eine Bürgschaft gegen Wiederholung jenes Affron eine Sicherung wohl vor allem für feine Unabsetbarkeit gebi

Um so auffälliger, daß die authentischen Festsekungen sein Kapitulation noch immer nicht aufgefunden worden sind. Ot sollten wir wirklich mit Ranke anzunehmen haben, daß die Biprechungen, die Wallenstein sich von Ferdinand machen liniemals in eine förmliche Kapitulation zusammengesaßt seie Sollen wir an dem ursprünglichen Vorhandensein eines schrlichen, urkundlichen Vertrages zweiseln? Zwei Lussertigung eine für den Kaiser und eine für den General, dürsten wir dimit Grund vermuthen; gerade nach den früheren Vorkommnist hätten beide Theile der genauesten Fixirung von gegenseitig Rechten und Pflichten, von dem, was sein sollte und was ni sein sollte, bedurst. Kaum glaublich, daß dieser weitblicken argwöhnische Friedland nicht auf die bündigste Deklarati wenigstens seiner Rechte bestanden hätte. Bei der Unvollständigt

<sup>1)</sup> S. Gaedele, die Ergebniffe der neueren Ballenftein-Foridung S.

der überlieferten Archivalien haben wir feine Ursache, was wir nicht tennen, überhaupt in Abrede zu stellen. Die Hoffnung ist wohl erlaubt, daß doch noch ein glücklicher Fund, der freilich nur innerhalb des fatholischen Bereiches möglich erscheint, das bisher Bermiste zu Tage sördern werde. Außer bruchstücksweisen Mittheilungen müssen Kombinationen und Hypothesen für icht noch immer uns Ersat bieten; und wenigstens in dieser Richtung enthalten auch die vorliegenden Quellenwerte eine Fülle neuer Merkzeichen.

Bornehmlich auf die wichtige und viel erörterte Streitfrage, ob Ballenftein neben ber Summe ber militärischen Gewalt auch unumichrantte Bollmacht für die diplomatische Aftion, die Bollmacht, nach feinem Butdunfen Frieden zu ichließen, erlangt habe oder nicht, fällt mehrfach neues Licht bier. Nicolai, der ichwedische Agent iprach es freilich noch geraume Beit fpater als feststebende Thatjache aus, "baß er des Raijers plenipotentissimus plenipotentiarius ift und absolutum belli et pacis arbitrium hat". Dagegen bebt aber Drenftierna einmal hervor - was auch anderweitig bestätigt wird -, bag ber Friedlander, im Berbit 1632 von Buftav Abolf zu einer Unterredung im Felde aufgeforbert, ihm habe antworten laffen: "daß er mit ihm gu traftiren feine Plenipoteng hatte". Bei jeiner eigenthumlichen Art und bei feinem damaligen Intereffe, Dem Konig auszuweichen, fann gwar auch bas noch nichts beweisen. Bon wesentlichem Belang indes erscheint mir das Beugnis Urnim's, des nunmehr von Ballenftein und im Namen bes Raifers felbft zumeift Umworbenen. Auf den ersten Blid tonnte man vielleicht die bedingungeloje Unumschränftheit der Bollmacht annehmen, wenn man in einem Briefe Arnim's an den Kurfürften vom Mai 1632 lieft , baß jener "Blenipoteng, ben Frieden gu traftiren und gu Schließen, in Sanden hat, hat mich auch folche zu verlefen gegeben". Allein in bem Rongept eines, fünfviertel Sahre fpateren Schreibens an Johann Georg ipricht ber Ramliche den Zweifel aus, ob er vom Raifer genügende Bollmacht, "mit mir etwas 34 ichließen", habe. Und wieber nach mehreren Monaten du Anfang 1634 - fragt Arnim bei feinem furfürftlichen herrn

35

SERVICE.

werhalten ba Dergag von Priedland ihm feine faiferliche Bollma reiner mirder er felber argwohnt hier, daß entweder gar fe blog slimitata potestas tractand: me er ffirthet, ber Bergog fich eigenmächtig u medeniemme mit ben fanerlichen Rathen hinmegfeten fonn In femen Aumunt lief der Rurfurft feinen Zweifel an b The state of the s meine Imeire begt er jedoch felber in Bezug auf befie Bewiebeng ju ben Genedemstraftaten. Rach alledem fann mit deriend van einer unbedingten und unwiderruflichen Bollmach Beilemiein für alle Beit und alle Salle befeffen habe, feir Bede feine meimelte icheint auch er noch für jeden einzelnen fa cone beindern bedunt ju haben. Arnim fah, foweit wir e nan die ummittelbar auf ihn bezügliche, welche ber erfte Senentlats angehörte, als eine absolute a wer meinicht einen, bag Gerdinand gerabe bamals be Denges die Beinem einzigen Retter in der Roth den Abschluß be Bertiefen batte. Angefichte einer fpateren Be under 1633 -, nachdem fi manne mieder geandert hatte, wollte er aber felbi befahl ihm, Bericht über dieselbe g Dellemben auf beffen eigenes Schreiben wir uns bi Durche ibne mit einer rein außerlichen Mittheilung a befringen Befchl erfannte er immerhin doch no bag er ohne Biffen und ohn Soifers bu nicht mehr hatte Frieden fchließe

Arnim's verschien vom April 1633 s. bei Jemer 2, 1.

Spiember 1632 bei Hilbebrand S. 14). Ozenstiern

Arnim's verschiedene Schriftstücke bei Helbs

Lie Gaedele, A. Archiv s. sächs. Gesch. 10, 2

10, 204/5 (Ar. 15 von Ansang 1634). Beschien Arnim und Johann Georg bei Ram

Aniesetschreiben an ben Kaiser vom Juli 162

Treten wir nun den ersten offiziellen Berhandlungen Ballenstein's mit Arnim näher, so haben wir viele erganzende Beitrage aus den neuen Publikationen willfommen zu beißen. stätigen, daß er dem sächsischen Feldmarichall gegenüber schon in Raunit die Friedensfrage berührt hatte, aber trot feiner für Gustav Adolf so freundlich klingenden Bersicherungen offenbar in einem von den schwedischen Interessen abweichenden Sinne. Deutlicher tritt, furz nach feiner interimistischen Anstellung, Die Tendenz in einer Zusammentunft seines Bevollmächtigten Trzka mit Arnim in Auffig (Januar 1632) zu Tage. Wie er felber am ersteren Ort, fo sondirte am letteren Trata in feinem Namen ben Feldmarschall, ob man auf fursächsischer Seite zu Traktat und Frieden geneigt fei. Mit Befremden aber antwortete Urnim dem bohmischen Grafen, es jei dem Herzog doch bekannt, daß ohne Bormiffen des Schwedenkönigs, Rurfachsens hohen Berbundeten, "hier nichts zu suchen". Boller Migtrauen gegen die beiden verschwägerten Böhmen war er nach Aussig gekommen, fest entschlossen, sich nicht überlisten zu lassen. Aus seiner Sehnlucht nach der "Wiederbringung einer allgemeinen und sicheren Ruhe im heiligen Römischen Reiche" hat er nie ein Geheimnis gemacht, jeden Separatfrieden mit Ausschluß oder Übergehung Gustav Adolf's aber als treulos und gefährlich verworsen. Nicolai's Berdächtigungen gegen Arnim¹) werden nach meiner Anficht durch Nicolai's Berichterstattung zur Genüge widerlegt. Nur durch Arnim hatte dieser schwedische Diplomat von dem dwiespältigen, widerspruchevollen Benehmen Ballenftein's in Raunig Kunde erhalten; Arnim hatte ihm auch seine eigenen bort gestellten Bedingungen für einen Universalfrieden, die thats lächlich abwehrende Antwort auf Wallenstein's Intrigue, mitgetheilt, ihn aber auch ganz loyal gefragt, wie der König über eine Friedenshandlung bächte. Nicht weniger loyal hatte er ihm bei seiner Abreise nach Auffig eröffnet, daß er von Friedland ganz insgeheim borthin gebeten worden sei, "weil er etwas

u. f. w. Ricolai von Ende Januar 1632, bei Frmer 1, 115.

Difteriiche Beitschrift R. F. Bb. XXXII.

Bichtiges mit ibm zu kommuniciren hatte, welches nicht ftunde der Jeder zu vertrauen". Und nach ber Rüdfehr verhehlte er ihm mide, bas er mehr erwartet habe, als jenes befrembenbe Condinen durch Ergla 1). Die beiden Ronferengen hatten erficht ben mamlichen tiefern Bwed gehabt, eben ben, eine bestimmte, einfeinige Anfnapfung vorzubereiten. Da bie Urt berfelben aber wider Arnim's Empfinden verftieß, war es weber hier noch bort am maberen entiprechenden Eröffnungen von Ballenftein's Geite gefommen. In Bezug auf Raunit ichließt eine officielle fur indiffiche Relation folche bestimmt aus?); und wir werden für Auffig etwas Anderes um jo weniger annehmen burfen, ale Dafelbit nicht ber Bergog unmittelbar, fonbern nur ein ftreng feine Auftrage gebundener Stellvertreter handelte. Es mar relapituliet Arnim in dem Rongept eines fpateren Schreibens an Bollenftein - "was Eu. Fürftl. Gnaben mit mir ju Raur 16 geredet durch den herrn Grafen Ergfa wiederholt"3).

Rach Ricolai felbit foll der Feldmarichall gu Trata bei Abichied in Auffig gejagt haben: er bedauere, daß er, bisher be von Friedlands Diener, nun ein Feind werden muffe. 3 Babrheit lieft fich alles wieder zu einem ernften Rriege an Suffan Abolf billigte - trop Nicolai - bamals ausbrudlic Die Anjange nicht gewünschte Offupation Bohmens durch die Sachien, lieft den Rurfürsten ermahnen, Dieje aufrecht gu halten und burch weiteres Borgeben den Feinden immer mehr Abbruch

<sup>1)</sup> Micolal wach Aruim, bei Irmer 1, 92 f. 107 (auch Silbebrand S. 39, 210.

<sup>3 3</sup> Bipibum's Relation an den Rurfürsten vom 24. Januar a 34 bel 3mer 1, 119/120 (Baebete G. 127).

Bandin & Avngept, von Gaebete publigirt im D. Archiv f. fachf. Beich. 200 (90 6) Daft die oben angeführten Borte von Arnim in diefem Tompe mieben geitrichen find, fann nicht gegen ihre Richtigfeit fprechen, ba ber in eifenenden ein gang abnlicher ift, lettere nur noch mehr Sedenfalls läßt gehört nicht hierher. Jedenfalls läßt dinas Sand in die Augen geftreut.

All of seasons

ju thun'). Da freilich zeigte fich nun Johann Georg's gange Unjahigfeit: er wollte erobern und anneftiren und ließ feine Armee babei fast vertommen. Er warf nachher die Schulb für ben unausbleiblichen Rudgang auf Die von Seiten feiner Oberften unvollendet gebliebenen Berbungen; aber er felber hat fie, wie ibre fortgefesten Rlagen zeigen, in trauriger Beife im Stich geloffen. Go blieben benn auch Arnim's Erwartungen und Bemühungen fruchtlos, seine Maxime: si vis pacem, para bellum! in ben Bind geiprochen?). Mit jebem Tage wuchs Ballenftein's Uberlegenheit im Gelbe, Dant der volltommenen Freiheit feiner Bewegungen, ben großartigen Mitteln, über die er von neuem verfügte, und vor allem feinem unvergleichlichen Benie als Beeresorganifator. Die Feinbfeligfeiten hatten in Bohmen ben gangen Binter über nicht geruht. Starf gurudgebrangt, beichrantte fich die Offupation bereits Mitte April auf einzelne Fluggebiete. Ballenftein's Auftreten zu Enbe biefes Monats ließ feinen Zweifel mehr übrig, bag er die Sachsen vom bohmischen Boden bertreiben werbe. Aber noch hielt ber Ronig an ber Soffnung feft, durch feine eigenen gleichzeitigen Fortschritte und Giege über die Liga, beren Berg er nach feinen Worten gefaßt hatte, Ballenftein gur Bereinigung mit bem Bergog von Bagern gu nothigen und ben Rurfachsen Die Belegenheit gur Berftellung ber Dinge in Bohmen gu geben. Wenn dieje auch nicht weiter avanciren wurden - er hoffte jum wenigsten, bag fie in guter Defenfive fich hielten, mit Bewahrung ber noch übrigen Bortheile "vor der antommenden Ballenstein'ichen Armee, babei vielleicht mehr Beichrei ale Bolle fein mag"3). Dem Grafen Philipp Reinhard b. Colms übertrug er die wichtige Miffion, den Rurfürften gur Standhaftigfeit gu ermahnen, insbesondere auch "ben widrigen Machinationen zu contraminiren, die Ihre Liebden von gemeinem evangelischem Wefen abzugiehen ober burch bie Gugigfeit bes

<sup>&#</sup>x27;) Irmer 1, 118; bgl. S. 165.

<sup>\*)</sup> hallwich, Ballenftein und die Sachsen in Böhmen, Forschungen gur deutschen Geschichte 21, 152 f., Arnim insbesondere betreffend S. 157, 179. Kirchner S 260.

<sup>&</sup>quot;) Guftan Abolf bei Irmer 1, 165.

vorgebildeten Friedens einzuschläfern suchen". Darauf fa an, den wieder erstandenen Gegner ebenso mit den Wasser durch die Kunst der Diplomatie zu überwinden, gegen ih mit den doppelten Kampf aufzunehmen, den er selber si Denn mit der Wiedereroberung Böhmens dachte umgekehr kaiserliche General den sächsischen Fürsten gesügiger machen, beständiger Pression, theils drohend, theils verheißend, ihn gewünschten Abschluß des Sonderfriedens mit dem Kaiser br zu können. Er hielt, wie Gardiner sagt, in der einen den Olzweig, in der andern das Schwert. Und diesmal er sich zu seiner diplomatischen Attion, offenbar in entschie Rücssicht auf Arnim, seinen Obersten v. Sparr außersehen nicht bloß Glaubensgenosse und Landsmann Arnim's, son auch in früheren Feldzügen dessen Untergebener im kaiser Heere gewesen war, ohnehin als ihm persönlich befreundet

Bohl in keiner Frage ist ber sächsische General fo bachtigt worden als in derjenigen, die fich auf seine folg Berührungen mit Sparr bezieht. Auch Irmer beschuldigt von dem forreften Standpunft, den er innegehalten hatte, mehr abgewichen zu fein, als wenn er, im Widerspruch mi felbst, die Wallenstein'sche Politik, Kursachsen von dem Bumit Schweden zu trennen, fortan begunftigt hatte 1). For bis zu einem gemiffen Grabe, mag allerdings bas Berfa das er nun beobachtete, untonscquent erscheinen; ber Sache ward es bies gleichwohl nicht. Inmitten ber größten Schw feiten zu vorsichtigstem Laviren genöthigt, hat Arnim, w meine, eine in ihrem Rern ftets noch unzweideutige Saltun wahrt. Daß er gegen Sparr, mit welchem er bamals nich mal zuerst in Böhmen, sonbern auf einer Urlaubsreise nach märkischen Beimat in Berlin jusammentraf2), minder fchro gegen Trafa auftrat, daß er ihn anhörte, ist mohl begre

<sup>1)</sup> Irmer 1, XXXIX. LXII.

<sup>\*)</sup> S. Arnim's Schreiben vom 13. März a. St. bei Hallwich, Aftein und Arnim im Frühjahre 1632, in den Mittheilungen bes Bereit Geschichte der Deutschen in Böhmen, 17. Jahrg., S. 159; Forschungen a S. 180.

Und daß er selbst ihm seine Friedenssehnsucht enthüllte, mit dem hinweis auf den schließlichen Ausgang dieses deutschen Bruderfrieges, welcher unerbittlich das liebe Baterland zu einer Beute
ausländischer Bölker, zu einem "erbärmlichen Schauerspiegel" für
die ganze Welt machen werde, bekundet nur sein berechtigtes
Nationalbewußtsein und seine treffende Boraussicht. Es konnte
ihn dies, wie er dem Kurfürsten schreibt, nicht in den Berdacht
der Muthlosigkeit bringen, nachdem der Feind, Wallenstein selber,
durch Sparr ihn so überaus eifrig und mit emphatischen Betheuerungen zu der Friedenshandlung ausgefordert<sup>1</sup>).

Die absolute Bollmacht bes faiferlichen Generalissimus, die gerade hier nun in Birtfamteit trat, imponirte bem fachfischen Keldmarschall ohne Frage\*); fie befreite wiederum jenen von dem letten Berdacht, gegen seinen Herrn treulos zu handeln, und zeigte ihn im Gegentheil erft jett als beffen außerorbentlichen Bertrauensmann. Freilich verstand Wallenstein, sie auch in das gehörige Licht zu setzen, ja in einem Sinne zu gebrauchen, der dem protestantischen Staatsmann höchst willkommen sein mußte, wenn es auch in Wirklichkeit nichts weniger als der Sinn des extlusiv katholischen Kaisers war; Wallenstein hielt sich bamals eben für absolut ermächtigt, nach eigenem Ermessen bindende Friedensbedingungen aufzuftellen. Und fo ließ er benn beiden evangelischen Kurfürsten seine Dienste anbieten, versprach, auf Kursachsens Bermittelung rechnend, allen evangelischen Fürsten m Reich, die sich dieser Friedenshandlung unterwerfen würden, die volle Religionsfreiheit und den vollen Befit der einmal ein= gezogenen geiftlichen Buter, gleichviel ob bie Ginziehung vor oder nach dem Passauer Vertrage erfolgt sei, versprach auch, daß "dies alles aufs fraftigste versichert werden solle" s). Er traf damit Arnim's Herzenswunsch. Bon Natur behutsam und zurückaltend, fragte der sich, ob es ihm wirklich Ernst sei. Jedenalls tannte er seine alte Abneigung gegen das Restitutionsedift

<sup>&#</sup>x27;) Die eben erwähnten Mittheilungen, 17. Jahrg., S. 172; Forschungen S. 187; helbig, Wallenstein und Arnim S. 13.

<sup>9</sup> Bgl. auch Forschungen S. 184. 192.

<sup>\*)</sup> Helbig S. 11; Forschungen S. 192; vgl. 3rmer 1, 193.

und wußte fich wohl auch einig mit ihm in bem Bag gege Ichuiten. Die Hauptsache aber ift, daß er Ballenstein's eig Intereffe zu unmittelbar betheiligt fand, "ba feine Refomper wie er fich überzeugen ließ - ihm nicht allein ber Rrieg, dern auch ein guter Friede verspreche"1). Es entging ibm bei burchaus nicht, daß dies der von ihm felbst wie von & Abolf erstrebte Universalfriede allerdings nicht, daß Ballenft Biel vielmehr mar, einen Theil nach bem andern, erft die fürsten und ihren Reichs-Anhang, banach bas isolirte Schn jum Frieden zu bringen, bas lettere in feiner Ifolirung bag nöthigen. Allein, indem er die Nothwendigkeit bes gleichzei Universalfriedens nicht aus den Augen verlor, mar es ihm eine fehr ermunicht, daß die in Rraft bestehende Alliang mit Schn seinem furfürstlichen herrn bas Gingehen eines Separatfrie nicht zuließ, mährend er andrerseits boch hoffte, daß ber \$ fich nicht weigern werbe, "bie Traktate zu belieben", b. h. frühzeitig genug Stellung zu nehmen, um nicht übergangen, dern vollauf berücksichtigt zu werden. Deshalb hielt er baran fest, "daß ohne bes Konigs von Schweben Vorbe nichts Hauptfächliches traftirt werde"2), wie benn dieser Ballenstein's Anerbieten und von Sparr's bezüglichen & nungen durch Rurfachsen, dem Rathe Arnim's gemäß, ruch volle Nachricht erhielt8). In bem freilich täuschte sich A baß er von bem Schweben ein Entgegenkommen bier erma

Gustav Abolf — und die neueren Quellen ergänzer ständig unsere einschlägige Kenntnis — sah in Wallensi Vorgehen nichts als berechnete Täuschung. Die Relig verheißungen, meinte er, würden bloß auf dem Papier stehen

<sup>1)</sup> Helbig S. 12.

<sup>\*)</sup> S. besonders Mittheil. d. Ber. f. Gesch. der Deutschen in Bö 17. Jahrg. S. 171 (Nr. 29), S. 183 (Nr. 51); Forschungen S. 199; G. Wallenstein's Verhandlungen S. 131/2.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen, 17. Jahrg., S. 183 (Nr. 50); Helbig, Gustav und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg S. 77; insbesont Gustav Adolf selbst bei Frmer 1, 194 (vgl. S. 197); auch bei Breyer, träge zur Gesch. des dreißigjährigen Kriegs (1812) S. 207/8.

wahre Abficht feiner Unterhandlung fei es, Beit zu gewinnen, Trennung unter ben Evangelischen hervorzurufen, Rurfachsen die Baffen aus der Sand ju fpielen und jo feinen Bortheil gu fuchen1). Roch schienen ihm die Dinge gur Berftellung eines fichern Friedens feineswegs reif, und er forberte für benfelben eine gehaltreichere Burgichaft, als papierene Beriprechungen gu geben vermöchten, er ftellte feine befonderen Bedingungen2). Bu unmittelbar verband fich babei die Frage feiner Satisfaktion mit berjenigen feiner eigenen Sicherheit; und ba feine Abficht auf Bommern bereits befannt war, jo war Arnim allerdings verilimmt, wenn er auch ichwerlich ben naiven Blauben gewiffer anderer furfächfischer Rathe theilte, ben Ronig mit einem "ansehnlichen Stud Geld" abfinden ju tonnen. Aber von sonftigen Bedenken abgesehen, fürchtete er aus dem Unipruch auf Pommern neue Berwickelungen mit Rurbrandenburg, feinem engeren Baterlande, und alles eher als balbigen Frieden. Bang im Ginflang mit jenem Beweggrunde feiner Friedensfehnsucht mar es ohnehin ja fein politischer Bedante, "bie Gelbständigfeit ber beiben proleftantifchen Rurftaaten neben bem frembem Bundesgenoffen gu wahren"3). Und hatte fich das nicht mit Dantbarfeit und Bun= destreue vereinigen laffen, ohne daß Schweden gu furg gefommen ware? Bermuthlich murbe bei einer weniger ichroffen Saltung Des Stonigs fich Urnim felber jum Bermittler zwischen ihm und Ballenstein, mit Benehmigung feines Rurfürften, angeboten haben m ber Absicht, Die Extreme zu beseitigen, Die hoben Ansprüche des Ginen zu ermäßigen und ihnen die gebührende Berücksichtigung, bie Unerfennung bes Anderen zu verschaffen4). Auch fo aber

<sup>1)</sup> Bu Breger S. 216. 217 f. namentlich Irmer 1, 202/3. 238.

<sup>&</sup>quot;... es sei dan zuvor under den evangelischen im reich ein solch Corpus formiret, das bestant sei, die pacta wider das haus Österreich, Spanien und die gesambte papisten selbsten zu mainteniren" u. s. w. Irmer 1, 201 Bgl. G. Dropsen, Gustav Abolf 2, 579.

<sup>\*)</sup> Leng S. 49; 3rmer 1, 219. 222; Gaebete S. 256. 267.

Unter diesem Gesichtspuntte ließe fich immerhin auch berfteben, wenn Berrim an Ballenftein schrieb, er habe fich gefreut, daß diefer "gu Bieberbringung einer allgemeinen und sicheren Rube im H. Römischen Reiche fo

nute er wohl kaum einen Erfolg gehabt. Gustav Abolf mit seine Ermus hatte nur zu sehr Recht; im besten Falle würde Emus mmer bloß ein "papierener" Friede zu Stande gesommern, en schon der erste katholische Reaktionsversuch durchlöche: Innte-1.

Bie Die Dinge lagen, blieben Arnim und Johann Geo 1 ride, wie man anerkennen muß, mit dem gleichen Bemu un ven dem Unrecht und ber Unmöglichkeit eines Sonderfriede auf ein Anboren" ber Borschläge Ballenftein's und fein Bringters beidrunft. Und Sparr felber zeugt für ihre Bunde = tene legen Schweden, wenn er sich endlich über ihr Hinhalt me Andrecchen, da er niemals eine richtige Antwort befomm bitter beschwerte". Allein eben dies Hinhalten hatte fü-Du wagen boch auch einen entschiedenen Bortheil, ben Arnir wa vernderem gestissentlich gesucht und ber somit für die Bo aufritung bered gangen Abschnittes feiner Politif noch vornehm w as Mennche fillt. In der militarifchen Zwangslage, in water be Sidolen; und der Beig feines herrn ihn gebrach war, name er feinen großen Begner mit möglichst freundliche: Bien, an Son Schone menigitens, daß auf die Bedingunger Now An engegeingen werben follte, gu "vertroften" und "auf Ausbrucke, Die er mit Rachbruck und wieder notice mercen & mehr er Angesichts ber Übermacht Wallen Same wellinger and in Brag und aus gan; Wennen ginner am jo willtommener maren ihm die Friedens Begegnungen mit Sparr und gelegentlich aud Mateuten annitielbar Go erlangte er, wie es por ... .... wen and jest auf's neue von Baebete nach Bebuhi

Sandensche, San Sies nicht eine bloße schmeichelhafte Phrase

hervorgehoben ift, die Fähigkeit, wenigstens biefen Rudzug uns gefährdet zu vollziehen 1).

Unter ben Berunglimpfungen und Anklagen, die gleichwohl während und noch eine Zeitlang nach ber in Rebe stehenden Aftion gegen ihn gerichtet wurden, hat Arnim ungemein gelitten. Eine heftige Keindschaft zwischen ihm und bem Brafen Solms, der ihn schlechthin als Berrather an den Pranger zu ftellen bemuht war, ist die nächste Folge gewesen. Durch den Grafen Thurn, der von der Mission des "verfluchten Obersten Sparr" fein heil für das bohmische Emigrantenthum erwartete und außerdem, wegen seiner ihm unlängst burch ben fachfischen Feldmaricall in Böhmen zu Theil gewordenen Buruckweisung, an diesem ihm von da ab verhaßten Manne seine Rache fühlen wollte, wurde Solms noch besonders aufgestachelt. stachelten Guftav Abolf; und wenn letterem die Zusammenfünfte Arnim's mit bem geschäftig bin- und hergebenben Sparr von Ansang an äußerst bedenklich erscheinen mußten, so hat er sich durch die beiden Grafen nur noch mehr einnehmen und argwöhnisch machen laffen, als ob Arnim's Untreue Rurfachsen zu Abfall und gefährlichem Theilfrieden verleiten konnte. ichwerem Kummer bemerkte der sächsische Feldherr und Staatsmann frühzeitig bes Konigs Ungnabe und Digverständnis. Dennoch — so schrieb er dem Kurfürsten Johann Georg, nachdem er sich vor ihm persönlich verantwortet hatte — müsse er "auf die jetige Gefahr sein Absehen mehr richten"2). Aber gerabe vom König und von beffen einfichtsvollem Kangler ift, wie Irmer's Edition uns zeigt, ihm nachher die glanzendste Recht= fertigung ertheilt worden. Gigentlich rechtfertigte ihn bereits bie noch während Sparr's Verhandlung für den Pfalzgrafen August von Sulzbach ausgestellte Instruktion, wenn in dieser ber König es billigte, daß der Kurfürst "die Wallensteinischen Vorschläge, um seine Intentionen zu erforschen, zwar anhöre", und wenn er <sup>hier</sup> August als seinen neuen außerordentlichen Gesandten an den

<sup>1)</sup> Gaebete, Ergebnisse S. 67.

<sup>\*)</sup> Gaedete S. 128. 130. Vornehmlich f. Jrmer 1, 169 f.; 2, 167/8; bgl. Silbebrand S. 12; Breyer S. 222.

ju forgen, daß dieser sich mit den andern "anders nit als dilatorie Rommunifation mit anderen fonund Ständen antworte"1). Das mat Arnim in den nämlichen Tagen Samen feines herrn, aber völlig aus Beind aufzuhalten, follte Auguft ben no jo wiederholte der Ronig Die Tendeng bes verleumdeten Manries. entsprach es freilich nicht, als Guftav Diefer Trattate, nach der durch Augus immerhin geförderten, aber mehr n Seripreden fraftiger und birefter Sul Johann Georg's an Wallenftein, wied Dorthin die Ordre mitgab: "Er foll-Arnim'ichen Traftate halber Meldung go Durchlauch Aufrichtiger geftand er dem leiden Thurn, wahrscheinlich mahrend feine Rentontres mit dem faiferlichen Bene im folgenden Auguft ober September = als man's vermeint"; und jogar Thurr bies durch den Bujat zu erläutern, pochweiser Herr ein befferes Urtheil von 3ch sehe deshalb um so weniger ber gang fpontanen Außerung Dren-Serbindung mit Ballenftein flugerweise Rurfürstenthum abzuhalten ! 4) weit selber bat damals vor Nürnberg durch Unterhandlungen mit Wallenftein anand ibm Auerbietungen gemacht, die erft ben ton dies Mapitele bilden. So fehr er jedem voreiligen

Seat 1, 902, 288 a die Omissifungen a. a. D. S. 183 (Nr. 51).

3mm 1, 270; 3 127.

June 2 40; sape Cinforming von 1, LXII.

und ungenugenden, jedem halben Frieden abgeneigt war, fo ernftlich fab er jelber doch fich durch die gange Lage aufgefordert, bem Rurfürften und ben übrigen Evangelischen im Reiche feinen eigenen Friebensmunich, feine Richtung auf einen ehrenvollen, in fich felbft geficherten und allgemeinen Frieden zu beweifen, hiermit nicht nur negativ, fondern auch positiv eine beutliche Stellung ju jenen Borichlagen feines Begners gu nehmen und, aus feiner bisherigen Referve heraustretend, gum erften Mal im weiteren Umfange basjenige zu bezeichnen, mas er felbit für einen folden Frieden nothwendig fand. Längft befannt find des Ronigs Dahinzielende Erflärungen an ben Rurfürften von Sachfen, als den Bornehmsten, ben fie angingen, wenn wir auch viele intereffante Gingelheiten jest erft aus Irmer's Buch erfahren. Befannt find ferner die einschlägigen Eröffnungen, welche er, die Belegenheit benutend, ber ihm besonders nabe ftehenden Reichsftadt Rurnberg machte und welche baburch ein hervoringendes Intereffe beanspruchen, daß er fie mit eigenem Munde ihren Abgeordneten vortrug1). Weit weniger befannt aber ift Die Thatfache, daß er, fury nach feinem verfehlten Sturm auf Ballenftein's bejestigtes Lager, fogar ihm in aller Form feine bauptfächlichen Friedensbedingungen, in schriftlicher Ausarbeitung bon Drenftierna, zuftellen ließ oder doch zustellen laffen wollte2). Und da er, wie feststeht, gerade damals ben bei einem voraus-Begangenen Befecht in feine Befangenschaft gerathenen Sparr an Wallenstein abichicte, um ihm ausbrücklich eine Friedenstraftation mit Ogenstierna als feinem Unterhandler vorzuschlagen, 10 barf man wohl annehmen, daß Sparr ber Uberbringer feiner

<sup>9</sup> Brener S. 215 f.

Dieselben — vor mehreren Jahren von Odhner, die Politit Schwedens im Westfälischen Friedenskongreß (deutsche Übersehung, 1877) S. 16 fragsmentarisch mitgetheilt und danach von mir für den Gustav Adolf urtitel in der Allgemeinen deutschen Biographie 10, 207/8. 212 benutt — sind freisigs von wie undeachtet geblieben. Icht sinden sie sich theilweise reproduzirt in den "Anonymen Auszeichnungen" bei Irmer 1, 265/6 und, was allerdings von weit größerem Belang ist, zum ersten Wale vollständig in authentischer Form verössentlicht in: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter verd brefvexling 1 (1888), 540 s.

Bebingungen war ober mindestens sein sollte. Derselbe rühmte sich, bei seinem mächtigen Vorgesetten und Gonner - ber ibn vor furgem erft zum faiferlichen Beneralwachtmeifter beforbent hatte - etwas zu Wege bringen zu konnen 1). Und von ber umfaffenden Bollmacht, dem maßgebenden Ginfluß Ballenftein's überzeugt, fuchte nun der Ronig feinerseits durch lodende Antrage ju tobern. Bum Erfat für bas ben urfprunglichen Befitem reftituirte Medlenburg follte an ben Bergog-Beneral allerdings nicht die Pfalz, die icon um ber Rurftimme willen nur einem Evangelischen gehören burftc2), wohl aber ein reiches tatholisches, cin geiftliches Stiftsland aus ben schwedischen Eroberungen, bas Bisthum Burgburg zugleich mit dem Berzogthum Franken, abgetreten werben. Es murbe nur eine von vielen Safularisationen gewesen sein, die ber Rönig vorhatte; und er mochte biefe um so ausführbarer und rathsamer finden, als fie erfolgt fein wurde auf Rosten ber besiegten und übermundenen Liga, die er mit Recht von Ballenftein ebenfo als von ihm felbst gehaßt glaubte.

Wie er sich aber die Satisfaktion seines bedeutenbsten Gegners angelegen sein ließ, so sollte dieser auch wissen, welche Satisfaktion er für sich dagegen forderte. Überhaupt den Feinden gegenüber zum ersten Wale erhebt Gustav Abolf in diesen Kürnsberger Friedenssatzungen — leges seu conditiones pacis universales per Germaniam sind sie betitelt 3) — den Anspruch auf Pommern als deutsches Lehen. Er betont zugleich die Entsichädigung Kurbrandenburgs, die, da es hierbei besonders auf das Erzstist Wagdeburg abgesehen ist, mit Nothwendigkeit wiederine solche Kursachsens nach sich zieht. Überhaupt aber berück sichtigt er seine deutschen Bundesgenossen, soviel nur möglich und sieht gerade in den ihm mit dem Schwert unterworsense

<sup>1)</sup> Irmer 1, 289. — In den "Anonymen Aufzeichnungen" S. 265 Wiftav Abolf's Auftrag an den "gefangenen Obristen Sparrer" mit seinst in Rede stehenden Friedensanerbietungen positiv in den nächsten Zusammeschang gebracht.

<sup>3) 3</sup>rmer 1, 139.

s)... conceptae Norimbergae vivo Rege et ex hujus mandse mense Septembri anno 1632.

Stiftern nach Rriegerecht bas paffenbfte Objekt für ihre Schabloshaltung und Belohnung. Er fordert im allgemeinen Religionsfreiheit, Aufhebung des Restitutionsedifts und Burudgabe der ben Evangelischen entrissenen Güter und trifft in diesem wichs tigften Puntte genau bas, was der Friedländer fo lockend an Arnim, an Kurjachsen proponirt hatte. Durfte der König nicht immerhin hoffen, von hier aus zu einer Ginigung mit ihm zu Belangen, ober stellte er, als wenn er Trug durch Trug erwidern wollte, dies alles lediglich zum Schein auf? Man fonnte es in ber That annehmen nach seiner bisherigen Haltung und nach feiner unlängst gethanen Behauptung, daß er; um die Katholiken murbe und jum Frieden wirklich geneigt zu machen, noch eine Broße Felbschlacht schlagen, noch einen Sieg erringen muffe 1). Man konnte es nach seinem letten militärischen Diferfolg gegen Ballenstein annehmen, weil ihm baran liegen mußte, Beit zu neuer Sammlung und Berftellung feiner Rrafte zu gewinnen. Mein es läßt sich ebensowohl annehmen, daß er, belehrt durch jenes erste, jenes "mörderische" Zusammentreffen mit diesem bisber nicht erprobten Feinde, seine Überzeugung, zu siegen, nicht unbedingt aufrechtzuhalten magte?) und, bei der Unsicherheit der ganzen bamaligen Lage bas Gewiffe bem Ungewiffen vorzichend, eine Abfindung mit ihm jest bei Beiten suchte - eine Abfindung, bie boch immer feinem Princip jum Siege verhelfen und feige unwiderruflichen Forderungen zur Ausführung bringen follte.

Bas auch des Königs wahre Meinung sein mochte — er gab dem Herzog von Friedland auf alle Fälle die Lektion, daß er sich nicht übergehen ließ, daß ohne ihn kein Abschluß möglich war, daß er, der Direktor der Evangelischen im Krieg wie im Frieden, in erster Linie zu den Berhandlungen herangezogen werden mußte. Der Herzog, wie er ihm im Felde gegenüberstand, sollte sich ihm nun auch als Diplomat und Politiker stellen; er sollte ihm bekennen, ob es mit seinen freisinnigen Religionsverheißungen ihm Ernst sei, und ob er, unbekümmert

: = :

\_\_\_\_

\_\_\_

: ــــــــ: بيتي

20

<sup>7) 3</sup>rmer 1, 139/140.

<sup>7)</sup> Bgl. Rante S. 256.

um die Vorwürse und die Feindschaft der katholischen Liga den Ausiderstand derselben brechen werde. Arnim selber konnte nicht mehr wünschen als dieses, und so hätte er es bereits auch möhrend seiner eigenen Berhandlungen mit Sparr am liebsten gesehen. Abaren sie gescheitert, so fanden sie jest also ein kam erwartetes Nachspiel durch den König, der, bundestreu gegen den Murfürsten wie dieser gegen ihn, die nöthige Wittheilung mit Verzug auf Sparr in Dresden machen und dabei betheuern ließ, er werde ohne Korwissen und Willen Johann Georg's kine trattate eingehen, die Wassen auch nimmermehr vor Erreichung wes grühen allgemeinen Zwecks aus den Händen legen.

Alles schien auf Wallenstein anzukommen — er aber wich ane, er wollte mit Buftav Abolf nicht verhandeln. Erft lich er burch ben Generalwachtmeifter Sparr ibm fagen, bag er bier gu teine Bollmacht habe; und als er dann pro forma von Wien ber Anstruktionen einholte, fah er richtig voraus, daß auch bort teine Geneigtheit gu folder Berhandlung, am wenigften auf Grund ber felmebijden Bedingungen vorhanden mar. Sein Benehmen war jest ein zweitelles forrettes; "er blieb in vollster Loyalität migen ben Matter 21 obne baß ich hierin unter ben obwaltenden Umplanden ein beionderes Berdienst zu sehen vermag. Er mat in Holy um and der Sand des fremden Eindringlings ein Land wie eine Bittebe augunehmen, Die, mahrend er baburch mit allen latholithen Machten in unversebnliche Feindichaft gerathen wore, thm bemen Andprinch aus Die Rurvials nicht vergeffen machen, ibm burchans tem Manwatent biefur bieten fonnten. Er mar überhaupt ju ting am Bereiterialentichadigungen fur fich und Musere einzugeben melde Die obiefe Frage ber Gafularifationen in unberechenbarem Umteng batte aufleben laffen. une ichen Nante bervorbebt mob! auf Burudnahme bes Gbilte bem Magenmert tabien mit; aber auf Abretung ansehnlicher gerichter Gebiete Die ben Redren und Unipruchen bes Raifers den betriebnis en applette mar Benen ber liguiftischen fürsten Guen balt welchen bod mie bem gerabe im Moment gebeffertes

<sup>3</sup> Bung 1 XII nece Baltimi, d's Rusmeichen 1, 289; 2, 29.

Berhaltnis zum Rurfürften von Bagern und feine anberweitigen politischen Erwägungen zeigen, formlich und radital zu brechen auch gar nicht in seinem Interesse lag. Bas ben Raiser und beffen Sohn betrifft, so waren seine mit Danemark eingefädelten Intriguen ohnehin längft von felber aus Mangel an dem nothigen Entgegenfommen zu nichte geworben. Nur fein Be= ftreben, Danemart gegen Schweden aufzureigen, mar geblieben; und noch weniger als das Erzstift Bremen würde er, wobei er wiederum auf Christian's Gifersucht rechnen fonnte, dem feindlichen Könige Pommern ohne weiters gegönnt haben. Sein staatsmannifder und fein Feldherrn-Nimbud, fein reichsfürstlicher Chrgeig tam in's Spiel; er murbe vor ber Beit abgebankt haben, wenn er ein Bugeftandnis machte, welches außerdem bie beiben evangelischen Rurfürsten ihm nicht näher gebracht, sondern weit eher von ihm abgestoßen hätte. Die Hauptsache ist wohl, daß er wegen ber erfolgreichen Burudweisung ber Schweben von feinem Feldlager vor Nürnberg triumphirte, als ob er einen großen Sieg bavongetragen, und fich gewaltig fühlte. Er hoffte, mit ihnen bald noch gang anders abzurechnen. Und wie Arnim ihn selber mit Sparr hingehalten hatte, so wollte er jest durch ben Rämlichen nur ben König hinhalten, bis feine Borbereitungen dur blutigen Abrechnung ihm vollendet schienen. Guftav Adolf war indes auf feiner Hut.

Bekanntlich weiß Rasin noch von einem andern Versuch zu berichten, den der König nach seinem Abzug von Nürnberg angestellt hätte, um den Friedländer für seine Pläne zu gewinnen. Er soll durch den Grafen Solms jenen böhmischen Emigranten Bubna aufgefordert haben, ihm jetzt förmlich, mit seiner eigenen königlichen Assischen, die böhmische Krone anzutragen. Eine wesentliche Abweichung wäre dies von der Mission Sparr's gewesen, eine Steigerung und Verschärfung, die schon deshalb nicht mit Irmer der Zeit nach vorher gesett werden dürste, auch wenn sie nicht ausdrücklich als später, als erst nach den Tagen von Kürnberg ersolgt, bezeichnet wäre<sup>1</sup>). Geseich, daß Rasin

<sup>1)</sup> Rasin bei Gaebele S. 320; Irmer 1, LXXX.

Die Wahrheit fagte, jo murde Buftav Adolf jest noch einmal -- und eben jest erft, da jeine Auftrage an Spart, obwohl verlegend jur den Raijer, doch feine Aufforberung Ballenftein's jum Berrath enthielten - zu feinem früheren Borhaben gurid gefehrt fein, Diefen Durch Stachelung feiner Ambition auf Mb wege und gum Abfall vom Raifer zu loden. Gin wie über waltigendes Intereffe batte er banach gezeigt, den gordifchm Muoten des Arieges um jeden Preis zu gerhauen - und welche eigenthumliche Schägung feines allein noch ernstlich in Betracht fommenden Gegners! Den einflufreichsten und zugleich ben elendeften Meniden murbe er in Ballenftein gesehen haben. Bis jest aber wiffen wir nur fo viel, daß er fich bamals an Bubne's nadiien Parteigenoffen, und das war wieder der Graf Thum, mit der Uniforderung gewandt batte, ihm neue Mittel zu fernem Berhandlungen mit Wallenftein anzugeben, bag Thurn, welcher Sparr nicht weniger ale Arnim jum Teufel munichte, Bubno als den rechten Mann gum Unterhandler bezeichnete, und baffe, ber unversobnliche bobmite Rebell, Die Unterhandlungen aller binge mobl gang im Ginne bes Berraths am Raifer geführt ichen wollte. Ehnen femerieite hoffte ebenfalls auf unauslofd lithe Radbucht Des Briedlandere gegen Berbinand und meinte, Die jogigen großen Bollmachten Desielben fonnten zu ihrer Be friedigung nur vortbeilbait fein . Er bruftete fich fpater bamit, bag er gebergen begebrt und gefucht habe", ihn gur Aneignung ber bobmifchen Strone gu bestimmen?. Wir wiffen freilich auch noch, daß Thurn. "wegen Leibesindievofition", burch ben ihm nabeitebenden Grafen Golme fein Gutachten auf Die Aufforde rung des Ronige idriftlich abfaffen und diefem guftellen ließ?

<sup>1</sup> Thurn's Antwortsbereiben an den Romg aus Rothenburg a. T. von 17 27 September milt als auf Tage nach des Königs Abzug von Rüms Leige. Hieterand S. 14.

<sup>4</sup> Sitheriam & 35, rgt & 24

Tah ab.: Thum und fein anderer der eigentliche Berfasser mar, benut alse im die Einwendungen von Beng E. 60 ga bemerfen ist, Thurn's
werindliche Unterfährlich dem Ködingt. Arkiv till upplysning om Svenskakrizens wei, krizeinrattningarnes historia 2, 504 Bgl. auch Frmer
1. VLI Ann. 2.

n bereits Rasin eingesteht, daß die beabsichtigte Reise Wallenstein unterblieben sei, so werden wir den Beschurn's erst recht keine praktische Tragweite beimessen i Wallenstein würden sie damals schlechterdings keinen nden haben; alle Spekulationen auf seinen Absall mindesten sehr voreilige.

m leichtfertigen Optimismus des bohmischen Emigrantentach der streng marnende Pessimismus des schwedischen re grell ab. Wohl hielt auch er ben Friedlander Mann voll Lug und Trug; die Wirtung hiervon aber nur für feinen Ronig. Er verwarf moralisch ntion Sparr's, ber lediglich in hoffnung auf fcnelle us seiner Rriegsgefangenschaft noch immer einen Erlich Wallenstein's in Aussicht stelle, Die Sache leicht prend "ganz nichts dahinter" jei und letterer eiligst tille außerorbentliche Berftärkungen an sich ziehe. ju trauen, nein, ju fechten gelte es, bis ber Ronig zu Boden geworfen, "mit feinem Anie auf ihrem and ben Degen an die Gurgel ihnen fteben hatte c alsbann sagen: so und so mache nun Frieden!" erna dies - gegen Ende Oftober - im Gespräch iar heffen-barmftädtischen Befandten außerte1), war i eine entscheibende Wendung eingetreten. Die beiben ner standen im Begriff, auf furfachsischem Boben, Bwingherr und ber andere als Retter, in offener sich mit einander zu meffen. Nur wenige Tage noch, ataftrophe von Lügen erfolgte. Jede der beiden iffte, ben Sieg zu erfämpfen; jede auch rühmte sich Sieges. Aber wenn schon die Schweden und Proe Oberhand behaupteten - den Verluft, ben fie durch & Heldenkönigs erlitten, tam einer schweren Nieder-Wie die Jesuiten darüber triumphirten, so froh-Ballenftein, daß diefer Tobesfall viele Beranderungen

ion v. Hertinghausen's und happel's vom Ottober/Rovember ner 1, 289/290; vgl. 2, 34/35.

mit feiner ganzen politischen Klugheit zu Rute zu machen

Neue Aussichten eröffneten sich ihm. Allein, wohl selbst es sich versah, begann sein Berhältnis zum Kaiser un Kniserboi, welches bis dahin, wenn auch feineswegs war boch flar gewesen war, sich in der That von neuem zu therschiedene Einstüße, entgegengesetze Strömungen freuzte des Friedlanders Politik sollte die mannigfachsten und erst die widerspruchvollsen Anderungen ersahren?).

- " Pallwich 1. 147; Pildebrand G. 25.
- " Per inzwiiden ericbienene Schlußband (III.) der Irmer'schen katton wird in der Folge ebenfalls näher besprochen werden und be Welegenheit auch Gindly's neuere Arbeit: "Balbstein's Bertrag m Kuiser bei der Ubernahme des zweiten Generalats" Abhandl. d. kgl. Wesellschaft d. Wifenich. VII. Folge 3. Bd. (Philos. phistor. Rlasse Ar Berudsichtigung in den.

## Miscellen.

#### Uncillon's Tenffchrift vom 4. Februar 1813.

Zwijchen den beiden großen Erfolgen der preußischen Kriege-Vartei von 1813, dem Aufruf zur Bildung freiwilliger Jäger=Detache= ments (3. Februar) und dem Bündnis mit Rußland (27. Februar), liegt grell abstechend eine Zeit des Diplomatifirens. Preußen er= öffnet mit Frankreich wie mit Rußland eine Unterhandlung, die weit abliegt von den Bielen des späteren Freiheitstampfes; junachit begehrt es einen Baffenstillstand, nach welchem die französischen Heere hinter die Elbe, die ruffifchen hinter die Beichsel zurudgeben follen, aller Bortheil also auf Seite ber ersteren gewesen wäre. Der Schlüssel zu biefer Bolitit ift die Dentschrift bes preußischen Staatsraths Un= cillon vom 4. Februar: eine der wichtigsten Kundgebungen des speci= nichen Breugenthums. Ancillon erklärt fich befriedigt, wenn Breugen feine alten polnischen Besitzungen, außerdem im Westen Magdeburg und etwa noch die Altmark zuruderhält. Das übrige Deutschland links der Elbe mag in französischen Fesseln bleiben: Rappelons-nous, bemerkt der Verfasser, que nous sommes Prussiens premièrement et avant toutes choses.

Eine Kunde hiervon hatte Niebuhr, als er 1816 in einem Briefe an Gneisenau sein Berdammungsurtheil über Ancillon formulirte (Delsbrück, Gneisenau 5, 78). Der erste Historifer, dem die Denkschrift vollständig vorlag, war M. Dunder; er sand sie "kleinlich und ängstslich" (Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilshelm's III. S. 489). Aber unbegreislicherweise hat er sowohl wie Onden, der sie gleichfalls benußen durste (Österreich und Preußen im Besteiungskriege 1, 163), unerwähnt gelassen, daß der preußische

Nonig ihr unummunden beipflichtete (f. unten Nr. 2). Friedrich Bilbelm idicte fie am 5. Februar feinem Staatklanzler, indem er meinte, daß fie auch deffen Grundsaßen entsprechen werde. Darin irrte der Rong. Hadenderz war damals überzeugt, daß auf die von Arcillen verzeichlagenen Bedingungen kein dauerhafter Friede möglich iei. Er unterwarf die Tenkichrift einer scharfen Kritik, beraubte sich aber ieller des schneibigken Kampsmittels, indem er, wie Ancillon, Breußens Bergroßerung im Diren suchte. Da nun Knesebed, der um die Unterdandlung mit dem Jaren außersehen wurde, die politike Keint von Kneillen und Harenderg noch überbot, so drohte das große Weit des ruffichsevenstillen Bündnisses gänzlich put identern Erit ein neuer gewaltiger Anstrum der Patrioten bracht es ichließlich zu Stande

# 1. Dentidereit bee Staarerathe Ancillon. Brestan

La Prusse dettelle dans ce moment s'attacher uniquement à l'Autriche, susse tet à ses vues médiatrices, rester l'alliée de la France aussi longiemps qu'elle le sera ou qu'elle fera le semblant de l'etre?

On la Prusse i ettelle se hâter de faire sa paix particulière avec la Russi, et de ler lure avec elle un traité d'alliance contre la Prunce? D'itselle suivre de parti, que l'Autriche y escrite et le lui conseile, un non?

S. Auturia y un trajas partire de temps, avait déclaré sa no mais trait à sciunt pas a intentee de l'offrir; si elle avait passance de l'ordinaries de l'autoria de la lieu de de mander leurs projections à la come des puissances belligérantes; soulle avait fait des missendiements militaires et concentré pomptenent ses troupes duis les provinces de l'ouest de la marchie affit dançuiver su langager il n'est pas douteux pouls. Prusse de se fat invariablement attachée à elle et n'eût par le soulle même ligne.

Mes l'Autri de ne rien fair de tout cela, elle négocie en require d'ire de epter sa me hatien par les intéressés, et terdans du temps predeux; elle lescend, quoiqu'elle en dise, de rèle le porteur de parcles de paix, elle arme lentement; des arme pau de traupes, soit impuissance, soit jalousie, soit fiblisses, elle na pas compris toute l'étendue du rôle qu'elle

est appelée à jouer, ou elle ne s'est pas élevée à sa hauteur. Sa vacillation et sa lenteur sont tout à l'avantage de la France et sont contraires aux intérêts de la Russie, de la Prusse, de la cause générale, comme aux siens propres.

D'un autre côté la Russie s'avance et menace d'envahir la plus grande partie de la monarchie prussienne, encore dans l'espérance d'engager la Prusse à faire cause commune avec elle; la Russie n'abuse pas de sa force, non seulement elle ne commet point de ravages, elle ne s'empare pas des revenus du roi, mais elle traite les sujets de S. M. avec la plus grande douceur, elle observe la discipline la plus sévère. La Russie peut facilement changer d'action comme de langage; irritée de voir que la Prusse ne répond pas à ses avances, elle pourrait lui faire beaucoup de mal, décrèter des réunions sur lesquelles il serait ensuite difficile de revenir, ou du moins priver le roi de la plus grande partie des ses revenus et de ses moyens et réduire la Prusse à une inaction forcée.

La convention du général d'Yorck que le roi n'a pas pu ratifier, par ménagement pour la France, est sur le point d'expirer. Il est à craindre que, si le roi ne s'arrange pas avec la Russie, elle ne désarme les troupes de S. M. et ne la prive d'un superbe corps d'armée, ou que, vu la disposition des esprits, le général d'Yorck ne se porte à des mesures coupables qui compromettraient l'autorité du roi et l'honneur du trône.

Enfin, il règne dans toute la monarchie une fermentation qui peut devenir facilement dangereuse, si l'on ne se hâte pas de l'apaiser ou de la modérer par une marche à la fois prudente et ferme. Sans doute dans une monarchie bien constituée on ne doit pas montrer trop de complaisance pour l'opinion, et dans plus d'une occasion S. M. a montré qu'une Politique appropriée aux vrais intérêts de l'État et dictée par la raison éclaire l'opinion, la gagne ou la ramène. Sans doute le nombre des esprits exaltés, qui ne veulent qu'un grand mouvement et qui, consultant plus leurs passions que leur devoir et mesurant leurs espérances à leurs désirs, ne rêvent que des révolutions générales, n'est pas considérable; on s'est toujours mépris sur leurs forces, parcequ'ils parlent beaucoup, parlent haut, s'agitent et se remuent dans tous les sens. La masse de la nation est saine, attachée à son maître, ne sépare pas les

intérêts de l'État des siens et ne veut combattre pour lui et par ses ordres; mais cette masse peut être facilement égarée dans un moment critique; elle hait les Français à juste titre; elle supporte impatiemment leurs vexations et même leurs simples demandes; elle craint l'approche très vrai'). des Russes venant comme ennemis, elle attend et espère beaucoup d'eux, s'ils arrivent comme alliés et comme amis; il serait possible qu'il se formât une funeste coalition entre les esprits éxaltés et les esprits faibles, entre les hommes à projets chimériques ou cris hommes purs, fidèles, mais exaspérés par les Il résulterait de là que ceux qui doivent recevoi la donneraient, et que celui qui seul a le droit e de la donner, aurait l'air de la recevoir. Le premie comme le plus important des intérêts est de p espèce d'atteinte portée à la majesté du trône; toutes choses sauver l'ancre du salut, l'autorité d server dans leur intégrité les principes purs de l Il est bien sûr que le peuple devrait attendre ave et dans un silence respectueux que le roi prono haute sagesse son parti et son opinion; mais il ici de ce qui devrait être, il s'agit de ce qui est: pas nier que les esprits ne soient dans une effer peut facilement enfanter des excès; le seul moyen de prévenir le désordre est de donner au mouvement sa règle et sa direction, et l'alliance de la très vrai.

Prusse avec la Russie lui donnera

Ce qui s'est passé et se passe encore dans la tale et dans la Lithuanie, vient à l'appui de ce

l'une et l'autre.

<sup>1)</sup> Die Randbemertungen Hardenberg's find gesperrt, bi eurfib gebrudt.

les Russes ont été reçus partout avec des transports de joie, des acclamations bruyantes; on a oublié complètement que le roi était l'allié de leurs ennemis; ces ennemis n'ont obtenu que ce qu'on ne pouvait pas refuser à l'humanité souffrante les Russes ont été accueillis avec enthousiasme; déjà beaucoup de jeunes gens sont entrés dans la légion allemande; des agitateurs sans vocation et sans titre ont publié des proclamations qui ne sont pas restées sans effet, et l'homme qui se trouve aujourd'hui en Prusse à la tête de l'administration¹), porté par tempérament aux mesures violentes et par principes aux formes républicaines, échauffé par les succès, aigri par ses injustices personnelles, n'est certes pas propre à calmer l'effervescence générale et à faire marcher les esprits dans les ornières de la loi.

Il me paraît donc nécessaire que S. M. envoie le plus tôt possible un négociateur à l'empereur Alexandre, afin de conclure avec lui la paix particulière de la Prusse et, à la suite de cette paix, une alliance solide et bien calculée. On ne saurait trop se hâter de le faire; il faut à l'état qui flotte entre l'alliance odieuse de la France, véritable inimitié déguisée, et l'amitié sourde et secrète de la Russie, encore cachée sous des formes hostiles, un point d'appui décidé et fixe; il faut que le roi et ses fidèles sujets puissent du moins placer l'espérance d'un côté et la crainte de l'autre et ne soient plus partagés entre deux craintes, qui les travaillent alternativement.

sans doute.

Si l'Autriche consent à la paix et à l'alliance de la Prusse et de la Russie, elle ne fait que ce que ses propres intérêts lui dictent, du moment où elle ne veut pas se déclarer ellemême l'arbitre de l'Europe, le défenseur de la cause générale

<sup>1)</sup> Der Freiherr vom Stein.

et l'allié de la Prusse; ce consentement sera un avantage d'au tant plus grand pour cette dernière puissance qu'elle peut alors se flatter que la cour de Vienne prendra dans la suite un parti plus décisif; mais si l'Autriche, man-, ceci heureusem ent

quant à la fois d'équité et de politique, refuse son consentement à

n'est point le cas.

l'alliance de la Prusse et de la Russie ou si elle diffère simple ment de le donner, la Prusse doit, ce me semble, passer outre sans difficulté. L'Autriche peut perdre du temps, si elle ne pense qu'à elle même et à un avenir peu éloigné; la Prusse n'a pas de temps à perdre, ces observations sont à moins qu'elle ne veuille compro- très justes. mettre son existence ou plutôt la

perdre pour toujours.

La paix avec la Russie sera! facile à conclure; les deux puissances n'ont jamais été ennemies, i et le caractère personnel des deux souverains, leur amitié réciproque rendent à cet égard les négociations inutiles. Il suffira que le roi énonce | guerre avec la Russie. son voeu, exprime son désir, et la

Dans le fond il n'y a pas de paix à conclure: nous avons fourni un corps auxi. liaire, mais nous ne sommes point en

paix sera faite. Mais un des articles de ce traité de paix doit être une alliance solide entre la Prusse et la Russie; sans cette alliance, qui confondra les forces comme les intérêts des deux Etats, la paix ne signifierait rien, et la Russie serzit arrêtée ou entravée dans ses opérations militaires; la Prusse aurait tout à craindre de la France, sans avoir rien à espérer de la Russie: cette condition serait pire que sa condition actuelle.

L'alliance de la Prusse et de la Russie dans la gue me actuelle ne sera avantageuse pour le roi qu'avant que le but de la guerre sera déterminé au préalable entre les deux puis sances, de manière à rendre la paix avec la France probable et même prochaine.

La guerre peut avoir deux buts différents, l'un plus vaste, plus brillant, mais très éloigné et fort difficile à attein re, l'autre plus rétréci, moins glorieux, mais plus voisin et d'un accès plus facile.

Le premier consisterait à vouloir enlever à la France non seulement la monarchie universelle, mais encore la prépondérance absolue, à lui arracher ou à obtenir d'elle l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Italie et, la renfermant entre le Rhin, la mer, les Alpes, le Jura et les Pyrénées, assurer la pacification générale de l'Europe sur son affranchissement, et son affranchissement sur les bases de l'équilibre politique.

Le second serait de se contenter de l'indépendance de la Russie déjà acquise par le bienfait des éléments et par la force des armes, de rendre à la Prusse cette indépendance précieuse et d'agrandir en même temps la base de sa puissance réelle, de manière à ce qu'elle ait en elle-même sa garantie.

Sans contredit le premier de ces buts plait à l'imagination, toujours amie de ce qui est vaste, et satisfait en même temps la raison, qui aime les vues générales et solides; une paix qui enlèverait à la France les pays que nous avons nommés plus haut, assurerait la liberté à des peuples qui la méritent, affranchirait le cmmerce de ses cruelles entraves, contenterait l'Angleterre, rétablirait dans leurs droits les principales dynasties qui ont été dépouillées, ôterait à Napoléon les moyens, sinon le désir de troubler l'Europe et de l'asservir de nouveau; mais on ne doit pas se le dissimuler; d'un côté, une paix pareille ne peut être amenée que par une guerre

longue et sanglante, de l'autre, sans sanglante, oui —, mais le concours sérieux de l'Autriche, longue, cela est douplutôt sans que l'Autriche se teux.

mette à la tête d'une coalition formidable, une guerre longue et sanglante n'atteindra pas ce but') et abreuvera l'Europe de calamités, sans l'affranchir.

Le premier point, savoir que la refonte du système poliique de l'Europe ne peut être que le résultat d'une guerre de
lusieurs années, n'a pas besoin d'être prouvé\*); il suffit de
lonaitre les passions et les talents de Napoléon, et d'avoir une
égère idée des ressources qui lui | mais resteront elles
les tent, pour s'en convaincre. | à sa disposition, si on
| s'y prend bien?

<sup>1)</sup> Um Rande ein Fragezeichen.

<sup>1)</sup> Am Rande ein Fragezeichen.

Les pussances de l'Europe pourraient et devraient samm les chances d'une guerre de ce genre; le but est asser grand, pour qu'on sans le moindre ne placente pas les sacritices qu'il peurrut wüter, mais du moins, en s aggageant lians cette terrible lutte, faut il pouvoir raiso ment ascerer les succès : or sans l'action de l'Autriche en pi ngere le puit sers manque, et ce second point de ma thèse de pleagues is evaloppements.

A Southern the premi pas Mais il v a 100 a and the same that one is gloire et 1 que l'Autric on ones ar elle me saurait sees a tengar le t lus imminent a kerk terrink offielle inconsigned in some units oil faut

या गाँउ के अंक प्रशास के लेखा कर है। इस क o marves removed. So lon elle ne se met pas à la dia dia di construction de France elle. Nous savons egen seen blockt pour elles et OS ATTORS TITLE Committee of the Eller

 Vienkung ville s not ame. 1. 1. 27 TAX 5 K. C. S. 1885 - - - - is is

prendra.

sans doute.

Nous savons of ne le fera qu's — que la Russie et l' terre eussent de jet- unisibles à triele.

jamais er si même le gouve 📑 wuderoit, les pe so dermient contre e wement Kn.

and some construction authority tente value to des cases le pacification ge os in the France Allemagne ne cor outril nors que faiblen
confederat
confederat
confederat
confederat s s few protendu protect 🔗 qu'une grande pu

sine d'eux et dans laquelle ils ont des habitudes de conace, ne leur serve de point d'appui ou même de boulevard. Prusse a trop perdu de sa force, pour jouer de rôle; la assie est trop éloignée; d'ailleurs on commence déjà à se éfier d'elle et à la craindre; l'Autriche seule réunit tous les aractères qu'il faut avoir, pour enlever à la France l'arme suissante de la confédération du Rhin et la tourner contre elle. si elle restait tranquille ou si même elle joignait plus directement ses forces à celles de la France, je suis garant que cela ne croit-on que la Saxe, la Bavière, le se fera pas aussi longtemps Würtemberg, les grands États de que la Russie ne prend pas le rôle de la France, c'estl'est et du sud de l'Allemagne changeraient de système et de parti? à-dire son ton despotique et Nullement: les princes resserreraient 'son esprit conquérant. Kn. les liens de dépendance qui les attachent à Napoléon, et les peuples dans ces contrées sont trop fidèles, pour séparer leur cause de celle de leurs princes. On pourrait sans doute plutôt espérer le concours du nord et de l'ouest de Le nord, pour peu qu'il soit l'Allemagne. Les Westsoutenu, formera une masse phaliens. formidable et entraînera le

qui regrettent leurs anciens maîtres et qui éprouvent pour leur roi actuel tout le mépris qu'il mérite; les départements réunis par le fait de la force et divisés de la France par les sentiments comme par les intérêts, seraient peut-être facilement entraînés par la Prusse, dont ils aiment encore le sceptre. Cependant, on me doit pas se dissimuler que cet entraînement n'aura lieu que dans le cas où les Mais voilà le cas, pourvu la seraient à peu près qu'on ne tarde point.

aises, où la Prusse, se hâtant de prendre l'offensive, paraîtrait out à coup sur la scène avec une grande supériorité de forces, it le théâtre de la guerre ne menacerait pas de s'établir entre le Mein, le Weser et l'Elbe, où la guerre ne pèserait pas trop cette partie de l'Allemagne et ne se ferait pas uniquement cette partie de l'Allemagne et ne se ferait pas uniquement leur se dépens, où en travaillant pour un avenir plus heureux elles ne seraient pas obligées de sacrifier entièrement leur

constant of the fact period is grant is mots pour des the fact that the fact period des parole du feu de fact the fact that the fact that the parole du feu de fact that the fact that the parole du feu de fact that the fact that the parole du feu de fact that the fact that the parole du feu de fact that the parole du feu de fact that the parole du fact the parole du fact that the parole d

THE STATE OF THE S

Vrai.

The second of the content of the second is plus de chaleur of the content of the

Issaits a mesure que le feure frontières et que font arourreront -ous le Risses venger sur les font et avec la valeur et avec la valeur et pus prau printe i mps.

Him mais il repassera nille hommes. On internit autant et plus internit autant et plus pre l'effet de font et lui ferait une masse de pue l'effet de font et lui ferait le les armees de la la les armees de la la les surmonter,

Rectriseront l'esprit national et procureront à Napoléon de grands essources.

4) En supposant que la Prusse mette cent mille hommes campagne, que la Russie passe l'Elbe avec cent et cinquante ville hommes, que trente mille Suédois fassent une descente, ue le nord de l'Allemagne, venant à s'insurger, arme quarante nille hommes, ces forces ne seront pas tellement supérieures celles que l'empereur de France leur opposera, que son génie nilitaire ne puisse contre-balancer l'excédant en nombre que opposeront ses adversaires. Les Russes en avançant vers le and n'auront plus les avantages qu'ils avaient dans le nord: cs avantages auront passé du côté des Français; 'il ne faut oublier que la catastrophe dont nous avons été les témoins, été l'ouvrage de la nature bien plus que celle des hommes, que les éléments l'ont produite et que les hommes en ont proité, que Napoléon, ne sacrifiant plus les principes militaires à un but politique, ne fera plus les mêmes fautes. Les Prussiens ont plusieurs généraux capables de conduire un petit corps d'armée; on n'en connaît point parmi eux qui ait eu l'occasion de faire mouvoir cent mille hommes, et à qui par conséquent on puisse en supposer

le talent. Le prince royal de Suède | Il y a de grandes vérin'a pas encore fait ses preuves tés dans tout ceci, mais d'artiste; on sait seulement qu'il a les résultats peuvent eté, comme tant d'autres, un bon instrument dans les mains de Napoléon. Le nord de l'Allemagne ne s'armera que lorsque les armées voir choisir entre de russes et prussiennes auront marché en avant, et se sera à l'abri de leurs forces et de leurs succès que cet armement s'exécutera, s'il a monter.

être tout-à-fait contraires, et nous sommes dans le cas de degrands dangers celui que nous pouvons le plus espérer de sur-

lieu. Que résultera-t-il donc vraisemblablement de la guerre que les Russes et les Prussiens porteraient en Allemagne, dans le dessein de la révolutionner et de l'enlever à l'influence française? Napoléon pourra facilement battre les armées combinées entre le Rhin et le Weser ou entre le Weser et l'Elbe; les Russes battus, craignant pour leurs communications, éloignes de leurs provinces et n'ayant qu'un intérêt indirect à cette

guerre retra-cross le Vistule et le Niemen, iront attendre dans leurs foyers un ennemi qui n'ira plus les y chercher: la malheureuse Prusse restera seule en proie aux vengeances d'un ennemi irrite, et si la paix ne se fait pas à ses dépens, du moins ne se fera-t-elle pas à son avantage, et, après avoir pris un élan pénible et coûteux, elle retombera sur elle-même d'épuisement. L'Allemagne n'aura gagné à cette tentative infructueuse que des déchirements plus cruels; elle reprendra ses fers, elle en portera peut-être de plus pesants encore. La Russie, rendue à son indépendance, repeuplera ses déserts et rebâtira ses villes. L'Autriche se félicitera dans son aveuglement d'avoir échappé à l'orage, et la Prusse pleurera longtemps ses espérances vaines et ses efforts inutiles.

Ce n'est donc qu'avec le concours prompt et complet de l'Autriche que l'on peut se flatter d'obtenir une paix générale qui rende l'Allemagne à elle même et qui rasseye l'Europe sur les principes de l'équilibre. Sans ce concours ou si l'action de l'Autriche n'est que | mieux préparés. partielle et tardive, la Russie et la Prusse ne peuvent pas se flatter d'atteindre ce que j'ai appelé plus haut le grand but de la guerre actuelle; elles ne doivent donc pas se le proposer; si elles ne sont pas sûres de l'accession de la cour de Vienne, il ne leur reste qu'à ce retrancher dans les objets qui les regardent d'une manière directe et particulière, et à travailler pour un but que j'ai nommé à juste titre, comparativement à l'autre, un but rétréci. Il est clair que ce but n'est pas le mieux possible.

bien s'en faut; mais doit-on manquer et négliger le bien, quand on | Nous n'obtiendrons ne peut pas obtenir le mieux? Sans | pas le bien de cette doute des vues plus vastes, si elles | manière, et ce serait venaient à se realiser, assureraient ; se flatter en vain que scules pour un long avenir la d'en attendre un long tranquillité de la Russie et de 'avenir de tranquillité la Prusse; mais s'il ne dépend pas de ces deux puissances d'exécuter avec succès des plans plus

Un concours prompt et complet eut sans doute été à désirer; mais il peut d'un autre côté devenir d'autant plus efficace que les moyens auront été

de la R. et de la P.

étendus, n'est-ce rien que de recouvrer une partie des avantages qu'elles ont perdus? La Russie et la Prusse, ne transigeant avec la France que relativement à leurs intérêts directs et personnels, paraîtront facilement égoistes à des yeux prévenus; mais est-ce leur faute, ou celle des puissances qui ont rejeté des idées libérales, La Russie est liée à

grandes et dignes de ce moment l'Angleterre. décisif? Le second but de la guerre qui doit être déterminé avec

précision dans l'alliance entre la Russie et la Prusse, et qui, · au défaut de l'autre, me paraît être le seul que l'on puisse et doive se proposer, le seul qui assure aux deux puissances des

avantages réels et considérables, consiste à négocier et à faire une paix particulière avec la France sur les bases

suivantes:

1) Que la Russie affranchie par les éléments et par la valeur de ne la fera pas à moins ses troupes des entraves honteuses

qu'elle avait prises à la suite du traité de Tilsit, soit rendue toute entière à son indépendance politique et, par conséquent, à la liberté la plus complète d'industrie et de commerce.

2) Que la France reconnaisse et garantisse les acquisitions faites depuis la paix de Tilsit par la Russie sur la Suède et sur la Porte Ottomane.

3) Que la Russie obtienne encore du côté du grand-duché de Warsovie une extension de ses frontières.

4) Que la Prusse recouvre son indépendance politique et commer- essentiel d'ajouter enciale, que les forteresses de l'Oder core l'affranchisselui soient rendues, et qu'elle ne ment des villes ansé-Porte plus d'autres fardeaux que atiques et du comceux que son propre intérêt exige. merce de l'Elbe, si

5) Qu'elle acquière une base de puissance plus large et plus so-

Je ne puis pas adhérer à se sentiment. Cette paix n'assurerait rien à la Prusse. La Russie, de son côté, de grands revers.

Pourquoi?

Il seroit au moins nécessaire à la Prusse.

ರ್ಜಕೃಜ⊛ಕವೆದ ರಿ<u>ಯಾಭ</u> e le gradiche de Worde du 

to Maria de l'est de l'Elie une frontière militaire and generalised see from the second of the s

foreresse le Magielourg Cette paix seruit fatte جمعتات فأفات

Mais comerces de temps est-ce qu'alle Le mieux entre mes furer: Si l'établissement de la maion avantamense a la Riisse de Branquerte en Allemagne rete, si la preponsièrance de la France det pas ausanti chaque paix n'est qu'un semistics Ku, accordo, Hbg.

At in the later is later is times, qui a prouve aller r pe que la fauere invinittle lans ses foyers et qui a surement ite jour van ur a l'Errane le i-sir d'alter l'y attaquer, s deja place la Russie un tut qu'elle s'etait proposé en conmentant see le rations, et le liu a fait atteindre d'une manière inegere. Ele est

victorieuse in legen i ute, n'attresse. Pourvu que la Russie d'apprilire sa miliesse nationale et suive ces principes, De reposer de cerres. Que peute l'Autriche ne tarders elle volige le plusy. Un ognaties expeint a se declarer. sement le territorie le servitorie felle, elle n'en a besoinand the secrete in pour safet each pour sa gloire: ce serait niter leus les suiglantes erreurs le Napoleon et lui succéder staffs la hame les pengles, que de festrer des conquêtes, l'argent et les la mais. Quelques années d'une paix avantageus qui en dorner at plus que ne pourrait le faire la guerre la plu heureus. De l'influen e pelitique sur le sort des autres Étate ! des crédit en Europe? L'une et l'autre seront le résultat de campagne trillante qu'elle vient de faire: l'influence et le créd suivent toujours le niveau de la puissance; on craint, on ména 🕊 on écoute volontiers ceux qui, invincibles chez eux, peuvent fa. 3 i earrecap de mal aux autres, sans qu'on puisse leur en fameaucomo a cux-menos. Que la Russie

n ontre de la moderation dans Sansdoute, mais ava # - demandes, et l'opinion des tout il faut une papenjaes et des gouvernements lui sure, et surtout à 1 est conquise. La destruction du

Prusse.

système politique de la France? Je crois avoir prouvé que dans moment sa destruction est impossible ou du moins très invraisemblable sans le concours de l'Autriche; mais l'affaiblissement et la chute progressive de ce système sont les effets nécessaires du résultat de la dernière campagne: du moment ou une

puissance colossale se maintient dans toute son indépendance, la monarchie universelle a déjà croulé par le fait, et Napoléon sera forcé d'en

mais il recommencera à l'établir, si on lui laisse l'Allemagne et surtout le nord.

revenir aux principes de l'équilibre. Un boulevard du côté de l'Allemagne et de la France qui éloigne d'elle cette dernière puissance et lui enlève jusqu'à la possibilite d'inquiéter la Russie? La Russie l'obtiendra par la paix dont j'ai esquissé les principaux traits. La

Prusse sera le boulevard de la Russie, la Prusse rendue à ellemême, agrandie et consolidée. Il est pour l'empereur Alexandre d'un maître des bouches intérêt majeur d'assurer l'existence et l'indépendance de la Prusse; ce doit être dans ce moment l'objet phalie subsiste. principal du cabinet russe; tout autre, je l'avoue, me paraît, sinon contraire à ses intérêts, du moins pour elle d'un intérêt très éloigné; car la gloire de briser tout-à-fait la puissance de Napoléon et de refouler la France au delà du Rhin serait

ع.د

₹.

---

<u>:</u> پ

Š

٤

:

ĭ

faible boulevard dans cette supposition, et si surtout N. reste le de l'Elbe et du Veser, si le royaume de West-

grande sans doute, mais elle ne saurait contre-balancer l'intérêt national de la Russie, sans compter qu'elle est fort douteuse et fort incertaine. Il me paraît si évident et si palpable que la Russie, dès qu'elle n'est

La Russie et pour son commerce et pour sa sûreté a un très grand intérêt à ce que N. ne conserve pas les points indiqués plus haut.

Pas assurée du concours de l'Autriche, doit envisager sa situation sous un point de vue que tout autre, selon moi, quand il viendrait à l'emporter pour le moment, ne serait pas de durée, et que la Russie, en supposant qu'elle portât la guerre en Alle-

hikarlice Beitschrift R. F. Bd. XXXII.

. Territoria de l'action de l'experiment bientit 10.00 يعيم في المرتبي المرتبي

factor that he will be will have there miss avantagense a a strume the selection remain it a suite le luffranchissement ue l'Allemagne i refirmit à la <del>l'inice de</del> provinces un delà de Allemagne un concrete carries in France, tem est thair mais in paix parti-A mercia, e la carriere com erre in mometre hien.

out out pay mound in their The er tree precaire. 111,

La l'esse affrant que le toute esteue de Lens, reprendrait un acta de et rece l'estret et nobelle maltresse de nouveau de J. Vistale

er de Danzag, elle etendratt som. L'Elbe est presque commerce marcime; le grac i-luchen were plus imporde Warsovie ini donnemit un lante. acconssement de population et de produits qui augmenterait

considerablement ses revenus au bout de queiques années. Non contement elle acquérerait les moyens d'entretenir plus de troupes more elle acquérerait d'excellente soidats, car le regime transment formé l'armée polonaise. La possession de

Mandebourg et pent être de la Vieille Les pays au moins Marche accureraient ses frontières qu'elle possédoit en at affirmant de grandes facilités 1805, excepté ceux de pour profiter des evénements. En on mot per cette paix la Prusse amont de nouveau en elle même merce de l'Elbe.

la carantie de son existence"), elle reprendrait son rang-He seemt conforment menagee par les trois cours impériales, et mon pur une intermediaire, nécessaire à toutes trois elle control la chora des albances et dans le cas d'une guerre le tras du concern en du repos.

Commence College Allemagne, PAllethe construction of Allethe many ways are to but princoncenione legities in and the beautims Ce n'est pas à ces cris qu'il faut faire attention, nous sommes sans doute Prussiens avant toute chose.

la maison d'Hanovre

— et la liberté de con:

la marche de la politique de la mais comme Prussiens il Prusse. L'affranchissement de l'Allemagne serait un moyen précieux plus solides que ne d'obtenir le but national, d'assurer | nous donneroit la paix notre existence et notre indépendance, mais ce moyen lui même ne | mitrophes de Naposaurait être notre fin première, et, léon et des ses preen s'opiniâtrant à ce moyen, on fets titrés de la conpourrait manquer le but. Si une partie | féderation.

nous faut des garanties qui nous laisserait li-

des princes allemands ne veut pas secouer le joug et le préfère à la liberté, si une autre ne peut pas le secouer faute de forces suffisantes, si l'Autriche refuse de faire flotter ses bannières sur le Rhin et de présider au mouvement généreux que les arnis de l'humanité désirent, rappelons-nous que nous sommes Prussiens premièrement et avant toutes choses.

Non seulement la paix, qui assurerait l'indépendance de la Russie et de la Prusse, serait avantageuse à ces deux puissances, mais il serait facile de l'obtenir

de la France dans ce moment, Supposé que cela ne et faute de mieux l'Autriche fût pas douteux, la et l'Angleterre mêmes pour- Russie et l'Angleraient en être satisfaites.

terre ne s'y prêteront pas, et l'Autriche même ne le souhaiterait pas.

Il paraît par la conversation de Napoléon avec le baron de Krusemarck') qu'il craint un ébranlement général de toutes les Puissances contre la France, et il a vu dans la convention du général d'Yorck le premier symptôme de cet ébranlement; il sent bien que la Prusse va lui échapper la première, il renonce à l'indépendance de la Pologne, il se montre content sur l'article du duché de Warsovie, il énonce assez

Clairement qu'il n'attache pas un | Cependant jusqu'ici grand prix à la puissance de son Frère le roi de Westphalie. La Russie sont que cela et rien s'alliant avec la Prusse et déclarant | de plus.

toutes ces amorces ne

a la France qu'elles ne poseront les armes que lorsqu'elles

<sup>1)</sup> S. meinen Scharnhorft 2, 493 f.

auront obtenu les conditions énoncées plus haut, lui offriraient un moyen excellent de sortir de cette crise sans honte, sans des sacrifices trop pénibles, sans renoncer à tout son système, et l'empereur de France saisirait avec | Peut être pour mieux avidité des ouvertures pareilles. recommencer dans Il a encore des ressources, mais il | peu et pour se vanger lui faudra du temps pour les ex- alors cruellement enploiter, et il ne se dissimule pas, vers la Prusse. les difficultés de sa position; il fera la guerre et la fera à outrance plutôt que d'abandonner l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et l'Espagne. Mais il sait fort bien que la guerre peut tourner contre lui et qu'il n'est plus sûr de la fortuns; il croit à la solidité de son alliance avec l'Autriche'), mais cette croyance n'est pas à l'abri du doute; il espère d'obtenir un dernier effort des Français, craignant pour leurs foyers, mais il n'ignore pas que le ressort est tellement bandé que trop d'efforts pourraient bien le faire sauter, et toutes ces considérations lui feraient, je crois, saisir avec empressement des propositions aussi modérées et aussi raisonnables que celles énoncées ci-dessus.

Et s'il les acceptait, si la paix était signée sur ces bases, comme on n'aurait

choisi ce pis aller que faute de ! Voilà pourquoi il ne mieux, et employé ce palliatif qu'au faut en venir à ces défaut du remède, l'Autriche, qui conditions qu'au pis aurait refusé d'appliquer ce dernier aller.

à la grande maladie de l'Europe, n'aurait pas lieu de se plaindre, elle pourrait même encore se féliciter de ce qu'à l'issue de

cette guerre deux grandes puis-; la Prusse point. sances, recouvrant leur indépendance, présenteraient pour l'avenir des éléments d'un nouveau système politique, des moyens d'agression et de résistance. L'Angleterre déplorerait sans doute que l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne ne soient pas rendues à elles-mêmes, mais elle sentirait les avantages incalculables qui résulteraient pour elle de la liberté de commerce que la Russie et la Prusse auraient recouvrée; non seulement

<sup>1)</sup> Um Rande zwei Fragezeichen.

les côtes de la Baltique lui seraient d'un accès sûr et facile, et elle ferait avec ces deux puissances et par leur entremise avec les autres un commerce immense, mais l'affranchissement de Russie et de la Prusse du système continental amènerait pour les autres États l'abolition de ce système oppressif; car Napoléon n'est pas assez passionné, pour ne pas voir que, s'il roulait encore asservir les autres puissances qui lui resteraient pordonnées, aux entraves de ce système, il ruinerait ceux dont aurait le plus à se plaindre.

Résumons. La Prusse est forcée

Par les circonstances à faire promptela Prusse limite avec
la Prusse limite avec
modération les conditions péremptoires
de son alliance, mais
qu'elle ne prétende
pas prescrire à la
Russie de limiter ses
pour forcer la France à la paix
générale et lui enlever sa menacante
prépondérance, il faut que la

A la bonne heure que
la Prusse limite avec
modération les conditions péremptoires
de son alliance, mais
qu'elle ne prétende
pas prescrire à la
Russie de limiter ses
mesures et de s'écarter
de son alliance avec
l'Angleterre; qu'elle

la Prusse limite avec modération les conditions péremptoires de son alliance, mais qu'elle ne prétende pas prescrire à la Russie de limiter ses mesures et de s'écarter de son alliance avec l'Angleterre; qu'elle ne se sépare par des efforts que la Russie, l'Angleterre, la Suède feront en conséquence; qu'elle ne prenne point de demimesures; qu'elle fasse tout ce qui sera en son pouvoir, pour obtenir des secours pécuniaires de la Gr. Bretagne.

hic labor, hoc opus

Russie et la Prusse concourent de toutes leurs forces à ce grand but.

Dans le cas contraire il faut contraindre Napoléon, les armes à la main, à faire avec la Russie et la Prusse une paix particulière aux conditions que nous avons indiquées.

est!

C'est sur ces bases qu'il faudrait, ce me semble, se rapprocher et s'aboucher incessamment avec l'empereur Alexandre. Si S. M. agréait ce point de vue, il pourrait peut-être servir d'instruc tions') au négociateur qu'on choisirait.

L'es sentiel sera de savoir ce que la Russie peut faire et quelle est la mesure de ses moyens militaires et pécuniaires ensuite ce qu'elle veut faire, et qu'elle est la nature de ses engagements avec l'Angleterre, qui pourraient

Sans doute.

Nous la savons par note concertée enti Metternich etStake berg.2)

être tels que non seulement ils rendissent la médiation l'Autriche inutile, mais qu'ils s'opposassent même à une alliance entre la Russie et la Prusse dans l'esprit de celle que vous avons Ceci est déjà clair

crayonnée. Quand l'alliance de la Prusse et de la Russie sera voi

de sa conclusion, il importe extrêmement que la rupture avec la France se fasse de manière à ne pas compromettre la dignité du roi et à irriter Napoléon le moins possible.

d'accord.

Tout dépend ici des formes et du mode que l'on choi celui que le roi a imaginé, me paraît réunir beaucoup d'z tages.

1) La Russie commencerait par bene, mais il est interposer son autorité, pour qu'il ne se fasse dans la Prusse orientale et dans la Lithuanie aucun mouvement prématuré, aucune démarche spontanée qui puisse blesser l'autorité du roi et faire croire à l'Europe que ses sujets veulent lui forcer la main.

gent que tout se f. le plus tôt poss j au nom du roi.

1) Am Rande ein Fragezeichen.

<sup>1)</sup> Onden a. a. D. S. 2, 112.

2) Il faudrait que les troupes es s'avançassent jusqu'à l'Oder, te à se replier plus tard sur la ule.

3) Que S. M. déclarât à la France, s en avoir obtenu la promesse ituelle de la Russie, que cette iière puissance restera sur la ule, si les Français évacuent les es de l'Oder, pour les remettre Prussiens, et se retirent derrière se. bene.

M. de St. Marsan, à qui j'ai parlé de cette idée, la rejette, quoique je ne lui aye pas parlé de l'évacuation des places de l'Oder. Il rejette absolument tout pourparler avec la Russie, de la part du roi même sur la neutralité d'une partie de la Silésie, et ceci par ordre exprès de l'empereur, qui lui enjoint de s'y opposer fortement.

4) Si les Français acceptent cette
osition, la Russie, en restant L'Autr
la Vistule jusqu'au printemps, les Ru
onne point de jalousie à l'Au- et mên
e, lui laisse de temps de déve- l'Elbe.
er son plan et d'arriver; paraît même fa

L'Autriche désire que les Russes avancent, et même jusques sur l'Elbe.

er son plan et d'arriver; paraît même favoriser par cette ération les succès de la médiation; prouve aux Français le n'a pas les vues agressives et conquérantes que Napolui prêtera, et plus près de ses provinces et du centre de essources, la Russie peut plus facilement refaire et recrut s armées. La

se paraît simplement animée ésir d'échapper au danger urgent la menace, et, terrant l'alliance la Russie secrète, semble uniquet vouloir prévenir l'extension de ruerre et faciliter le retour de aix; enfin,

Il est beaucoup plus essentiel de ne pas perdre de temps. Nap. n'éntrera jamais dans ce plan, lequel toutefois, peut être adopté, pour atteindre le but

| de rompre avec dignité etc.

la Prusse libère les provinces entre la Vistule et l'Elbe du poids des armées françaises et russes; peut employer à compléter ses armements et ses moyens de guerre les revenus de ces provinces; elle

gagne du temps, de l'argent, des ! hommes et des dehors de liberté, qui ne sont rien moins qu'indifférents. Au printemps, si la médiation échoue, la Prusse prononce l'alliance.

? Les finances ne se trouveront bien qu'au moyen d'un revire. ment prompt de système. La confiance de la nation, la tranquillité ne peuvent être achetées qu'à ce prix.

5) Si la France refuse la proposition de retirer ses troupes derrière l'Elbe (ce qui lui assurerait pourtant l'avantage de sauver les débris de son armée), le roi ne garderait plus de ménagements ultérieurs

LaFrance voudra tirer parti de cette négociation, pour se mettre en mesure. Il ne faut la prolonger que jusqu'au moment où no us serons prêts et d'accord avec la Russie-

et déclarerait que, comme la France ne peut plus le défendre, qu'elle n'a tenu aucun de ses engagements, qu'elle se refuse l'acquittement des sommes avancées, que la Russie envahit 18 monarchie et que la Prusse a tout à craindre de ses progressi et des dispositions des peuples, S. M. a fait sa paix particuli et conclu une alliance avec la Russie.

Cette marche réunirait, comme je l'ai déjà dit, de grand avantages.

Dans le cas tres vraisemblable sans doute. NB. où la France se refuserait à évacuer les provinces entre Vistule et

l'Elbe, le seul inconvénient grave qu'aurait cette marche, ce serait la perte d'un temps précieux plus grand de touqui se consumerait à envoyer

NB. et sans doute plus essentiel et

]

· . mais peut-ètre!) que cette perte

outres fruits lesquels?

### ~ (pplément au mémoire.

cheve ce mémoire, quand j'ai eu connaissance du de negociations de M. de K. à V.º)

se parait que ce résultat consistes):

Dans l'assurance que donne l'Autriche à la Prusse, que le pourra changer son amitié pour elle, et que, dans le ou les circonstances changeraient l'attitude politique de la l'aussie, e. a. d. lui feraient contracter une alliance avec la Russie, elle n'aurait rien à craindre de l'Autriche; verbalement le ministre a même ajouté que sa cour verrait cette démarche avec plaisir.

- 2) Dans la certitude qu'on a acquise que l'Autriche veut négocier et obtenir non pas une paix française, mais une paix européenne, non telle que Napoléon la voudrait bien, mais telle qu'elle convient au système général.
- 3) Dans l'espérance que, si la médiation échoue par la faute de la France, l'Autriche, s'étant mise en mesure pendant les négociations qu'elle entame, prendra une part active à la guerre et forcera Napoléon à l'équité et à la raison, les armes à la main.

Ces nouvelles pourraient être moins satisfaisantes, mais elles devraient l'être bien davantage, si l'Autriche avait pris le rôle qui lui revient et qui lui convient, si elle avait pris l'attitude de médiateur spontané et armé, rôle glorieux, sûr et dans ce moment presque sans danger quelconque. L'Autriche se trompe et s'abuse:

1) En espérant d'obtenir par la voie des négociations une paix telle qu'il la faut à l'Europe. Napoléon n'y consentira jamais de gré; il sera doux et facile jusqu'à ce qu'il eût organisé des forces

<sup>1)</sup> Um Rande zwei Fragezeichen.

<sup>2)</sup> Knefebed tam von Bien am 3. Februar Abends gurud.

<sup>\*)</sup> Bgl. Enden a. a. D. 1, 154.

redoutables, ensuite il se jouera du médiateur.

2) En croyant qu'elle manque de moyens militaires pour forcer la paix. Dans ce moment des mesures extraordina es lui en donneraient: ce que ce moment a d'éminemment favorable, compenserait ce qui lui manque.

Elle aura plus de forces au printemps, mais Napoléon aura aussi davantage, et les proportions resteront les mên-

3) En voulant que la Russie et la Prusse prennent l'ini tive, soutiennent le premier choc ou plutôt fassent la gue re en première ligne, afin qu'elle puisse ensuite tomber sur flancs et sur les communications de l'ennemi. Elle perd par son crédit et son ascendant en Allemagne, sans en donner aux deux autres puissances; elle oublie que la Russie n'a point

Elle donne l'un l'autre à la Prus = si celle-ci agit a energie.

là

d'intérêt direct à enlever l'Allemagne à la France et que Prusse

n'en a pas la force; l'Autriche seule a l'une et l'autre. Pourquoi craint-elle une guerre autrichienne de la part de Napoléon du moment où elle serait sûre du concours de la Russie et de la Prusse? ou comment peut-elle vouloir que la Russie et la Prusse, surtout la derriére, attirent sur elles toutes les forces de la France, sans être sûres du concours de l'Autriche?

Elle en a assez po Tr commencer la lut te avec de très gran s succès, pourvu qu'el le ne tarde pas; elle on a suffisamment pour la soutenir, pourv que l'Autriche ne lu manque pas plus tar

4) En s'imaginant que la France prenne le change sur se désirs secrets et les évènements que l'Autriche ajourne. Du moment où l'empereur d'Autriche aura déclaré qu'il n'augmentera pas son corps auxiliaire, et où Napoléon n'espérera plus de l'ébranler il verra dans ce refus, combiné avec les armements extraordinaires de l'Au-

vrai, et cela portera l'Autriche à se déclarer plutôt contre lui.

triche, la preuve de ses mauvaises intentions, et avec tous ses ménagements l'Autriche n'aura fait que se nuire à elle-même.

Mais il est plus facile de voir et de développer les inconvénients et les suites funestes du système du comte de Metternich, que de le changer, et si les habiles négociateurs, qui y ont essuyé et épuisé toutes leurs ressources, y ont échoué,

d'autres ne seront pas plus heureux. Il est clair que M. de Metternich | eux-mêmes l'espoir. Il présume assez de son talent et de la

Ils en sont toutefois ne faut rien négliger, pour atteindre ce but. Gutta cavat lapidem p. p.

connaissance qu'il croit avoir du caractère de Napoléon, pour espérer de réussir par la plume et les paroles, sans avoir recours à l'épée et au canon. Si l'Autriche est

sincère, et je le crois,

Sans le moindre doute.

elle est pour le moins aussi naive que sincère, puis qu'elle déclare assez ouvertement que la Russie et la Prusse doivent porter le fardeau de la guerre. Elle ne sent pas que ces deux puissances pourraient bien ne Pas s'en charger à ces conditions, ou y succomber, et qu'elle, qui craint si fort d'arriver trop tôt, pourrait fort bien arriver trop tard.

Elle a tort; mais la Prusse serait beaucoup plus inexcusable et courreroit à sa perte, si elle ne saisissoit pas le moment avec énergie.

Elle succombera, moins en prenant ce parti qu'en s'abandonnant à de faibles mesures.

Dans cet état de choses on peut et doit s'arrêter à l'idée que l'Autriche n'agira que vers le milieu de l'été et que, comme elle veut pour le moment rester l'alliée fidèle de la France, la russe, à qui sa position fait la loi, ne peut pas s'attacher exlusivement à elle et que, n'ayant pas de temps à perdre, les élais de l'Autriche équivalent presque pour elle à un refus agir.

Le résultat des négociations de . de Knesebeck ne me paraît donc

:55

. ...

redoutables, ensuite il se médiateur.

2) En croyant qu'elle ... forcer la paix. Dans en lui en donneraient: ce ment a d'éminemment compenserait ce qui le

Elle aura plus d. : aura aussi davantage,

3) En voulant que tive, soutiennent le 😘 en première ligne, an flancs et sur les comson crédit et son aslemagne, sans er deux autres po. oublie que la Russi

J'ai répondu dans mes notes à tout ceci.

d'intérêt direct .. Prusse n'en a pas . seule a l'uncraint-elle : de la part où elle ser. la Russic - ' ment peuet la Proattirent de la Fu

4.1 désirs triche . peren n'auc liaire  $phu_2$ refu🚬 🗫 🚾 moyen d'engager l'Autriche précises, déterminées et promee, c'est de lui déclarer que 🛌 🥫 la Prusse ne penseront qu'à ruis encore concilier avec la

Elle s'explique par . . ~ 187 la faiblesse.

\_\_\_ : m III. an den Staatsfangler **≥4%**≈ 1813.

Mr. Ancillon. Je le trouve \_\_ mes et aux principes sur lesquels k expose donc que vous voudrez e çœ K.º) puisse être expédié le

~~~...

F. G.

### Literaturbericht.

über die Berfassung der französischen Baldesier in der ältesten Zeit. Bon Bilhelm Preger. München, Berlag der tgl. Atademie, in Kommission bei G. Franz. 1890.

A. u. d. T.: Abhandlungen der baierischen Akademie der Wissenschaften III. Al. 19. Bd. III. Abth.

Die vorliegende Studie Preger's schließt sich seinen früheren Arbeiten über diesen Gegenstand in würdiger Weise an und bildet nach vielen Seiten bin eine fehr willtommene Erganzung zu ihnen. Sie ist überall streng sachlich, und auch da, wo sie sich gegen die Anfichten anderer Forscher, wie Müller, Haupt u. A. wendet, in ruhigem Tone gehalten. Bunächst wird über ben Traktat De vita, de fide et erroribus haereticorum, qui se dicunt Pauperes Christi seu Pauperes de Lugduno, welcher sich im Cod. vat. lat. 2648 findet und am Schluffe der vorliegenden Abhandlung abgedruckt ift, bas Nöthige mitgetheilt, benn die Aften der Inquisition von Carca= sonne und das Berhältnis, in welchem diese zu der Practica inquisitionis des Bernardus Guidonis einer- und dem bekannten Traktate des David von Augsburg andrerseits stehen, besprochen, wobei P. du bem Schluffe gelangt, daß Bernard, was er mitt David Gemein= sames hat, aus biesen Aften und nicht, wie &. Müller gemeint hat, bem David entnommen hat. Rach einer furzen Bemerkung über die Brotofolle der Inquisition von Languedoc und ihren Werth für die Kenntnis ber Berfaffung ber frangösischen Balbesier geht B. jum barftellenden Theile seiner Arbeit über. In einer fehr tnapp gehaltenen Ginleitung wird hervorgehoben, wie fich die Hierarchie bei ben Balbesiern von jener ber römisch-tatholischen Kirche unterschied; bie ersteren behaupteten, auch Bischöfe, Bresbyter und Diakonen Bu haben, aber sie hatten sie nur, weil sie in der Schrift begründer waren, und kannten weitere hierarchische Abstufungen nicht. Im übrigen scheinen sie auch diese Namen gebraucht zu haben. In Majoralis ist wohl dem Bischof der römischen Kirche gleich, aber er heißt nicht so und seine Gewalt hat einen anderen Charakter. Bei den Waldesiern tritt nicht die Abendmahlsseier, sondern die Predigt in den Bordergrund; auch ist bei jener die ganze Wesordnung beseitigt, denn nur, was in der Schrift begründet ist, wird beibehalten. Der Autorität des Papstes sehen sie die der Schrift gegenüber. Auf Grundlage der Schrift versuchen sie einen Neubau, der ein "schriftgemäßes Christenthum" zur Grundlage hat.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen schilbert P. die Presecti, Insabatati oder Sandaliati. Die Presecti (mit Recht wird auf Matth. 18, 21 hingewiesen; auch Matth. 5, 48 und einige Stellen bei Paulus können herangezogen werden), d. i. Waldenser von vollskommener Lebensweise bilben den Kern der Sekte. Sie sind die Pauperes Christi oder Waldesier schlechtweg; von ihnen geht der Name auf alle Gläubigen über. Nach einem Noviziat (\*/4, später 6 Jahre), während dessen sie in der Schrift unterweisen wurden, wobei eine Bibelübersetzung zu Grunde gelegt wird, werden sie vom Majoralis ausgenommen. Die Ausnahme bedeutet in der Regel den Eintritt in's Diakonat. Sie haben für den Unterhalt des Majoralis und der Preschter zu sorgen und begleiten sie auf ihren Reisen.

In abulicher Beije schildert B. den Birfungsfreis der Bresbyter und des Majoralis (der Rame dürfte wohl auch auf Matth. 18, 4; 20, 25 gurudauführen fein); bann folgen Erörterungen über bie Hofpize, die Generalkapitel, die Bifitationen und die Credentes ein Rapitel, das B. im Biderfpruch zu R. Müller behandelt. Auch in dem wichtigsten Abschnitt "von der Grundlage der Berfaffung ber Baldefier" fteht B. im Gegenfage zu R. Müller und theilweise auch Bu S. Saupt. Bahrend Müller (bie Baldenfer S. 98) der Meinung ift, daß die walbenfische Sette nichts anderes fei als eine Sierarchie, welche, auf dem Gedanken des apostolischen Lebens und der Forderung einer befonderen ethischen Bolltommenheit gegrundet, fich der romif den Hierarchie zur Seite stellt, um in einer Organisation, welche wenig fiens die Grundformen der letteren theilt, die Predigt zu treiben, die fatramentale Buge zu fpenden und in ihrer eigenen nächsten Mitte Abendmahl zu feiern, von einem allgemeinen Briefterthum aber joweniger die Rede sein konne, als die Laien überhaupt nicht

Sette gehören, sucht P. seine früheren Ansichten vom allgemeinen Priesterthum der Waldesier durch neue Beweispunkte zu stützen. Zu dem Zwede geht er auf den Ursprung der Sekte selbst zurück und stellt seine Argumente aus den ältesten Schriften, die eingehender über die Waldesier berichten, zusammen. Im ganzen und großen wird man den Ausführungen des Bf. zuzustimmen geneigt sein, und wenn man auch gegen einzelne Punkte Einwendungen machen dürste, so betressen diese doch nicht die wesentlichen Theile der in Rede stehenden Frage.

J. Loserth.

Le grand schisme d'Occident. Par Louis Gayet. Les Origines. 'II. Paris, Welter; Florence, Loescher et Seeber; Berlin, Calvary et Comp. 1889.

Der 2. Band ist dem ersten, welcher in dieser Zeitschrift (54, 175 ff.) angezeigt wurde, rasch gesolgt. An Umfang etwaß geringer, behandelt er die Ereignisse von der Wahl Urban's VI. bis zu der von Clemens VII. Die äußere Anordnung ist dieselbe, die Methode die gleiche: beide, wie bereits früher gesagt wurde, ganz unzureichend. Aber man sieht nun besser und klarer, woraus der Bs. hinaus will. Obgleich er immer wieder versichert, er beabsichtige nicht, ein Urtheil zu fällen, er begnüge sich, die Rechtmäßigkeit der Wahl Urban's als eine zweiselhaste zu betrachten, so verräth doch der 2. Band ganz unsweideutig, daß er sie als eine unrechtmäßige, ungültige erweisen will. In Kürze zusammengesaßt, ist Gapet's Ansicht von diesen welthistorischen Vorgängen folgende.

Tie Kardinäle beabsichtigten, eine Wahl aus dem Kollegium zu tessen, aber ihre Uneinigkeit wirkte von vornherein störend und hemmend, ließ keine rechtzeitige Bereinbarung zu Stande kommen. Sie hofften, unter dem Schutze der bretonischen Soldbande das Conclave halten zu können, aber die Ungeduld der Römer machte jeden weiteren Aufschub unmöglich, während der spätere Papst Urban, damals Bartholomäus Erzbischof von Bari, von Ansang an mit den Stadtbehörden gemeinsame Sache machte, um seine eigene Wahl zu erreichen. So trat das Conclave unter Berhältnissen zusammen, welche den Kardinälen die größte Sorge sür ihr Leben einslößten. Die Buth der Stadtbürger, welche tobend einen Kömer oder wenigskens einen Italiener sorderten, veranlaßte die Kardinäle, sich vorsläusig auf Bartholomäus, als den im Augenblick einzig Möglichen, zu verständigen; sie dachten, sobald sie frei wären, eine nochmalige

wirkliche Wahl vorzunehmen und zweifelten nicht, daß Bartholomans barauf eingehen werbe, weil er fich bisher als ein gang vortrefflicher Mensch gezeigt hatte; sie hatten sogar die Absicht, ihm bei der Biederwahl ihre Stimmen zu geben. Nach ber Bormahl tam es jedoch nicht zu der eigentlichen Abstimmung und Publikation, da das Bolk bas Conclave fturmte. Der Runftgriff, ber Menge vorzureben, ber alte Rarbinal von St. Beter fei gewählt, gab ben Rarbinalen Belegenheit, aus bem Palafte zu entfliehen, theils in ihre Bohnungen, theils in die Engelsburg, theils außerhalb ber Stadt. Bartholomaus betrachtete sich gleichwohl als Papft und zwar im Ginverftandniffe mit den Stadtbehörden, welche für ihn ihre Gewalt einfesten. Die Rardinale in ber Stadt wie in ber Engelsburg ließen fich durch ihre Ungft vor dem Untergange verleiten, Urban zu inthronisieren, aus Todesfurcht kehrten die in die Campagna geflüchteten zurud, aus Todesfurcht wohnten fammtliche Rardinale der Krönung bes neuen Papftes bei, welche sein hauptfächlichster Begner vollzog, erkannten sie ihn dann wochenlang an und richteten an ihn ihre Gesuche und Bitten, aus Todesfurcht magten endlich die nach Anagni entwichenen noch nicht, ihn öffentlich zu verleugnen, bis die Ankunft ber Bretonen ihnen den Muth gab, sich erft gegen Urban zu erklären und ihm dann Clemens VII. entgegenzustellen. Die urfprüngliche Abnicht, Urban nochmals zu wählen, wurde aufgegeben, weil diefer ploplich ein gang andrer Menfch geworden war und nun für die Papfmurbe ungeeignet erschien.

Ein so wunderliches, verworrenes und tritikloses Buch ist mir selten vorgekommen. Das Beste an dem 2., wie an dem 1. Bande sind die beigesügten Aktenstücke, obgleich ihre Textgebung strengeren Ansorderungen nicht entspricht. Bon besonderem Interesse ist ein sehr merkwürdiger, Urban seindlicher Bericht, den der bei der Bahl in Kom anwesende deutsche Gesandte Konrad von Wesel später den Bevollmächtigten des Königs von Aragon abstattete. Seine Erzählung über die Haltung Karl's IV. stimmt durchaus nicht mit dem, was wir bisher von ihr wußten; auch über die Approbation Benzel's bringt sie neue Mittheilungen.

Theodor Lindner.

Rirchengeschichte Teutschlands. Bon A. Saud. II. Leipzig, J. C. 21 riche. 1890.

Der erste 1887 erschienene Theil des Werkes hat in Diet. Blättern (62, 110) eine kurze Anzeige aus anderer Feder gesunde

Der Berichterstatter darf bei ber Besprechung des zweiten Theils in Bezug auf die allgemeine Charafterifirung des Berfes hierauf verweisen und feiner Freude Ausbrud geben, bag es dem Bf. in bortrefflicher Beife gelungen ift, auch in biefem Bande bie Ergebniffe grundlicher umd umfaffender Forichungen zu einer lebensvollen, burch Barme und Unschaulichteit ausgezeichneten Darftellung zu vereinigen. Der Bf. ichreibt als Gelehrter, der unter Berwerthung der neueren Literatur it beroll aus ben Quellen felbst schöpft und durch fritische Untersuchung und Prüfung ber Überlieferung unfere Kenntnis zu erweitern und gu Teitigen bestrebt ift. Aber er ichreibt nicht allein für Fachgenoffen. Dit Recht fagte er in der Anfündigung bes Werkes: "Man tennt Die Beschichte bes deutschen Bolfes nicht, wenn man bie Beschichte Der beutschen Rirche ignorirt." Er ift beftrebt, bem großen Rreise ber Bebildeten, welche aus ber geschichtlichen Entwidelung des beutschen Bolles beffen Eigenart und beffen geiftiges Leben verstehen lernen wollen, die Weichichte bes firchlichen Lebens und beffen Beziehungen Bur gesammten geiftigen Rultur bes Boltes in anziehender Form bor-Buführen. Er will nicht nur ber Geschichtsforschung bienen, er will ein fünftlerifch abgerundetes Weschichtswert feinen Lefern Darbieten. Und fein Lefer wird bas Buch aus ber Sand legen, ohne dem Bf. für ben geiftigen Benug, ben er ihm gewährt hat, ju banten. Mit fteigendem Intereffe lieft man bon Rapitel zu Rapitel, und der Berichterstatter wußte nur wenige beutsche Bucher, die in ben letten Jahr= sehnten über die Weichichte des Mittelalters ericienen find, ju nennen, die er, was die Formvollendung antrifft, bem Werfe bes Bf. an die Seite ju feben vermöchte. Bor allem zeigt fich die hiftorische Runft des 28f. in der vortrefflichen Zeichnung von Charafterbildern der hervor= ragenoften Berfonen. Wie in bem 1. Bande bas Bild, bas ber Bf. Don Bonifatius entwirft, einen Glangpuntt bilbet, fo treten in Diefem Stoeiten Bande die fein und fünftlerifch ausgeführten Bilder von Rarl Dem Großen, Alcuin, Urn von Salzburg, Beneditt von Uniane, Drabanus Maurus, Ansfar u. f. w. in leuchtenden Farben und überdeugenber Lebensmahrheit hervor. Den Preis aber möchten wir ber Darftellung Alcuin's (S. 119-140) zuerkennen. Mit offenbarer Liebe und feinsinnigem Berftandnis für das geiftige Wesen und das Tranere religiöfe Leben, aber auch für bie Schranten feiner Begabung, bat ber Bf. ein Bild bes liebenswürdigen, hochgebildeten und mahr-Saft frommen Mannes uns vorgeführt, in beffen Perfon die Bildung Der Beit Rarl's des Großen wie verforpert erscheint. Alle einzelnen Büge aber, aus denen ber Bf. ein lebendiges Bange ju geftalten vermag, find ben Quellen entnommen. Die schöpferische Phantafie bes Bf. ift burch eine ftreng wiffenschaftliche Methobe geschult und verfennt nirgends die Aufgabe, die ihr in der Geschichtschreibung zukommt. Damit foll aber keineswegs gefagt fein, daß der Auffaffung des Bf. überall unbedingt beizustimmen ware. Nicht überall fließen die Quellen fo reichlich, wie dies z. B. in Betreff Alcuin's der Jall ift. Richt felten beruht unsere Renntnis ber Perfonlichkeiten nur auf wenigen Zeugniffen, die verschiedenartiger Beurtheilung unterliegen, und nicht überall vermag der Berichterftatter die Auffassung bes Bf. zu theilen und anzuerkennen, daß die Lücken, welche die überlieferung bietet, in überzeugender Beise von dem Bf. ausgefüllt worden find. So, um nur ein Beispiel hervorzuheben, erscheint dem Berichterstatter das Bilb, das Hauck vom Papfte Habrian I entworfen hat, verzeichnet zu fein. Den Bestrebungen bes Bapstes, bei bem Busammenbruch bes langobardischen Reichs, ber Ohnmacht ber byzantinischen Raiser in Italien, ber wachsenden Dacht bes fruntichen Königs einen felbständigen Lirchenstaat zu gründen, wird ber Bf. nicht gerecht. Auch die harten Worte, mit welchen er das Berhalten Sadrian's gegenüber Rarl bem Großen in Sachen ber Bilberverehrung verurtheilt (S. 296 u. ff.), waren doch nur gerechtfertigt, wenn die Annahme des Bf. erwiesen ware, daß die Rarolinischen Kapitel — warum schreibt der Bf. durchweg Karolingische Rapitel, Rarolingische Bücher? — vor der Frankfurter Synode von 794 dem Papfte zugesandt worden seien. Das ist aber keineswegs der Jul. Kanon 2 der Frankfurter Synode wie der Eingang der Pariser Synode von 825 machen vielmehr die entgegengesette Annahme wahrscheinlicher.

Der vorliegende zweite Theil umfaßt einen Zeitraum von 1½ Jahrhunderten, von der Gründung des karolingischen Königsthums dis zum Aussterben der Karolinger in Deutschland. Schon jest zeigt es sich, daß es dem Bf. nicht möglich sein wird, den anstänglichen Plan, die Kirchengeschichte dis zur Resormation in drei dis vier Bänden zu behandeln, sestzuhalten, wenn die Darstellung in den einzelnen Bänden nicht allzu ungleich werden soll. Doch bedauern wir es nicht, wenn das Werk einen größeren als den anstänglich beabsichtigten Umfang gewinnt. Der Stoff ist ein so umstafsender, das Quellenmaterial wird, je weiter der Bs. vordringt, ein so reichhaltiges, daß das Werk seinen einheitlichen Charalter nur

bewahren fann, weun der Bf. ohne allzu ängstliche Rudficht auf ben Raum die verschiedenen Seiten der firchlichen Entwidelung mit gleicher Sorgfalt behandelt. Der Berichterstatter kann sogar den Wunsch nicht verhehlen, daß ber Bf. auch in bem vorliegenden Band allen Zweigen des firchlichen Lebens eine gleichmäßigere Berücksichtigung hätte zu Theil werden laffen. Die Geschichte der kirchenrechtlichen Institute ift unzweifelhaft zu furz gefommen. Die Durchführung bes Pfarrfustems, Die Ausbildung der Archidiakonate, die Bermögensverhältnisse der Rirchen und Klöster, der Einfluß der Kirche auf das Cherecht u. s. w. — all dies ift zwar von dem Bf. nicht ganz außer Acht gelaffen worden, aber in Bezug hierauf hat er offenbar am wenigsten eigene Studien gemacht. Man kann nicht gerade sagen, daß durch das Buch des Bf. nach diesen Seiten hin unsere Kenntnisse erweitert worden waren. Aber auch mit einer auderen Beschränfung, die sich ber Bf. auferlegt hat, vermögen wir uns nicht ganz einverstanden zu erklären. Die theologischen und philosophischen Streitigkeiten, die in ber zweiten Sälfte bes 9. Jahrhunderts die Kirche bewegten und Deren Berlauf von bedeutsamem Ginfluß auf die Folgezeit gewesen find, wurden zwar hauptfächlich in dem Westfrantischen Reiche geführt, hier vor allem war der Schauplat jener geistigen Kämpfe. Aber die Trennung der oft= und westfränkischen Reiche war doch noch nicht derart, Daß diese ganze inhaltreiche Bewegung von dem Bf. hätte beiseite Belaffen werben burfen. Gottschalf war felbst ein Sachje, und er ftand im Mittelpunkt ber Streitigkeiten, an denen fich die geistig beworragenoften Männer ber frantischen Lirche betheiligten, und in Die der bedeutsamfte Mann der deutschen Kirche in der Mitte des 9. Jahrhunderts, Hrabanus Maurus, thätig eingegriffen hat.

Der Bf. hat den Stoff in zwei Bücher gegliedert. Das erfte, in sieben Kapitel zersallend, stellt die fränkische Kirche als Reichstirche unter König Pippin und Karl dem Großen dar und ist mit besonderer Vorliebe und Aussührlichkeit behandelt. Im 1. Kapitel schildert der Vs. die Reform der fränkischen Kirche unter Pippin und die Leitung der Kirche durch ihn, aber auch die Verbindung, in die der fränkische König mit dem Papstthum tritt. Gigenthümlich, aber wohl kaum richtig ist es, wenn H. (S. 20) annimmt, daß Pippin sich selbst den Titel Patricius Romanorum beigelegt habe. Benn er sich darauf berust, daß in den Quellen (bekanntlich sind uns nur wenige Notizen erhalten) die Salbung zum König und zum Patricius durch den Papst sich völlig gleichstehen, und daß, da Pippin durch den Papst nicht

jum König ernannt worden fei, biejer ihn auch nicht jum Batricials ernannt haben werbe, fo überfieht er neben anderen Momenten, Das Bippin zwar bor ber Salbung ben Königstitel, nicht aber ben eines Patricius angenommen hatte. Das 2. Kapitel behandelt bas Ber hältnis Rarl's bes Großen zu ben Papften. Wenn ber Bf. bie bei mit Entschiedenheit betont (S. 106 f.), daß Rarl, tropbem er Tid als Leiter ber Kirche betrachtete, doch die oberfte Lehrgewalt Papftes anerkannt habe und "man in Rom in biefem Buntte ihm zufrieden fein fonnte", jo fteben hiermit boch die Beschichte Des Bilberftreites und die Frantfurter Synode von 794 nicht im Gintla = 19. In einem engen Busammenhang, ben ber Bf. nicht durch das 4. Rap T tel über das firchliche Regiment hatte trennen follen, fteben das 3. Lund 5. Rapitel über Theologie und Literatur und über die Lehrberha wid lungen. Die Gegenftande, die beren Stoff bilben, find in neue rer Beit oft und eingehend behandelt worden. Aber tropbem wird in Can Die Darftellung des Bf. mit Genug und Belehrung lefen. Der a Der gezeichneten Charafteriftit Alcuin's ift ichon oben gedacht worden. Aber auch auf die treffliche zusammenfaffende Erörterung über Schin len und Bibliothefen unter Rarl (G. 172 ff.) fei bier hingewiesen. dem Rapitel über das firchliche Regiment foll befonders der Abich witt über Bredigt und Geelforge (G. 216 ff.) hervorgehoben mer Den. Das 6. Kapitel erzählt die Gründung und Ausbreitung der ch Tiftlichen Rirche in Sachsen und Friesland, bas 7. Die Ordnung firchlichen Berhältniffe in Bagern und die Miffionsthätigteit im Sidoften. - Das zweite Buch (in ber gangen Reihenfolge bas furt fte) ergählt die Auflösung der Reichstirche unter den Nachfolgern großen Raifers und zerfällt in fünf Rapitel. 3m 1. Rapitel Fucht der Bf. in forgfältiger Darftellung nachzuweisen, wie fich nach amb nach die Idee der Unterordnung der weltlichen Gewalt unter Papftthum im Frankenreich Bahn bricht, wie eine ftreng firch Liche Bartei diesfeits der Alpen entftehen mußte, die bann, als Bapft Nicolaus I. eine folgerichtige papftliche Politit in Rom wieder auf: nahm, jum Gieg gelangen follte. In diefem Bufammenbang befpricht ber Bf. auch die Pfendo-Tfiborifchen Decretalen und die bamit Berbindung ftehenden Falfchungen. Er will fie jelbstverftandlich in icht entschuldigen, aber sein Urtheil ift doch auffallend mild (G. 490). Er meint, die Falfcher feien durchdrungen gewesen von dem Schresers über ben Berfall der firchlichen Buftanbe, ber feit dem Tode Real's begonnen hatte, und es fei doch begreiflich, wie der Gedanke entft durch Fiftionen Bestrebungen zu unterftügen, von deren Beig und Nothwendigkeit man fest überzeugt mar. Der Bf. hiebei aber doch die sittliche Berwerflichkeit der Fälfchungen hierüber bachte man im 9. Jahrhundert nicht anders wie Tage; dies zeigen die Strafgesete - zu unterschäten. Er uch nicht genügend beachtet zu haben, daß, wenn die Fälsch= uch jene großen firchlich=politischen Ziele verfolgten, doch un= ift damit auch perfonliche Bwede fich verbanden, die festzu= ver Biffenschaft freilich noch nicht gelungen ift. Bare ber auf die Einzeluntersuchungen eingegangen, fo mare er, wie iben, zu einem schärferen, aber auch gerechteren Urtheil ge-Die folgenden Rapitel erörtern die Reform des Rlofterwefens jen weitere Ausbreitung unter Ludwig dem Frommen, die he Bewegung seit dem Tode Rarl's bes Großen mit besonders ber Berücksichtigung von Frabanus Maurus (S. 562-592), Die Miffionsunternehmungen im Norden und Gudoften. Das ipitel führt die taum zutreffende Überschrift "Ergebniffe" -718); richtiger und bezeichnender wäre wohl gewesen: "das und firchliche Leben des Bolfes". Unter Berwerthung vorr Vorarbeiten (wir erinnern nur an Dummler's Geschichte rantischen Reichs) und des reichen Quellenftoffes sucht ber lebensvolles Bild ber religiöfen Buftanbe, wie fic in ber Balfte des 9. Jahrhunderts in Deutschland fich geftaltet ju zeichnen. Ausgehend von einer Bergleichung ber sittlichen iffe um bas Jahr 900 mit benen um bas Jahr 700 weift nverkennbaren Fortschritte nach, die durch Bonifatius, Bippin I angebahnt worden find. Diese Fortschritte findet er nicht ber Bestaltung ber äußeren Berhältniffe, auch bas Bewußt= : fittlichen Berpflichtung erscheint ibm, verglichen mit ber gischen Epoche, als verstärft. Er will hierin eine Frucht ber ührten Beichtzucht erbliden (S. 699). Doch fürchten wir, : Bf. aus ben Beichtformeln hier allzu weitgehende Schluffe hat. Und mas miffen wir von dem Mag der Sittlichkeit t Bewußtsein ber sittlichen Berpflichtung in den breiten Maffen fes um das Jahr 700? Wenn wir ehrlich sein wollen, so nichts. Mit einer Untersuchung über die in bem Beliand Otfried's Rrift enthaltenen religiöfen Gedanken und Bor= n ichließt ber Band ab. Edg. Loening.

Roch ein Wort über Mithio. Eine rechtsgeschichtliche Studie von C. her mann. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1890.

Die vom Bf. behandelte Frage hat im Jahre 1885 in den geste gaben der Berliner Juriftenfakultät für Georg Befeler ihre jungfte und zugleich umfassendste Bearbeitung gefunden. Es war eine Sonderuntersuchung Heinrich Brunner's Mithio und sperantes, welche sich ber Erflärung des "rathielhaften Bortes" Mithio zuwendete. Bor Brunner hatten fich J. Grimm (Borrebe zu Merfel's Lex Salica p. XI s.), Roth (Benefizialmejen S. 163 f.), Sohm (Recht ber Geschließung S. 41), v. Sybel u. A. mit Interpretationsversuchen bes "dunklen Mithio" beschäftigt. Es find die alteren franklichen Rechtsquellen, welche den oben genannten Ausbrud enthalten. Bereits nach Pippin beginnt berfelbe feltener zu werben. Er verschwindet aus den Klaufeln der Schuthbriefe, in deren Wortlaut mithio früher regelmäßig erschien. Die auf uns gekommenen Urkunden aus ber Ranzlei Ludwig's des Frommen bedienen fich feiner nicht mehr. Die scharffinnigen Untersuchungen Brunner's gelangen zu bem Ergebnis, dağ mithio Antwort, "Berantwortung" bedeute. Befonders bedeute es die gerichtliche Berantwortung des Schupherrn für ben in feinem Schut Stehenden. Die Untersuchungen Brunner's fanden bei ihrem Erscheinen von Seite ber Fachgenoffen lebhafte Buftimmung 1). Ihr Ergebniffe schienen fo fundirt zu fein, wie fich dies im Sinblid auf das lückenhafte, vielfach verdecte altere Quellenmaterial nur immer wünschen ließ. Das Einzige, was Brunner nicht zu bieten vermochte, war die Gewinnung einer sicheren sprachlichen Erklärung. Brunner beschränkte sich um beswillen für biesen Bunkt auf eine turze 31e fammenftellung der mannigfaltigen fprachwiffenschaftlichen Interpretationsversuche. Die Schrift Hermann's ist "vom ersten bis zum letten Worte ein ununterbrochener Widerspruch" gegen Brunner (vgl. Gin leitung). Gie ift — dies sei hervorgehoben — eine durchaus fack liche Gegenschrift; die Polemit des Bf. überschreitet an feiner Stelle die Grenzen des Magvollen, Objektiven. Der Bf. ftutt feine An griffsstellung auf die sprachliche Ableitung des Ausdruck mithio. Gur die Bewinnung diefer Ableitung hat ihn Profeffor Bering in Rie unterstütt. Die brieflichen Mittheilungen des letteren find wörtlich 

<sup>1)</sup> Ihnen hat sich 3. B. rückhaltlos Rich. Schröder (Deutsche Rechtse geschichte S. 154 Unm. 9 angeschlossen.

ür als sprachliche Wurzel met, d. i. meffen, an. So bedeute i urfprünglich "zumeffen", bzw. "das Zugemeffene". Aus diefer mbbebeutung ergabe fich eine vierfache Bebeutung der Ausbrucks i: zunächst Urtheil (§ 1), bann "Unterhalt", "Obdach" (§. 2), aus abgeleitet "menschliche Behaufung", "Wohnstätte", (§ 3), an n Stelle endlich auch "Gesammtheit ber miti-berechtigten Leute" 4). Jede diefer einzelnen Bedeutungen wird aus Quellenbelegen tändlicher zu erweifen gefucht. Ref. ift eifrigst bemüht gewesen, in die Gedanken und Schluffolgerungen bes Bf. einzuleben. Er isich überdies das Beugnis ausstellen, daß er die in der Ein= ing ausgesprochene Aufforderung "um vorurtheilslose Prüfung, von der Berson abzusehen weiß" als eine sich von selbst ver= mbe Pflicht des Kritifers erfüllt hat. Ref. ift tropbem auf bem en, welchen die Untersuchungen Brunner's geschaffen haben, steben Er ertennt unumwunden ben redlichen Gifer, mit welchen Bf. feine Aufstellungen zu begrunden sucht, an. Diefe Berfuche r Begründung rechnen jedoch häufig mit vorweggenommenen Reiten, für welche ber Bf. ben Beweis schuldig bleibt. Der Bf. regt ohne positive Ergebnisse zu erzielen. Arthur Schmidt.

Die Entstehung des deutschen Städtewesens. Bon **Audolf Sohm.** Eine chrift (für Wilhelm Bepell zum 50jährigen Doktorjubiläum am 16. Mai ). Leipzig, Dunder u. Humblot. 1890.

Raum eine andere Frage der deutschen Rechtsgeschichte fteht heute m Mittelpunkte des wiffenschaftlichen Jutereffes wie die der Ent= mg des deutschen Städtewesens und der deutschen Stadtverfassung. ade hierfür haben die letten Jahre eine reiche Fülle von Quellen Bearbeitungen zu Tage gefördert. Man hat mit veralteten Un= en endgültig abgerechnet, die richtigen Ergebnisse früherer Forscher usgehoben und auf diefer neu fundirten Bafis einen fefter ge= en, ausgedehnteren Bau zu errichten gesucht. Der allein richtige, e nur noch von wenigen verkannte Ausgangspunkt für die Ent= ing der Städte ift ber Markt. An ihn knupfen auch die Unteringen Sohm's an. Für bas, mas fie vor allem erftreben, laffen ben Bf. selbst sprechen: "Es kommt darauf an, das Marktrecht en zu lernen, um aus bemfelben bas Stadtrecht zu begreifen. Es nt ferner darauf an, das deutsche Marktrecht aus dem frankischen herecht, ja aus ben Grundgebanken bes germanischen Rechts zu liegen." (Ginleitung S. 16.)

Stadtrecht ift Beichbildrecht. Das Stadtrecht ift das Recht bes Kreuzes. Das Kreuz ift Marktzeichen. Es fteht in ber Stadt ju jeder Beit. Der Markt ift feit abgegrengt. Er umfaßt gunachft nur das Gebiet, auf welchem fich der handelsverfehr bewegt, etwa ein: ichließlich ber auf dem Marktplat entstandenen Raufmannshäufer. Bald wird das Marktgebiet rechtlich erweitert. Ein weiteres, umliegendes Gebiet wird dem Marktrecht unterstellt. So entsteht bas Beichbild der Stadt, außerlich durch Krenze (Beichbilder) gelemzeichnet. Die Ausdrude Beichbild, Marktrecht, Burgrecht find gleich bedeutend. Das deutsche "Weich" (wich, wik) bezeichnet das beseichtet Baus, die Burg. Die Stadt ift eine Burg, auch wenn fie feine Mauern besitt. Gie ift eine Burg im Rechtsfinn, eine Burg mit besonderem Burgrecht. Beffen Burg die Stadt ift, wird burch die Art des Burgzeichens beantwortet. Das Kreuz pflegt die Symbole bes Königs (Sandichuh, Schwert) ju tragen. Auch andere, ben Kinig repräfentirende Symbole (But, Schild, Bufch) werben aufgepflangt 1). Sie bedeuten die Berleihung des Rechts der Ronigsburg. Sie bezeichnen die missio in bannum, die Beschlagnahme des Marties im Namen des Königs. Bas ergibt sich hieraus? Beil ber König durch fein Symbol als anwesend gilt, ift jedes Berbrechen in ber Stadt ein Berbrechen in ber Rabe bes Konigs (Quafi-Burgfriedensbruch). Es wird mit ber Buße des Königsbanns, welcher als 311 jakstrafe der ordentlichen Strafe hinzutritt, gefühnt. So nach Boltsrecht. Das ius honorarium (das Amtsrecht) geht weiter. Rach Umterecht ift die Stadt eine dem Ronig gehörige Burg. Demgemaß ift nach Amtsrecht jedes Berbrechen in der Stadt ein Friedensbruch im Saufe des Königs - ein ichwerer Friedensbruch. Deshalb trit peinliche Strafe (Todesftrafe) ein. Die peinliche Strafe bedeutet Die Bollendung des Beichbildrechts. Beil die Stadt befriedet ift, ift fie auch ein Afyl. Sie ist ein befreiter Ort, und zwar als Ort bauemben Marktverkehrs eine dauernde Freistatt. Damit ist die Grundlage für ein besonderes Stadtgericht gegeben. Dasselbe ift im Wegensat gum Immunitatsgericht öffentliches Gericht. Es ift, weil es auf einem föniglichen (Brundftude im Ramen und in Unwesenheit bes Ronigs

<sup>1)</sup> Eine spätere, nach geschmadvolleren Formen begehrende Zeit vers wandelt das Stadtfreut, an welches man die im Text ausgeführten Symbole nicht einsach beiestigen wollte, in die Roland = Säulen; vgl. Sohm S. 28, Schröber, Roland = Säulen S. 26—30.

abgehalten wird, ein königliches Gericht. Der orbentliche Stadtrichter ift der Schultheiß. Urtheilfinder find alle diejenigen, welche an dem ständigen Markt Antheil haben. Damit letteres der Fall sei, bedarf es des Grundbefipes zu Beichbilderecht. Mittel diefer Erlangung ift Leihe zu Beichbildsrecht von Seite des Stadtherrn; fie wird regel= mäßig nur Kaufleuten ertheilt. Die Handwerfer find meistens nur du hofrecht angefiedelt, um beswillen vom Bürgerrecht ausgeschloffen. Eft die spätere Beit hat auch den Handwerkern Bürgerrecht und Beichbilderecht gebracht. Das Stadtgericht ift nur in Marktfachen, d. h. für die aus dem Marktverkehr entspringenden Schuldsachen und für gemeine Warktfrevel, zuständig. Über peinliche Bergehen urtheilt, wie bisher, der Graf im echten Ding. Damit eine Stadt im Rechtsfinn entstand, war nicht erforderlich, daß die Stadt Grafengerichts= barkeit oder auch nur Schultheißengerichtsbarkeit zu eigenem Recht erwarb. Das Stadtgericht mußte Träger eines besonderen Stadt= rechts werden. Das Stadtrecht fennt als Recht eines Afpls feine Unfreiheit. Es sieht nur den Kausmann, nicht den etwa anhaftenden Geburtsmakel. Bohl gilt neben Stadtrecht noch in der Stadt Landund Hofrecht. Aber das Stadtrecht ist der erobernde Theil. Ihm unterliegt allmählich Land= und Hofrecht. Das Stadtrecht beeinflußt ledoch nicht nur die Statusverhältnisse. In der Stadt entwickelt sich ein städtisches Handels= und Berkehrsrecht. Dasselbe kann, weil das Stadtgericht eine Stätte des Amtsrechts, ein Gericht im Hause des Ronigs ift, mit dem Landrecht im Widerspruch stehen. Ebenso wie im Königsgericht, so find auch im Stadtgericht "die Grundlagen einer Meieren, beweglicheren, den Bedürfniffen des Augenbliches ichneller tolgenden Rechtsentwickelung" gegeben. Aus dem Stadtgericht (Marktgericht) ist die Rathsversassung hervorgegangen. Das einzige, dem Marktrecht angehörige Organ ist das Marktgericht. Demnach muß Die Rathsversaffung aus der Marktgerichtsverfassung entsprungen sein. Reben den Marktrichter (ben Schultheißen), welcher bei bem wachsenden Sandel und Berkehr sein Amt auf die Dauer nicht völlig auszufüllen Dermag, treten andere Behörden, vor allem die tollegiale Behörde bes Rathes. — "Das Stadtrecht ift aus bem Marktrecht, das Marktrecht aus dem Burgrecht (dem Recht der Königsburg) hervorgegangen. Das Burgrecht aber knupft an das uralte Recht der Freistatt an. . . . Die Macht, welche biese Entwidelung jur Ausgestaltung und jum Siege führte, war an erster Stelle das deutsche Königthum. Nicht Das Hofrecht, noch das romische Recht, iondern allein das Amterecht bes germanischen Königthums hat machtvoll als sein lebensträftigstes, noch heute blühendes Erzeugnis der deutschen und der ganzen abend ländischen Entwickelung das deutsche Bürgerthum geschenkt." (Schluße worte S. 101.)

Dieje furge Uberficht bemuht fich, die Sauptfate ber G.'ich en Schrift herauszuheben. Gie berfucht gleichzeitig, das Bild ber ge ichloffenen Bedankenkette, mit welcher ber Bf. operirt, ju ffiggir en Bum vollen Benug fommt boch nur berjenige, welcher fich mit Der Arbeit Cohm's felbft beschäftigt. Das Bange ericheint als ein Runftwerf von vollstem Gbenmaß ber Formen und geiftigem Beh alt. Gleich einer Perlenschnur reiht fich Gebante an Gedante. Der Be ier fteht unter dem Banne einer mit größter juriftifcher Scharfe, völlig geschloffenen Argumentationen und padender Plaftit arbeiten Den Perfonlichfeit. Ob er fich völlig überzeugt bem Bf. anschließen werd, ift eine andere Frage. Nur schwer ift der Berlockung zu widersteln en Der Bedanke, ein einheitliches Princip an die Stelle ber bisberi gen vielgestaltigen Principien ju feten und hiermit die Löfung ju reichen, wird feine Wirfung nie verfagen. Scheinen boch dieje Theorien C.'s den Schluffel für die mannigfaltigften, umftrittenften Fragen bieten. Scheint fich boch eines aus dem andern wie fpielend gu ent wideln. Und boch wird nicht jeder Siftorifer widerspruchslos in gebotene Sand einschlagen. Erifft der Cat ber Ginleitung (1, 1 3): "Immer, auch in der Rechtsgeschichte, führt nicht Bielherrschaft, fond ern Einherrschaft zum Biele", wirklich für die Entstehung bes beut den Städtemejens zu? Breifellos hat ber Bf. Recht, wenn er den Sa 11 pt nachdrud auf den Martt und feine Ginrichtungen legt, auf die fer Grundlage feine Gedanken aufbaut. Zweifellos bergen vor a Dem die Abschnitte über den Stadtfrieden und bas Stadtgericht eine alanzende Reihe von Gedanten, welche uns in diefer Bereinigung vo Dig neue Peripettiven eröffnen. Das Gleiche gilt von den Ausführungen über die Buftandigfeit bes Stadtgerichts und über bas Stadtrecht Und doch muß der Bf. fich ben fragenden Einwurf gefallen laffen: Bilden dieje icharf umichriebenen Gape mirflich die in jedem Fall gültige Norm für die Entstehung der großen Bahl deutscher Stad te? Bit - um nur zwei Buntte hervorzuheben - Die Ratheverfaffering überall aus der Marktverfaffung entstanden? Sat überall die ton is liche Gewalt jene tiefgreifende Bedeutung ausgeübt, welche ihr Der Bf. zuschreibt? Doch andere Fragen liegen fich aufwerfen. De as man fich dieselben aber auch nicht verhehlen, - ber Werth der Schaff

S.'s bleibt damit unangetastet. Das Eigenartige der schriftstellerischen Krast S.'s tritt kaum in einer seiner übrigen Schriften so deutlich hervor, wie in der vorliegenden. Der Bs. zeichnet mit großen, fühnen Strichen. Seine Kunst ist es, das Große, Ganze zu tressen, — seine Gabe, in außergewöhnlicher Weise anzuregen, neue Gesichtspuntte hervorzuheben, neue Bahnen zu erössnen. Dies ist der werthvolle Dienst für die Sache, welche er vertritt.

Die israelitische Bevölferung ber beutschen Städte. Ein Beitrag gur beutschen Städtegeschichte. Mit Benugung archivalischer Quellen. Bon Morik Stern. I. Überlingen am Bodensee. Frantfurt a. M., Kauffmann. 1890.

Die Geschichte der Judengemeinde zu Überlingen bewegt sich in dem gewöhnlichen Rahmen. Die durch Grabsteinfunde im 13. Jahrshundert nachweisbare Judenschaft muß unter den Schulderlassen Ludswig's des Baiern leiden, versällt 1332 infolge der gewöhnlichen Wordsbeschuldigung einem Ausbruch der Bolkswut und findet in der großen Berfolgung von 1349 ihren Untergang. Auch hier halten sich einzelne Inden noch sernerhin, dis 1429 die 100 Jahre vorher erhobene Anschuldigung wieder auslebt, 1430 einen neuen Judenbrand und ihre endgültige Ausweisung herbeisührt.

Der befannte Charafter dieser Geschicke läßt eine gesonderte Publistation derselben kaum gerechtsertigt erscheinen, zumal sich dieselbe als erste einer beliebig auszudehnenden Reihe ankündigt. Mehr emsböhlen hätte sich die Betrachtung eines genau begrenzten Territoriums, als deren Borarbeit die Anlegung der beigefügten Regesten genügte.

G. L.

Geschichte der beutschen Landwirthschaft. Rach Langethal's gleichnamigem Berfe bearbeitet von Eb. Michelsen und F. Nedderich. Dritte gänzlich umsgearbeitete Auflage. Berlin, B. Paren, 1890.

Wer nur einen flüchtigen Blick in dies Buch wirft, wird unsbedingt erstaunt sein, darin der politischen Geschichte einen so breiten Kaum gewidmet zu sinden. Wenn ja auch nicht zu seugnen ist, daß die politischen Greignisse auf die Entwickelung der Landwirthschaft don großem Einsluß gewesen sind (wir brauchen nur daran zu ersinnern, wie oft in einzelnen Gegenden der Landwirth seine Kulturarbeit von neuem beginnen mußte, weil durch den Krieg die Resultate die lleicht jahrhundertelanger Arbeit zerstört waren), so scheint doch ein so reiches Maß der Berücksichtigung hierdurch nicht geboten.

Erflärt wird dasselbe dadurch, daß das Buch nach der Absicht der Bf. nicht nur als Grundlage für den Unterricht in der Geschichte de Landwirthschaft, sondern auch der deutschen Geschichte an Ackerbaschulen zc. dienen soll. Man kann die dadurch erschwerte Ausgasselsglücklich gelöst bezeichnen, selbständige wissenschaftliche Forschulift nicht Ausgabe solcher Lehrbücher, wohl aber haben es die verstanden, die Resultate der Forschung in dem Zwecke gut esprechender Beise zur Darstellung zu bringen. C. Neudurg

Geschichte bes beutschen Boltes und seiner Kultur im Mittelalter. Geinrich Gerbes. I. Geschichte bes beutschen Boltes und seiner Kultur Beit ber farolingischen und sächsischen Könige. Leipzig, Dunder u. Siblot. 1891.

Der vorliegende Band gerfällt in zwei Bucher: das erfte handelt die politische Geschichte, das zweite die Rultur des be fenden Beitabichnittes. Die Rulturgeschichte bes Mittelaltere ift ba entweder nur in größeren allgemeineren Bugen ober mit Befchrare auf einzelne Gebiete bargestellt worben; es ift baber ein bochft dienstliches Unternehmen, eine allseitige und zugleich detaillirte Darftellung berfelben für einen nicht zu weit begrengten Beitraurre versuchen. Bf. hat mit Berwerthung ber neuesten Forschunger guter eigener Quellentenntnis alle in Betracht fommenden Lebe nsverhaltniffe, die fozialen, wirthichaftlichen, ftaats. und firchenre cht lichen, religiöfen und ethischen, wiffenschaftlichen und fünftlerijd en, in überfichtlich gegliederten Abschnitten behandelt, mit besonne mer Kritit und mit Geschmack die beiden Klippen irreführender Ber gemeinerungen und platter Aufgahlung von Thatfachen vermeides fo daß ber Lefer zusammenhangende Anschauungen von dem erho was fich über die genannten Berhältniffe nach dem Stande der Ublieferung miffen läßt. Gelbftverftandlich wird bei einem erften Be fuch der Art manches im einzelnen zu erganzen und zu verbeffe fein. Um meiften ift bas ber Fall hinfichtlich ber Berfaffung verhältniffe, merfwürdigerweise gerade des Bebietes, dem der Bi. dur beine eigenen bestens anerkannten Studien am nächsten fteht; er be fich da wohl zu fehr auf feine ihm bewußte allgemeine Renntnis un einzelne Eindrücke feiner Quellenletture verlaffen und hat verfaus alles nochmals an ber Sand von Baig' Berfaffungsgeschichte bur gutontrolliren. Daher ftogen wir trot ber durchweg guten Ginficht bas Befen ber Berfaffung öfter auf ftarte einzelne Miggriffe. Go ülfieht er (S. 460 und 505), daß die stellvertretende richterliche Befugnis Der Pfalzgrafen in jener Beit fich nur noch in Italien erhalten hat; er antizipirt (S. 507) die erft im 13. Jahrhundert eintretende persönliche Beichränfung ber Centgerichte icon für biefe Epoche, mahrend in diefer Die Rompetenz der Centen gegenüber den Grafengerichten noch fachlich begrenzt ift; er nennt (S. 539) die Bogtei eine Einrichtung, die aus der Beit Karl's des Großen stamme, während man doch höchstens sagen fann, daß Karl diefelbe einheitlicher geregelt habe; das Wefen der Immunität (S. 537) und ber bamit zusammenhängenden Entwidelung ber bischöj= lichen Gerichtsbarkeit (S. 506. 552) schildert er nicht gang korreft; es ist nicht zutreffend, zu behaupten (S. 567. 455), das deutsche Reich habe damals eigentlich feine Regierungsbeamten gehabt, die Grafen ieien damals ichon zu faft felbständigen Landesherren geworden (S. 455), da doch letteren vielmehr noch in wesentlichen Beziehungen, wie Bf. an anderen Stellen nicht verkennt, ber Charafter als Beamte im Lande gewahrt geblieben ift, und man höchstens zugeben tann, daß es an eigentlichen Beamten ber Centralregierung gefehlt habe.

Das erste Buch, welches die politische Geschichte enthält, braucht nur an den vorhandenen ähnlichen Werken gemessen zu werden, da hier ja selbständiger Forschung kaum etwas zu thun übrig ist. Genug, wenn, wie es der Fall, die neueren Monographien sorgfältig berücksfichtigt und die Schilderungen der Begebenheiten durch eigene Quellenskenntnis veranschaulicht sind. Die Darstellung empsiehlt sich vor anderen durch übersichtliche Gedrungenheit, einen einsachen, angenehm lesbaren Stil und eine vorurtheilsfreie Aufsassung, welche die Schäden des mittelalterlichen Staatswesens und die Mißgriffe der führenden Berfönlichkeiten nicht über dem heroischen Glanze jener Zeiten verkennt.

Daß die politische Geschichte und die Kulturgeschichte in der Darsitellung getrennt sind, können wir nicht tadeln. Es wäre ja freilich das Ideal, die gesammte Volksentwickelung als ein Produkt der versichiedenen Faktoren in ihrer gegenseitigen Bedingtheit darzuthun, allein in dieser mittelalterlichen Epoche, da unsere Kenntnis auf allen Gesbieten äußerst lückenhast bleiben muß, liegt die Gesahr pragmatischer Billfürlichkeit bei solchem Unternehmen so nahe, daß dasselbe dwar immer anregend und anziehend sein mird, daß jedoch die Beschwänfung, welche in der Anlage vorliegenden Buches innegehalten ist, immerhin auch ihre Berechtigung hat.

Monumenta Germaniae historica. Legum sectio II. Capitularia Francorum, denuo ediderunt Alfredus Boretius et Victor Krause. II. Hannoverae, imp. bibliopol. Hahniani. 1890.

Lange Jahre hat die Herausgabe der Kapitularien, deren 1. Band im Jahre 1883 von Alfred Boretius veröffentlicht murbe, geruht. Rorperliche Leiden haben den herausgeber diefes 1. Bandes im Beginn bes Jahres 1889 gezwungen, bon ber Fortführung ber Ans gabe abzufteben. An feine Stelle ift eine jüngere Rraft getreten. Ihr berbanten wir die raiche Forderung der vorliegenden Quellenpublifation. Diefelbe umfaßt die Rapitularien Ludwig's des Frommen, vom Jahre 828 beginnend, fowie die Additamenta zu den Rapitular i en Ludwig's für die gleiche Beit. Gie enthält weiterhin die Rapitularien Stothar's I. und der folgenden italifden Konige bom Jahre 832 mit ihren Anhängen. An fie schließen fich die Pacta et praecepta Venetica. Den Beschluß bilben oftfrantische Rapitularien aus Den Jahren 847-878 mit ihren Unhangen. Das veröffentlichte Mater al ift in feiner Befammtheit befannt gewesen. Begenüber der bon Beveranstalteten Ausgabe ber Kapitularien ift eine gange Reihe ne Stude (je bas Capitulare Hlotharii de expeditione contra Sar cenos facienda a. 846 (no. 203), Widonis regis capitulum gillatim traditum a. 889-891 (no. 223), die Pacta et pr cepta Venetica [no. 223-241) und bas Concilium Moguntinu a. 847 (nr. 248)] hingufügt. Der bisber erschienene erfte Theil 2. Banbes ift bas Produtt gemeinsamer Arbeit: Die Ausgabe ift : Boretius vorbereitet, von Bictor Rraufe gum Drud gebracht word Behterer aber bat bas ibm übergebene Material Boretins' nicht ru hattlos übernommen und veröffentlicht. Bon Borefius' ftammen The ber Einleitungen, ber Text, fowie ein Theil ber Roten. Rraufe bagegen die Anordnung bes Stoffes bestimmt, Text und Barian nach neuen, von ibm fur die Sandidriften aufgestellten Beichid quellen überarbeitet, neue Noten bingugefügt. Genauer fpricht Rrunfe über fein Berhaltnis gu ben Materialien Boretins' im Re Archiv ber Gesellschaft für altere beutiche Geschichtstunde (18 16, 421 ff. aus. Def. erflart fich mit ben bort von Rraufe entwidell Anfichten burchans einverftanden. Rraufe befitt Methode und Rr. er webgt in fachlicher rubiger Weife ab und bat zweifellos bie Ausg ber Rapitularien in bobem Muße geftlebent. Unfer Danf gilt a auch bemjenigen, bem ichwere Krantheit bie Befriedigung geraubt das begenneue Weet zu Ende zu führen. Arthur Schmidt

König Sigmund und Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg. Ein Beitrag jur Geschichte des beutschen Reiches im 15. Jahrhundert. Bon Erich Brandenburg. Berlin, Maper u. Müller. 1891.

Das Urtheil über die Beziehungen Friedrich's I. von Branden= burg ju Ronig Sigmund war lange Beit durch Droufen's preußische Bolitif beeinflußt. Der hier vorgetragenen Meinung gufolge galt Friedrich als Bertreter einer deutschnationalen Bolitit, beren Biel die Begrundung einer ftarfen Centralgewalt über ben Landesgewalten bilbete. Er glaubte, Diefes Biel mit Silfe Sigmund's, bem er die Arone berichaffte, zu erreichen, sah sich aber barin getäuscht und fuchte nun das Reichsregiment an bas Rurfürften = Rollegium gu bringen, wodurch er ben Konig tief verlette. Bon diefem befeindet und bon ben Rurfürsten nicht genügend unterstügt, mußte er 1426 fich Sigmund, allen feinen politischen Ibealen entjagend, unterwerfen. Er war somit ein Märtyrer bes Ghibellinismus geworden. — Gegen Dieje ideale Auffaffung von Friedrich's Charafter und Streben haben fich icon Sanffen, Caro und v. Bezold ausgesprochen, ohne jedoch auf eine genaue Untersuchung bes Berhaltniffes zwischen Friedrich und Sigmund einzugehen. Dies ift nun bon Brandenburg in ber oben genannten, umfichtig und forrett gearbeiteten Schrift geschehen. Der Bf., ber fich allerdings auf viele neuere Bublifationen ftupen fonnte, ftebt jaft überall im Gegenfate zu Dropfen. Bleich im Eingang feiner Schrift befampft er beffen Behauptung, daß Sigmund ichon 1411 bei Berpfändung der Marf Brandenburg an Friedrich den Blan einer Abertragung ber Aurwürde an ihn gehegt habe, aus bem Brunde, weil teinerlei Zeugnis dafür vorliege. Der Bf. hatte dagegen auch den Umftand verwerthen fonnen, daß, nachdem Friedrich gum Dberhauptmann der Mart ernannt und von diefem Wend v. Jieburg dum Unterhauptmann bestellt war, Sigmund hinterher Raspar Gans Butlig jum tgl. Sauptmann ber Priegnig bestellte. Diefe Dag-Tegel, welche Friedrich befanntlich bie größten Schwierigfeiten in der Mart bereitete, läßt nicht gerade auf einen festen, einheitlichen Plan des Königs hinfichtlich der Mart ichon 1411 ichließen. Die Erhebung Griedrich's jum Rurfürsten war ein Beweis der Dankbarkeit bes Monigs für viele ihm von jenem geleistete Dienste, zugleich aber auch ein Att ber Politit. Er wollte in bas Kurjürsten-Kollegium, welches Daufig in Opposition gegen bas Konigthum ftand, einen ihm er-Bebenen Fürsten bringen, und Friedrich, den er einmal fogar bespektirlich genug als "feine Kreatur" bezeichnete, erichien ihm als ber geeignete Mann. Er forberte baher von ihm, auch nachdem er Aniani geworden war, nicht nur unbedingte Ergebenheit, jondern auch me gewöhnliche Dienftleiftungen, wie er ihn benn noch 1418 jum Reich verwejer ernannte. Dadurch aber verschob fich allmäblich das iremdliche Berhaltnis zwischen beiben. Friedrich fühlte bie Pflicht, feine Arbeitefraft bem Bohle feiner neuen Unterthanen gu widmen, mb in der Politit das Intereffe nicht des Königs, fondern feines am landes in erfter Linic zu vertreten. In Erwartung des Anfalles auch von Murfachsen an fein Saus faßte er jogar ben fühnen Plan, unter Weltendmachung der brandenburgifchen Lehnsrechte auf Medlen burg und Pommern ein großes nordostbeutsches Staatsmejen ju begrunden. Diefer Plan, der ihm die Befolgung einer ipegific brandenburgiiden Politik gur Pflicht machte, ift in ber That von entscheidender Bedeutung für fein Berhalten geworben, und darum hatte der Wi ihn eingehender, ale G. 53 gefchehen ift, nach Grund lage und Biel darlegen muffen. Burfürft Friedrich II. nahm ben Plan in modifigieter Form, wie in den Nyere Historiske Studier von Grobert Schiern ermiefen ift, wieder auf; und einzelne bier ermiteite Gendiconnite maren auch für die Beit Friedrich's I. 30 verwertben geweien Das fühne Unterfangen bes Rurfürften rie 1119 ein Bundnis fait aller benachbarten Fürften gegen ihn inig Dieben bes auch Blabielam von Bolen unterftupte. gemben mer gener um is weniger gewachsen, als auch feine franke ichen Beigen gen bind eine gebbe mit Ludwig von Baiern-3" genegen bedreite benten. In biefer Roth entschloß er fich & greit Ber bie mit Beien, indem er um Bladistam's eingige seemen voor, bei bereich Gern Friedrich marb, und zwar in Den wie bei bei bei beite Buffe negen bie Reger beanspruch 20 name beite beit Beite bei ber beiten entichieden, und Friedrich forta Sorterer Mann und ein Berrather. De and the second nem ger ber ger Bei ber ber ber ber barm, ibm bie Stupe Bolens - 6 - Sie begeichten Grellung wieder gu DC Dan Mann bereinn funte Griedrich nun gir . Con interemble Grupe von irge 1 ..... ben Ronige wie 🖚 💉 💉 🥶 🕶 un bemabren. — 3n 📨

Darstellung der mannigsachen Wandlungen der Politik Friedrich's hat der Bi. zweifellos erwiesen, daß nicht der Gedanke der deutschen Einheit oder sonst ein idealer Gesichtspunkt, sondern das Interesse seines Hurstaates das treibende Motiv seines Handelns gewesen ist. Bas er indes an Ansehen als Idealist versliert, gewinnt er in reichlichem Maße an Bedeutung als Realist. Bir lernen in ihm einen klugen, unter den schwierigken Berhältnissen geschickt operirenden Diplomaten kennen, der seine Begabung auch darin bekundete, daß er seine auf Machterweiterung gerichtete Politik aufgab, sobald er sich von ihrer Undurchführbarkeit überzeugt hatte.

Der Bf. hat feiner Arbeit mehrere Exfurje beigefügt und in einem berfelben bie Unguverläffigfeit ber Rachrichten in Jaf. Baul D. Gundling's Geschichte Friedrich's I. nachgewiesen. Gerade da, wo Sundling fich auf alte, jest nicht mehr vorhandene Archivalien be-Tuft, find feine Mittheilungen falfch. Der Bf. halt ihn baber für einen "wenig bebenflichen Falfcher hiftorischer Thatfachen". Go all-Bemein gefaßt, ift bas Urtheil boch gu hart. Ref. hat einft Gelegenheit gehabt, die in Gundling's furbrandenburgifchen Geschichten mit= Betheilten Rachrichten über Joachim I. und Joachim II. und über Den Rangler Diftelmeier mit Sulfe von Aften bes Berliner Staats= archivs au prufen, und hat in jener Schrift zwar mancherlei Intorrettbeiten und ichiefe Urtheile, nirgends aber Spuren einer bewußten Falichung gefunden. Gundling's Schriften find also nicht alle von Bleichem Werthe, und erft die Brufung aller fann zu einer Feftstellung Teiner Bedeutung als Siftorifer führen. J. Heidemann.

Gregor Beimburg. Bon Paul Joachimfohn. Bamberg, C. C Buchner (Sebr. Buchner). 1891.

A. u. d. T.: historische Abhandlungen aus dem Münchener Seminar. Berausgegeben von Th. Heigel und H. Grauert. Erstes Heft.

Mit einer stattlichen Studie wird das Unternehmen des Münchener bitvrischen Seminars eingeleitet. Bunsch und Bedürsnis nach einer Beigraphie von Heimburg war längst vorhanden, da das Buch Brockhaus untritisch und veraltet ist. Die Reichhaltigkeit der Linchener Bibliothet gerade für das 15. Jahrhundert ist bekannt und dem Bf. werthvolle und gut benutzte Ausbeute. Daneben hat er den Licht Unwichtiges entnommen. Dazu kommt die gerade in den letzten Ihren erheblich angewachsene Literatur für diesen Zeitraum. Auf historische Zeitzahrit N. F. Bd. XXXII.

als erder aber am ausgewischen die große Konzilkhronif dei de Segodia demust. 1482 erichien Heimlung in Basel, u gedien deine Thinipkei der Twemlichkei am. Im Dienste d gefählicher oder welchicher Sinden oder inrier Reichsstädde, i Wier und Leidenichen. über er dei dem großen Ereignisse in erder Keide eine welchent kannsisstude Ranur, icharisin nikreich, von kehderieder Texediandein in Bort und Sch höberankt iemer Thinipkei ünch er am dem Kongreß zu sen dieder zeit über er im Konning gegen das Kapütchum: ung, die dur in den Kur eines ing. Berläusers der A gebunda der, den er ebenst wenne verdiem, wie die meist is dezeichneren Kersinninkleinen. Sem Konnin galt soft i verstünkiden Innerwie iemes Andungsebers, soft nie der e Texedia.

Ter empige Tabel den Z i Andein verdiem, mint die zeille den Gungelbenen. Beindens Kan. 4. Zu Rünt Kan. 6. Der Stund um der Kunn dienen debeniende vertragen. die dus erfrere palatiende, mer die Soczialgeichi derze angeben de Eurzalbenen embalt, das beparer allgubreit zuwichen Euria und Eurzah behaten durch und Teinerreich behaten den anniempronnen Stude nur Ziehen linger unsändelich ihriben ihr Algerieben danzu ihr des nordiegende Berts endennich dankenschaften Seinner und Keide unserwendere der Teilen. Die Seilligen einhalten eine Keide unserwendere dieden und Stude und Stude.

Strömungen einen bedeutsamen Ginfluß auf die Gestaltung der terris torialen Berhaltniffe am Diederrhein und in Beftfalen ausubten. Bird hat bas gedrudte Material fleißig verwerthet; jur Schilderung diefer Berhaltniffe genügen aber bie wenigen von ihm berangezogenen banbidriftlichen Quellen durchaus nicht. Die letzteren leitet er mit ber feltfamen Wendung ein, daß das Duffelborfer Staatsarchiv "einige Altenftude" enthalte, "welche fich auf die Regierungszeit bes Rolner Rurfürften und Ergbifchofs Dietrich v. Moers beziehen", aus benen er biejenigen herausgreifen wolle, welche ben Streit besfelben mit Eugen IV. betreffen. Daß die Forschung nach handschriftlichem Material in gang anderer Beife ausgebehnt werben mußte, und bag B. nur einen fleinen Theil von dem reichen, für diese Frage im Duffelborfer Staatsarchiv gesammelten Quellenftoff verwerthet hat, ergibt fich aus ber jum Theil bemfelben Wegenftand gewidmeten Arbeit des Ref. in ben Publifationen aus ben Preugischen Staatsarchiven Band 34 (1888). B.'s Resultate find infolge deffen an vielen Stellen unrichtig und ichief; fie erfahren durch das genannte Buch und die noch jungere Darftellung von Bachmann (bie beutschen Ronige und die furfürftliche Neutralität, Wien 1889) vielfache Berichtigung. Immerhin aber ift bie Schrift von Werth als Borarbeit für die noch ausstehende biographische Darstellung Dietrich's v. Moers.

Das Magnum chronicon Belgieum und die in demselben enthaltenen Quellen. Ein Beitrag jur Historiographie des 15. Jahrhunderts. Bon & Germann Müller. Berlin, Mayer u. Müller. 1888,

Die Autoren, aus benen die unter dem Namen des Magnum chronicon Belgicum befannte Kompilation zusammengestossen ist, hat Müller mit großem Fleiß und anscheinend vollständig und zuverlässig nachgewiesen, sowie nach sachtichen Gesichtspunkten auf eine größere Anzahl von Gruppen vertheilt. Der Hauptsache nach sind es für die allseemene Geschichte Alberich von Trois-Fontaines, Martin von Troppan, Vincenz von Beauvais, Werner Kolevink, Gobelinus Persona, Sigebert von Gemblour und Bernardus Guidonis; für die rheinische Geschichte die Chronica praesulum et archiepiscoporum Coloniensium und die Gesta Treverorum; sür die belgisch-niederländische Geschichte die Chronica pontisicum Leodiensium, Heinricus de Merica, Johannes de Bela, Johann von Leyden, Wilhelm von Berchen und Schund Dunter. Angaben über die Persönlichkeit des Bersassers, seine Art der

Duellenbenutung, seine Buverlässigfeit u. f. w. bilben den Solut. Die Schrift wurde übrigens beffer ben Titel: Quellen bes Florarium temporum, als den von M. gewählten führen. Denn nach den Untersuchungen von Cardauns, die später durch 3. Franz bestätigt und erweitert worden find, ift das Magnum chronicon Belgicum nichts weiter als ein "mitunter start abgefürzter, aber stets wörtlich folgender" Auszug aus bem in ben Jahren 1464-1472 von einem Lütticher Augustinerchorheren kompilirten, die Zeit bis 1468 um faffenden Florarium. Da außer ben felbständigen Nachrichten über die Jahre 1468-1474 nur die Rurzungen auf Rechnung bei "Abbreviators" zu setzen find, die Berarbeitung der zahlreichen älteren Quellen aber ausschließlich bas Berbienft bes "Rollettors" bes Florarium ift, so hätte durch eine andere Fassung des Titels diesem thatfächlichen Verhältnis Rechnung getragen werden muffen, selbst wenn, wie es ber Fall ift, M. nicht im Stande war, Ginficht in die einzige Handschrift bes Florarium, die in Privatbesit sich befindet, ju Das früher so sehr überschätte Magnum chronicon erlangen. Belgicum verdient, seitdem dieser Thatbestand seststeht, nur noch wegen seiner selbständigen Schilderung der Belagerung von Reut durch Rarl ben Rühnen Erwähnung. Hansen.

Der Papstesel. Gin Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des Resormationszeitalters. Bon Ronrad Lange. Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1891.

Unter den zahlreichen polemischen Schriften Luther's ist eine der merkwürdigsten diesenige, welche er im Frühjahr 1523 gemeinsam mit Melanchthon herausgegeben hat, und in welcher der "Papstesel" und daß zu Freiberg in Sachsen aufgefundene "Wönchskalb" gedeutet worden. Der Papstesel ist eine Mißgeburt, welche angeblich im Januar des Jahres 1496 zu Rom aufgefunden wurde, als sich die Wasser einer großen Überschwemmung verlaufen hatten. Das Monstrum hatte einen Eselskopf mit langen Ohren, Schuppen am größten Theil des Körpers, einen Arm mit einer menschlichen Hand, während der andere in einen Elephantenrüssel endigte. Bon den Füßen ist der eines Ablers, der andere wie der eines Chsen zebildet. Lange geht in seiner Wonographie alle Schickslebes durch. Über die Thatsächlichseit des Fundes bescheidet er sich des Urtheils. Bon dem Kupserstich des Papstesels, welcher mit W. gezeichnet ist und also von Wenzel von Olmüt herrührt, nimmt er gewiß

mit Recht an, daß er die Rachbildung eines italienischen Orginals ift, das freilich bis jest nicht wieder aufgefunden ift. Gehr mertwurdig ift fodann, bag ein Marmorrelief an der Rathedrale gu Como Diefelbe Beftalt des Papftefels, nur im Begenfinn, zeigt. Das Bilb, welches der Schrift der Reformatoren beigegeben murde, ift ein bon Branach bergestellter Solgichnitt. - Der Bf. ift mit einer Sorgfalt, wie fie nur bei Monographien mit eng begrenztem Thema möglich ift, ben Schichfalen ber mertwürdigen Figur nachgegangen. Geine Rombination, wonach der urfprünglich nicht fatirifch gemeinte Papftetel folieglich zu einer Satire auf bas Papftthum murbe, wie fodann Das Bilb angeblich durch Baldenfer aus Italien nach Mahren und bon da nach Wittenberg fam, ift fehr ansprechend, aber boch nur eine aniprechende Sypothefe. Es fann fo gewesen fein, wie Lange meint, aber vielleicht war die Entwidelung auch anders. An feiner Stelle ber Untersuchung wird der Lefer unbedingt gur Annahme der vor-Betragenen Meinung gezwungen. Der Bf. fagt zwar bei feinen Schluffen baufig "wahricheinlich" und "ohne Zweifel" (vgl. z. B. G. 64. 67. 73. 10nit), aber der fritische Lefer wird trogdem noch zweifeln. — Wenn Todann auf S. 46 von "boshaften Berfen Bimpfeling's" geredet wird, To icheint es mir, als ob damit bem biedern und frommen Elfaffer Dumaniften Unrecht geschähe. Bu G. 62 ff. bemerfe ich, daß sowohl Ehurzo als auch Rafenbrot Manner mit humanistischer Bildung waren, eng perfnüpft mit dem Kreise des Konrad Celtis. - Benn wir auch nicht unbedingt beiftimmen tonnen, fo werden wir dem Bf. trop= Dern für feine geiftvolle und ansprechende Sypothese dantbar fein.

Karl Hartfelder.

Philipp Mclauchthon als Praeceptor Germaniae. Bon Karl Hart-

M. u. d. T.: Monumenta Germaniae Paedagogica. VII.

Die Kritit hat diesen Band der Mon. Germ. Paed. einmüthig Dant als eine werthvolle Gabe begrüßt; und mit gutem Rechte, ein umfassende Studien und Sachkunde, flare Gliederung des Stosses und ein stets besonnen abwägendes Urtheil haben sich hier reinigt. Als ein trefsticher Forscher auf dem Gebiet besonders des dwestdeutschen Humanismus war Hartselder bekannt; hier hat er dusselich sich über eine so eingehende Beschäftigung mit Melanchthon usgewiesen — ebenso in gelehrter Beherrschung der unglaublich weit bestieben Literatur, wie in einer auf die Kenntnis der Zeitgeschichte

geforen Geuttierung ber Anteinen und beiffungen des Praeceptor berrianiae - bif fen beime firmin in ber Melanchthonliterant . . . . maen Girmonig bennabren merb. Ban bes Bf. gelebrten Borarbeiten für it ein Meinigrausie beuben bie fmagenemertben Beilagen G. 558 ff. Berge finie ber Bottefungen Leelundicon e. Bibliographie ber Dinde Mellin beiben ber Gariften Caramalagie feiner Literarifchen Arbeiten, Berteitma ber Gomiten aber bielundinen: Abbrud einiger im Com Ref. fenienden Bugenderbidte Metandithonist. Bas gu biefen und beiffenen Bammlerfieif impelenten Bergeichniffen, Die eine merth balle Graingung best borg. Beit bilben, erma noch nachgetragen merten fam. bibe id nit bem Mag meiner eigenen Sammlungen umb Romen im Theol. Die Bl. 1989 Gr. 894 f. aufgeführt. Das Bud feloft behandelt bas Trema in ben 10 Rapit Melanchthori's Bildungsonn und geiffige Entwidelung: Melanchthon ale atademijcher Bebrer Beelandiban und fein bumaniftifder Greundesfreis; Delan de than a Unit: von tem Beien ber einzelnen Biffenichaften; Melanch thon's Zeiftungen ale iftelebrter : Melandithon ale Stillft und Ditter: Beelandibon's vadagegifde Grundbegriffe; Delanchthont's Auffanung von Edule und Lebrerberuf: Organismus der Schule n: Melandichen ale Organitator und Reorganifator verichiebener Schulen. Dieje Uterficht lagt ertennen, welch eine Gulle von Stoffen hier 3 ut Behandlung fommt. Ale beiondere werthvoll fur die Biograp Epie Melandahon's und feines Areifes find Rav. 1 und 3 berauszubebe 11. Efillert Man. 1 den Bildungsgang Melanchthon's bis gum Bege mir beiner Thatigfeit in Bittenberg mit beionderer Betonung der huma # 1: michen Einfluffe und Bildungefaftoren, jo bat ingwijchen Ib. Rol De in winer Ginleitung ju der neuen Auflage ber Plitt'ichen Ausgon De tar loei communes Erlangen 1890 basfelbe Bild unter befonde Bernduchtigung der religibien und theologischen Ginfluffe und ER 31 wirfungen gezeichnet. Beide Darftellungen erganzen fich gegenfeist ist uni's beste. Mit Recht hat Th. Ziegler in feiner Besprechung D h. iden Buches hervorgehoben, daß das Gesammtbild der Birtsamt eit Miclanchthon's durch diese Monographie faum irgendwie eine Do utation gegen früher erhalte; umfomehr aber muß betont werde 11. baß Dieje eingehende Darlegung der Arbeiten und Anschauung CI Melandthon's im einzelnen an gahlreichen Stellen gur Abflärung 🗁 🖼 Urtheils beitragen wird : eine Überschätzung ber Leiftungen Melan thou's 1 21. als Editor lateinischer und griechischer Autoren, a 15 ztitift, ale Erganisator), wie fie nicht felten laut geworben ift, m 118

bier einer höchft besonnenen und magvollen Beurtheilung weichen; andrerfeits wird aber auch die beliebte Anklage gegen die Refor= mation, daß fie den Sumanismus vernichtet habe, nüchtern und fachfundig auf bas rechte Dag gurudgeführt. Betreffs einer Reihe von disputablen Urtheilen S.'s muß ich auf meine Auffape im Theol. Lit. Bl. 1889 Nr. 43 und 44 verweisen. Ich febe, daß auch Th. Ziegler daran Anftog genommen hat, daß B. mit Lebhaftigfeit die Auffaffung beftreitet, als habe Melandthon bas Studium ber alten Sprachen auch unter bem Befichtspunft betrachtet, daß dieselben in besonders bobem Mage Bilbungswerth befägen. Dag biefer "moderne" Bedante wirklich ichon bem Reformationszeitalter nicht unbefannt war, da für möchte ich nur noch — früher Gejagtes erganzend — auf den Strafburger Ratechismus von 1527 "Kinderbericht" verweisen, der Dein Schuler die Frage vorlegt, ob er auch wiffe, warum er Latein lerne, obgleich er doch "tein Pfaff" werden wolle, und die Antwort ertheilt: "Es fürdern die Sprachen einander und machen einen ge-Buriben Berftand". Biegler hat ferner die Beurtheilung angefochten, Delche die beiden Sauptschriften über philosophische Ethik, die Epitome Don 1538 und die Elementa von 1550 bei S. gefunden haben. Bterer meint, in der fpateren Schrift ein fortschreitendes Uber-Duchern der theologischen Betrachtungsweise mahrnehmen zu fonnen. muß Biegler in seinem Biderspruch hiegegen beipflichten; benn Diel ich mahrnehmen tann, ift die Position der beiden Schriften Durchaus die gleiche. Sieht S. "den spezifisch theologischen Charafter" den Elementa darin jum Durchbruch tommen, daß hier das 5 6 hfte But als Gott felbst definirt wird (€. 235), fo hat er über= Teben, daß genau dasselbe auch schon in der Epitome (C. R. 16, 28) 31 finden ift. Das, was S. als eine unflare Einmischung theologischer 3deen und Reigungen in die Philosophie beurtheilt und verurtheilt, will im Zusammenhang ber Grundanschauungen Melanchthon's über Bernunft und Offenbarung, speziell über die Moralphilosophie als Die Darftellung des der Bernunft juganglichen Raturgefetes, welches ber Gesetsoffenbarung bes Defalogs nur wiederholt, mit diesem alfo fachlich identisch ift, beurtheilt werben; vgl. die scharffinnige Schrift von G. Tröltich, Bernunft und Offenbarung bei 3. Gerhard Melanchthon (Göttingen 1891) S. 158. — Daß auf dem Ge-Diete, welches dies Buch behandelt, es der Erganzungen und Berich= Ti gungen noch manche geben wird, ift bem Bf. wohl bewußt; durfen Dir doch j. B. in nachfter Zeit die Berausgabe Melanchthon'icher Tiichreben erwarten aus Anizeichnungen bes Mathesius), die uns auch aus ber Studienzeit Melanchthon's manche Erinnerungen bieten werden. Und je energischer jest — Dank der Initiative Rehrbach's — die Schulgeschichte der Reformationszeit durchforscht wird, um so genauer wird das Maß der Leistungen und Berdienste des Prasec. Germ. abgewogen werden können. Ber aber hier wieder wird Hand anlegen wollen, der wird mit dem Tank sür vielseitige Belehrung aus Dis Taritellung zurückgreisen.

Eckius destolatus Gerausgegeben von Ciegfried Szamatolsti. Berlin, Spener u. Betere. 1891.

A. u. d. 2 : Lateiniiche Literaturdentmäler des 15. und 16. Jahrhunderti. Derausgegeben von Mag herrmann und Siegfried Samatoleli. II.

Das 2. Beit diefer neuen Neudrud-Sammlung bringt ben Eckius dedolatus und die oratio Eckii dedolati, von der nach der Bornete nur ein Exemplar auf der Munchener Bibliothet vorhanden ift. der Einleitung erflart nich der Berausgeber gegen die alte Spotset Riederer's, daß Birtheimer der Berfaffer der Satire jei, und neigt derjenigen Jung's ju, daß fie aus der Feber des Datthaus Gnib in stamme: dagegen glaubt er für die oratio Virtheimer's Autoricait behauvten zu durien. Mit Gicherheit ift weber bas Gine noch Das Andere zu erweisen. Der Beiprechung der Drucke folgen eine Reife Legarten. Die geringichapige Beurtheilung von Boding's but Ausgabe ift ungerecht, ba gegenüber ber Dube und bem Bleiß, dem biefer ein überaus geritreutes Material zusammenbrachte = mb der wiffenichaftlichen Arbeit beauem zugänglich machte, nur fehr ge- ing in's Gewicht fallt, wenn er einmal einen ipateren Drud zu Grut mie legte, ein paar Lesarten nicht verzeichnete ober fonft ein fleines & Bruno Gebhardt. iehen machte.

Rutfürit Johann von Sachien und feine Beziehungen zu Luther. 1. 1520 - 1528. Leipziger Liffertation. Bon Johannes Beder. Leip 34. 3. Bat. 1800.

Der Bi. gibt eine Darstellung der Beziehungen Johann's won Sachien zu Enther vom Jahre 1520 ab. Dieselben sind zu Anschmaß durch aus privater Natur: allmählich werden sie wichtiger und nach dem Regierungsantritt Johann's offiziell. Das für uns Bedeutendste, rus dabei zur Sprache kommt, ist natürlich Luther's Heranziehung zu Den Bistationen und zu den Berhandlungen über ein Bündnis evangelis der

Stände, sowie seine Gutachten bei ben Pad'schen Händeln. Thatjächlich Reues bringt ber Bf. nicht vor: er geht seinen Weg zwischen
ben Forschern, bald für den einen, bald für den andern sich enticheidend. Unzulänglich aber sind seine Ausführungen, wo er Ansätze
macht, über die Stellung Johann's zu den resormatorischen Beitrebungen überhaupt zu handeln: das ist das Arbeitsseld für einen
errten Kenner, der ganz aus dem Bollen schöpft.

Arwed Richter.

Tischreden Anther's aus den Jahren 1531 und 1532 nach den Aufzeich=
nurngen von Johann Schlaginhauf. Aus einer Münchner Handschrift heraus=
geneben von Wilhelm Preger. Leipzig, Dörffling u. Franke. 1888.

Waren wir bis 1872 für Luther's Tischreben lediglich auf Cammlungen sekundarer Art angewiesen, so find wir seitdem in den Besit einer Reihe von Aufzeichnungen erster Hand gelangt, durch melche für die Ermittelung der originalen Geftalt der Außerungen an Euther's Tische, sowie für die Chronologie derselben feste Anhalts-Puntte gegeben werden. Seidemann publizirte 1872 aus einer Dresdner Candidrift Lauterbach's Tagebuch vom Jahre 1538; dann Brampelmeper 1883—1885 aus einer Bellerfelber Handschrift die Aufzeich= nangen bes Corbatus aus ben Jahren 1531—1533; nun hat Preger Die Des späteren Pfarrers von Köthen, Joh. Schlaginhausen (Ochlo-Plectes, Turbicida) von 1531—1532 an's Licht gezogen; bereits Derben auch die Tischreben in der Nürnberger Handschrift des athefius als demnächst erscheinend von Professor Lösche in Wien in Aussicht gestellt. (Muf zwei Banbe ber Münchner Bibliothet, elche sefundare Sammlungen vom Jahre 1550 enthalten, macht P. 22 ff. aufmertsam.) Der Werth ber Aufzeichnungen Schlagin= Daufen's für die Rritit ber Tifchreben besteht barin, daß fie fachlich Dielfach mit benen bes Cordatus, jowie mit ben noch ungedruckten, ber von B. gleichfalls jum Bergleich herangezogenen bes Beit Dietrich berühren; dadurch läßt fich für gange Reihen von Tifchreden die Beitfolge und das Datum feststellen. Ferner gelang es P., sowohl Echlaginhaufen wie für Beit Dietrich den Rachweis zu erbringen, Das bie vorliegenden Sandschriften eine Berwirrung in der Auf-Cinanderfolge der einzelnen Lagen aufweisen; forgfältige Prüfung Iter berblagter, aber noch erfennbarer Signaturen, fowie genaue Beachtung ber dronologischen Angaben ber Sandschriften ermöglichte noch eine Retonstruktion der ursprünglichen Ordnung dieser Hand-

fchriften. Schlaginhaufen's Aufzeichnungen tonnten baber pon & in der so weit glücklich ermittelten ursprünglichen Reihenfolge abgebrucht werden, und der fünftige Berausgeber des Beit Dietrich findet bier die wichtige Vorarbeit gemacht, daß auch diese Handschrift jest noch der ursprünglichen Ordnung der Lagen mit Glud rekonstruirt ift. Kerner hat P. mit vollem Rechte aus Schlaginhaufen's varallelen Aufzeichnungen erwiesen, daß Wrampelmeger ben Cordatus mit feinen aphoristischen Niederschriften in Bezug auf Originalität des Bortlautes erheblich überschätt hat. Gleiches habe ich auf Grund der Bergleichung von Cordatus mit Beit Dietrich in Gött. gel. Ang. 1886 3. 889 f. bereits gegen Wrampelmeyer geltend gemacht. Die Beraus gabe felbst verrath ben fundigen, mit der reformationsgeschichtlichen Literatur vertrauten Gelehrten; die Anmerkungen, die er zur fach tichen Erläuterung beifügt, vermeiden den gelehrten Ballaft, ben Brampelmeper unnöthigerweise mitschleppt, find stets wohl angebrocht, eine mirflich werthvolle Beigabe. Gine besonders mubjame, aber auch notbige Arbeit erwuchs bem herausgeber aus bem Aufjuchen ber Paralleten nicht allein aus Cordatus und Beit Dietrich, fondem auch aus Aurifaber (Förstemann-Bindfeil). Wer ba weiß, wie ber Brent in letterer Sammlung dronologisch Busammengehöriges verweite man möchte fagen, verstecht ift, der wird bem Berausgeber to non Bormuri baraus machen, wenn er manche biefer Parallelftellen - ...br. entdeckt bat. Ich trage nach aus Förstemann-Bindseil: zu 33 and 1, 309, 39 IV, 595;  $150 = \Pi$ , 85, 87, 140;  $151 = \Pi$ , 267; 11, 188; 153 II, 191; 155 = IV, 276; 237 = II, 66; 1.50 .11 11, 285; 544 - II, 27. 336 steht auch schon in Erl. Ausg. opp lat XVII. 232 ff. und mare eine Bergleichung dieser Terf recention von Rupen geweien. Aber auch einzelne Parallelen aus Beit Sietrich und Cordatus find unerfannt geblieben, bei anderen baben uch gebler eingeschlichen: 143 ließ V. D. f. 103 a; 178 Cord. . G. 180 V D 1095, 301 V. D. 1205; beegl. 302; 304 V. D. 1 11 1 370 Cond 1535; 511 V. D. 127 \*: 531 Cord. 805 unb Colleg ed Binds, 111, 2, 582 Cord, 805. Was den publiziten berg berritt. be babe ich nur weniges ju beanftanden. In Rr. 2 of in love Nessmens pappi Blumen mit Federfronen), nicht 30 063 of V D in 3. 6 gu leien: tam est familiaris 3. vielleicht Mume ft. minne: 3. 11 Jaspar thesau-Helices to i vend an teich iein: Schwermerii substantiam accomentum activact, papa tantum accidens admit. and a

Ein wunderliches Bersehen ist S. XI zu finden, wo poetae Dantes legenda posteris übersetzt ist mit "Dichter wie Dante". Mir ist es eine besondere Freude gewesen, dem trefflichen Biographen des Flacius wieder auf dem Gebiete der resormationsgeschichtlichen Forschung zu begegnen, nachdem er so lange auf anderem Felde thätig gewesen.

G. Kawerau.

Die jüngere Gloffe zum Reinte de Bost. Herausgegeben von herman Brandes. Salle a. S., Riemeyer. 1891.

Nachbem in ben Ausgaben bes Reinte Bos von Lübben und Prien der alte Prosafommentar von 1498 wieder zugänglich gemacht war, erschien ein Neudruck der protestantischen Glosse von 1539 als Bedürfnis und Chrenpslicht: der reiche Inhalt wie der bedeutende literarische Erfolg dieses in zwölf Drucken bis zum Jahre 1660 herab wiederholten Kommentars ließen wenige Denkmäler des niedersdeutschen Schriftthums der gelehrten Behandlung würdiger erscheinen, und diese ist ihm nunmehr von Brandes mit einer Gründlichseit zus gewandt worden, welche die peinlichste Prüfung verträgt und nur dürftige Nachträge ermöglicht.

Sobald B. unter dem geschickten und fast einheitlichen sprachlichen Gewande den fompilatorischen Charafter des Werkes erfannt hatte, hat er die Aufsuchung der Quellen sich zur hauptaufgabe ge= iteUt und ist zu so gut wie abschließenden Ergebnissen gelangt. Boran stehen neben ber alten Glosse zwei Werke, die, wie wir durch B. wiffen, ber Bertftatt bes gleichen lübischen Autors entstammen, bas ் 🕿 chip von Narragonia' und das Fastnachtspiel Henselin'. Alles Ubrige hat die hochdeutsche Literatur direkt hergegeben, und es sind 8- Th. wohlbekannte literarische Physiognomien, denen wir hier be-9egnen: Sebaftian Brant, Ulrich Tengler, Antonius v. Pfore, Johann b. Morfheim, Johann v. Schwarzenberg und Ulrich v. Hutten, 30: ham Agricola, Erasmus Alberus, Sebastian Franc u. A. Die Ginleitung weist diese Bewährsmänner im allgemeinen nach, die Anmerfungen belegen aus ihnen Schritt für Schritt die Arbeitsweise des Bf., ber hier als bequemer Ropist, bort als geschickter Excerptor und Redaktor erscheint. Als seine Person wird ber Buchbrucker Ludwig Diet glaubwürdig ermittelt, ein geborener Speierer, der, ge= ihaftlich wie literarisch gleich betriebfam, in Roftock eine ahnliche Birtjamteit entfaltete, wie etwa Jatob Cammerlander in Strafburg ober Jaspar Gennep in Roln. — Der Einfluß ber Gloffe auf jungere Verte in a common in in-in thinking der Kindenburg III be volken in ein hat int der inder die Dieden der niche vertigen Symptomerkung dasser absahr

lakia ils Korids, tis tot in beson ingemein felden ud tes den hore insurezon iliaen, filien Int. "Guide zin Keide tildes in en omeropes I und ma. "Jungene Klode" it ein tildes di en omeropes I und ma. "Jungene Klode" it ein tildes di entre di entre di filie de arminimpedinante lingit in die generation de order lambour time log die Berl tami leine anteriori, inclusion Seden tild mar midderfent dierekeine timo di benefit fen denna tim al ener — and allgemeinen kontonian in operati

ntern und Korfen es un einem Bumenn. I Dugentyen und dube und die Oberläffe der Tembe kords – Inner Benugung befordliche Molen aus dem **Eic** Bennede Grown im Sindenboef un Australia.

1. No kann in eiche Beziehung nur kleine Einzelheiten berichtigen bem kanzungen. zu S. 36: von dem Tage zu Jüterbogk ging Schwend zum bat von Krieg zu Menig Herzinand und dann erft nach Brüffel Prüffel (Prüffel 1. 31. z. z. 58: Wenn Heited aus Langenfalza (3. März 1.552 2. 21. dann i sein Grünt, so beruht das auf falscher Information: expella war den wamals auf einer Wission zum Herzog von Baiern; 31. 60. Kach dennet Mr. 1518 und Lanz 3, 253 wollte und sollte Schwendi am Denner abergen, zu S. 71: der Kaiser gedachte wohl Schwendi in den

mern ift, daß der Bf. sich mit der Fixirung der Außerlichkeiten sehr begnügt hat. Wie interessant ware es, wenn er wenigstens e Grundlinien des Berhältniffes Schwendi's zu den übrigen im eichen Wirkungstreife thätigen kaiferlichen Diplomaten und Emiffären i ziehen versucht hatte, vor allem in der Zeit, als er Kommissar bei er Belggerung Magdeburgs mar. Schwendi erscheint immer mehr 8 Militär, als Truppenorganisator, mahrend andere die eigentlich plomatische Seite behandeln. Nach dem gedruckten Materiale scheint 1, als sei Schwendi nach dem Falle Magdeburgs bis in den Januar 552 nur auf Arras' Wunsch, ohne Instruktion bezw. Kreditiv, in achsen geblieben: die Sache ift wichtig genug; man könnte sich fo flaren, warum Arras in Schwendi's Berichten die Prazifion veriste. Nun bedauert man schon, daß Druffel nur einige Berichte hwendi's aus jener Zeit abdruckt, andere nur flüchtig andeutet; War= ide schweigt ganz über die damalige Stellung Schwendi's. nstatiert nur, daß er die aufziehenden Gewitterwolfen bemerkt habe, f ihn also keine Schuld an dem kaiserlichen Miggeschicke treffe. 3 ift richtig, daß Schwendi nicht mehr in den Verdacht kommen an, er habe fich von Morit "dupiren laffen", aber fagen muß man hauch, daß er es für ausgemacht hielt, der Angriff der Berbundeten erde fich gegen die Niederlande richten. Im ganzen durfte ber Bf. nen Helben für bedeutender halten, als er war, und günftiger betheilen, als er es verdient. Jedenfalls muß man protestiren, wenn ihn einen Patrioten nennt: in jenem Jahrhundert hat der un= litische Humanist cher Anspruch auf diese Bezeichnung, als irgend ein taatsmann — geschweige benn Schwendi, ber für ben bamals offen= ndig undeutschen Raiser Karl V. den so gehäffigen Befehl der Ge= ngennahme Bogelsberger's fo ehrlos ausführte.

Arwed Richter.

Frankfurt am Main im Schmalkalbischen Kriege. Bon Paul Collisconn. ragburg, Trübner. 1890.

Rachdem bereits früher die Stellung mehrerer oberdeutscher abte im Schmalkalbischen Kriege, so Nördlingens und Straßburgs, euchtet worden ist, ist nunmehr auch die Haltung Franksurft wäh= ib der einzelnen Stadien jenes Feldzuges eingehend in einer auf

bilbenden deutschen Staatsrath zu berufen, tann es aber ichon deshalb bt ausgeführt haben, weil die gange Idee eines folden Staatsrathes fiel.

reichem Quellenmaterial beruhenden Arbeit dargestellt wor ein allgemeineres Interesse beanspruchen darf.

Die Rolle, die Frankfurt 1546 gespielt hat, ist eine r Dasfelbe hatte nur schr allmählich ber Reformati gemährt, 1533 murde hier ber Meggottesbienft verboter trat die Stadt dem schmalkalbischen Bunde bei. Die Da bei Beginn des Krieges getroffen wurden, galten vor allem Sicherheit. Söchft läffig entrichtete Frankfurt dem Bunde fe monate, obwohl es weit niedriger eingeschätt mar als 3. burg. Bährend letteres bis zum Dezember 220000 Bul zahlte Frankfurt in demselben Zeitraum nur 67813. übergang bes Grafen v. Buren mußte, wie ber Bf. einler legt, infolge ber Uneinigkeit ber Führer und ber numerische ber bunbischen Truppen, die noch bagu megen bes bestän mangels bedenkliche Reigung zur Meuterei zeigten, gelit Frankfurt hatte fich dazu entschloffen, neben fieben Gef einziges Fähnlein zu ben am Rhein zusammengezoge falbischen Heereshaufen stoßen zu laffen. Unmittelbar at Banif ber Bündischen im Lager zu Raftel fandte ber Rath aufgefangene, an ben Erzbischof von Maing geric in unentschuldbarer Schwäche demfelben uneröffnet gu, "b fachen diefe nacht ein ander geftalt gewonnen, bann fie hapt".

Bahrend noch Mitte November der Bertreter Strafb Sturm, alles daran fette, die mutlosen Fürsten zu fra setzung des Krieges zu bewegen, hatte man in Frankfurt reits jeden Muth des Widerftandes verloren. Die Fähnl Aurfürft von Sachsen der Stadt anbot, wurden unter all manden abgelehnt, die bloge Unnaherung bes Buren'ichen ( den Abfall Frankfurts herbei, da letteres befürchtete, t Sinausschieben ber Unterwerfung größeren Schaben zu e zwar ergab sich die feste Stadt, freilich nicht ohne einige seitens der Bürgerschaft, am 29. Dezember bedingungsloß und Ungnade. Bezeichnend für den Gindruck, den die R im Reiche machte, ift ber uns aus jenen Tagen überlief eines Strafburger Ebelmanns: "Che er beim Bertrage e Namen davontragen follte, als ihn Frankfurt sich zugezi er lieber erftochen werden." (Strafburger Stadtarchit 1547 Januar 19.)

Das Schickfal, das der Stadt zu Theil wurde, war übrigens hart genug. Die etwa 12000 Seelen zählende Einwohnerschaft hatte eine 5000 Mann starte Besatung bei sich aufzunehmen und war damals, wie es in einer gleichzeitigen Chronik heißt: "in summa nichts wolseiler als kronke leut und läus". Jest mußte die Stadt die Summen erstegen, die sie im Interesse des Bundes nicht aufzubringen gewußt hatte, und zwar hatte sie die Johanni 1547 dem Kaiser 80000 Gulden zuhlen und außerdem 105000 Gulden Soldrückstand für die Garsnsson vorzustrecken, ehe sie derselben im Oktober entledigt wurde.

Es fann uns daher nicht Wunder nehmen, daß die Stadt nach den schweren Wunden, die der Schmalkaldische Krieg ihr geschlagen, wäter im Jahre 1552 ebenso wenig wie Ulm danach Verlangen trug, die laiserliche Ungnade von neuem zu empfinden und ebenso wie das lettere den verbündeten protestantischen Fürsten die Thore schloß und mit Ausbietung aller Kräfte den Angriff derselben zurückwies.

Die Schrift Collischonn's zeichnet sich durch frische und abgerundete Darstellung vortheilhaft aus, namentlich erhalten wir von dem inneren Leben der Stadt während der Kriegszeit ein durchaus anschauliches und lebendiges Bild.

A. Hollaender.

Die Unionspolitit Landgraf Philipp's von Seffen 1557 — 1562. Bon Arthur heibenhain. Salle, Riemener. 1890.

Das umfangreiche Werf behandelt in eingehendster Weise die tonicisionelle Entzweiung, welche nach dem Abschlusse des Augsburger Religionsfriedens zur Genugthuung der Katholisen unter den deutschen Brotestanten in aller Schärse hervortrat, und die vielen, freisich ersebnistosen Bersuche, die seitens einer Anzahl einsichtiger und aufzeklärter Fürsten, an ihrer Spipe der Landgraf von Hessen, unternommen wurden, um Angesichts einer zu befürchtenden Kvalition aller satholischen Mächte eine Einigung aller glaubensverwandten deutschen Stände und später eine Annäherung derselben an die Calvinisten in der Schweiz und in Frankreich zu bewirken.

Die Darstellung ist leider nicht bis zum Tode des Landgrafen (1567) fortgeführt, sondern bricht mit dem Jahre 1562 ab. Da die Drucklegung des Buches mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, konnte der Af. für seinen ersten Theil die Resultate der 1888 ersichiemenen Schrift G. Wolf's: "Jur Geschichte der deutschen Prostestamen 1555/1559" nicht mehr benuhen, "welche", wie er selbst bemerkt, "für sein Thema eine Fülle brauchbaren Materials enthält

und vieles auf Grund vollständiger Kenntnis bereits ausführlicher und korrekter darstellt, als es ihm möglich gewesen".

Der Bf. beherrscht in anerkennenswerther Beise die umfangreiche gebruckte Literatur, welche bereits über die vielen unerquicklichen Konvente, Kolloquien und Reichstage jener Jahre erschienen ist, und hat außerdem ein reiches, bisher noch unbenutztes handschriftliches Material aus dem Marburger und Berliner Staatsarchive herongczogen. Ebenso tritt eine gediegene, von gründlichen Studien zeigende Kenntnis der französischen Zustände zu Tage.

Die Politit bes Landgrafen ftellt fich nach Beibenhain als eine tonsequente Fortsetzung jener Unions- und Bundnisplane bar, benen Diefer Fürft feit bem Reichstage zu Speier 1529 bis zum Busammenbruche des Schmalkaldischen Bundes treu geblieben war. Der Bi tritt dabei ber Anficht entgegen, als sei die Forderung ber Duldsamfeit bei bem Landgrafen nur ein Brincip politischer Zwedmäßigkeit gewesen. Er habe im Gegentheil ftets eine humanität bewiesen, die feinem Zeitalter weit voraus geeilt. Die erste Anregung zu ben Einigungsversuchen ber fünfziger Jahre ging freilich nicht von ihm aus, ber aus langjähriger Gefangenschaft, an Rraft und Zuversich gebrochen, zurückgekehrt war und zunächft darauf bedacht fein mußte, fein Land und fich nicht von neuem zu gefährden, sondern von bem Bergoge Chriftoph von Burtemberg, und bem Aurfürsten von ber Pfalz, Friedrich II., und deffen Nachfolger Otto Heinrich. aber nach der Schlacht bei St. Quentin fich die Gefahr zeigte, baß Frankreich bei dem zu erwartenden Friedensschlusse fich für die allgemeine Restauration des Katholizismus gewinnen laffen konnte, betonte Philipp, daß jenes Land durch politische Dienfte an den deutschen Protestantismus zu feffeln fei und fo durch des letteren Unterftütung Sielt er Doch feine Selbständigkeit gegenüber Spanien behaupte. Heinrich II. für einen großen Freund der deutschen Nation und suchte auf dem Augsburger Reichstage 1559 bei den Berhandlungen über die Rudforderung der von jenem geraubten Lanbichaften es auf jebe Weise zu verhüten, daß die Protestanten es mit Frankreich verdurben. Bon dem Augenblicke aber an, als er erfannte, daß von den frang oft schen Machthabern nichts mehr für die Anhänger der neuen Lehre 311 hoffen fei, sprach er es offen aus, daß man im Falle eines Religions: frieges den Sugenotten zu Truppen verhelfe, erflärte feine Bereit willigkeit, felbst Beld für diese Zwecke zu opfern, und suchte auch Die übrigen protestantischen deutschen Fürsten, welche jedem bewaffneten

"her iger icge= noch tc.

.derlin. Be-

ichnnten Gynäs
nicht mehr. In
egen Interesse für
tebhafter Sammels
nen Jahre bas drucks
n hinterließ, die zum
n Wal an's Licht zieht.
wo es irgend anging,
r Brief Nr. 221, den L.
fannte, besindet sich seit
ung, die Abschrift sei nicht
Ichler sind aber nur S. 582
37, wo nur statt mich zu

riese von und an Hölderlin, behluß natürlich derer, die aus der
ammen, chronologisch geordnet aufiheilt er das Leben und den Briefidt einem jeden eine vortrefflich unterei denen wir nur das bedauern, daß
illen schon vorwegnehmen, deren wörtermüdet. Selbstverständlich können
abe nicht eine zusammenhangende Biouns aber in der L'schen Publikation
igsten Borbedingungen zu einer Lebensgeboten, die andere, eine kritische Ausin's, für nicht allzu serne Zukunst in Ausie Gedichte uns Hölderlin den Künstler mehr

dieselben Worte gekleidet, wieder. Die Sprache ist durch allzureichliche Unwendung von Fremdwörtern schwerfällig und gibt auch sonft in stilistischer Beziehung manchen Anstoß.

Diese die Form betreffenden Ausstellungen können aber selhe verständlich in keiner Beise die Bedeutung der Publikation mindem, welche Jedem, dessen Studien in jener Zeit liegen, schon duch das reiche darin mitgetheilte Aktenmaterial werthvolle Aufschlüsse gibt.

A. Hollaender.

Bieland und Martin und Regula Künzli. Ungedrudte Briefe und wiederaufgefundene Altenstüde. Bon Ludwig hirzel. Leipzig, S. hirzel. 1891.

Der Titel ber vorliegenden Publikation deutet bei weitem nicht den ganzen Reichtum ihres Inhalts an; denn der kleinen, 52 Seiten umfassenden Sammlung Wieland'scher Briefe an die Geschwister Kinzligeht eine vielseitig unterrichtende Einleitung von 150 Seiten voraus, während am Schluß sieden Beigaben werthvolle Ergänzungen bieten. Nicht nur durch die Wenge neuen Materials, sondern auch durch die liedenswürdige Darstellung erweist sich eine so aussührliche Behandlung dieses Themas als berechtigt. Wit echt schweizerischer Pietät hat sich der Bs. auch in das Kleine versenkt, freilich dabei hie und da in der Wittheilung bekannter Briefstellen zuviel gethan.

Im Mittelpunkt jehen wir die Geftalt des trefflichen Schuls mannes Martin Kungli, ber bisher für uns taum mehr als ein Rame war, und den nun hirzel wieder hat erstehen laffen als "den Gofratischen, den Wolfischen, den munteren, den ernsthaften, den lieben Künzli". Nicht ganz so anschaulich (weil die Quellen versagen) steht neben ihm feine Schwefter Regula; doch wird fie von nun an eine ansehnliche Stellung in dem "Serail" Wieland's behaupten, "dem die Mädchens zu geschwind gar zu sehr gefielen". Manche Ausbeute von allgemeinerer Bedeutung ist ferner aus H.'s Buche zu gewinnen. Bor allem ift unfre Kenntnis der Beziehungen Wieland's zu der Schweiz 96 wachsen. Dankenswerth ist S. 73 ff. der Hinweis auf die Bedeutung von Bodmer's "Grandison". Daß freilich Bodmer wirklich der alleinige Berfaffer des Bertes fei, ift nicht ausreichend bewiefen; ein Reud rud des "Grandison" — der übrigens nicht gang so felten ift, wie der Bivorausset — wird in Aussicht gestellt. Reues Licht fällt auf bie Organisation des Angriffs der Schweizer gegen die Gottschedia ret, fowie auf die Geschichte jenes Preisausschreibens der Berliner Miademie, dem wir neben der befannten Leffing=Mendelsfohn'iden Schrift

Bope, ein Metaphhfifer!" auch einen erst von Hirzel wiedergesundenen ussch Wieland's verdanken. Endlich wird auch unser Urtheil über lannte Borgänge korrigirt: Klopstock's Verhalten gegen die Schweizer d seine Schwenkung von Fanny zu Meta erscheint in neuer Spiegesg. Um ein Bedeutendes wäre der Werth des ganzen Buches noch ihnt worden, wenn das Register eingehendere Rachweise böte.

Albert Köster.

Friedrich Hölderlin's Leben. In Briefen von und an Hölderlin. Beeitet und herausgegeben von Rarl C. T. Litmann. Berlin, W. Herp
ffer). 1890.

Den Berfasser dieses interessanten Werkes, den bekannten Gynäsigen Karl Likmann, erreicht seider unser Dank nicht mehr. In verband sich seit der Knabenzeit mit dem regen Interesse für stillen Sänger aus dem Schwabensand" ein sebhafter Sammels, so daß er bei seinem Tode im vorvergangenen Jahre das druckse Manuskript dieser umfangreichen Publikation hinterließ, die zum seren Theile durchaus Unbekanntes zum ersten Mas an's Licht zieht. oße Sorgsalt ist auf den Text verwandt; wo es irgend anging, de die Orginale verglichen worden. Der Brief Kr. 221, den L. in einer Abschrift von C. T. Schwab kannte, befindet sich sein in meinem Besitz. L's Bermuthung, die Abschrift sie nicht chstabengetreu, bestätigt sich. Wirkliche Fehler sind aber nur S. 582 10, wo wahr statt klar, und Z. 37, wo nur statt mich zu en ist.

Der Berfasser hat sämmtliche Briefe von und an Hölderlin, bemte und unbekannte, mit Ausschluß natürlich berer, die aus der it des völligen Wahnsinnes stammen, chronologisch geordnet ausstwammen. In acht Abschnitte theilt er das Leben und den Briefschel des Dichters ein und schieft einem jeden eine vortresslich unterstende Einseitung voraus, bei denen wir nur das bedauern, daß die interessantesten Briefstellen schon vorwegnehmen, deren wörtse Wiederlehr den Leser ermüdet. Selbstverständlich können die acht gesonderten Aussähe nicht eine zusammenhangende Viosuhle ersehen. Es wird uns aber in der L'schen Publikation eine der beiden wichtigsten Borbedingungen zu einer Lebensschreibung des Dichters geboten, die andere, eine kritische Aussehe der Werte Hölderlin's, für nicht allzu serne Zusunft in Aussehe gestellt. Werden die Gedichte uns Hölderlin den Künstler mehr

erschließen, so tritt uns aus bem Briefwechjel Solberlin ber Menich in neuer, klarerer Beleuchtung entgegen. Und bas war nothig. Das tragische Geschick bes Dichters murbe bisher gar ju oft als ein Em fationeroman übelfter Art vorgetragen. Bie anders, wie viel einjacher und ergreifender löft fich nun bas Broblem! 3mei Denichen allerdings, Schiller und Diotima, haben, ohne es zu ahnen, verhangnisvoll in Sulderlin's Leben eingegriffen. Aber der Racht bes Bahnfinns ware er wohl, auch ohne biefen beiben zu begegnen, verfallen gemejen. Denn seine Briefe zeigen schon in ben Jugenbtagen seine senfitive Mutur, fein menfchenflüchtiges Grubeln, feinen Sang gur Ginfamleit, bie ihm fo lieb und fo verderblich mar. Darum machte ihm aud jeder Konflikt fo schwer zu schaffen und zehrte an ihm. Und, wie un fich zu schonen, floh er die Wegenwart und nahm die Menschen nicht wir sie waren. "Ich liebe bas Geschlecht der kommenden Jahr hunderte", fchrieb er einmal; eine beffere Menfcheit in ber Butunf und ein Abealvoll aus bem Lindheitsalter ber Belt, die Griechen bas war ber Berfehr, nach bem er flagend fuchte. Dann fam freilid Scheinbar eine Beit ber Befferung, ber Ausfohnung mit bem Leber Alber wer zu lesen verfteht, fieht auch bier nur einen Stillftand, fein Genefung; bieje Schnsucht nach Ruhe, biefe Angft vor jeder Gemuti aufregung, Dieje Schen bor ber ausfichtslofen Freiheit wie bor be berngenden Umt, bas alles darf den Beobachter nicht täufchen. Bo berlin wollte in Gesttagsstimmung bie beffere Beit erwarten; ab ingwischen zerftoffen ihm alle feine Ideale. Und bann tam ber Bab Albert Köster. fum.

Anntundzwanzig Sabre beutider Geidichte (1815-1840). Bon R. Bied mann. 1 11 Bredan, G. Schottlander. 1890.

Der Anklang, welchen des Bi. "Treißig Jahre beutscher schichte 1810—1870" gefunden, bat ihn bewogen, berselben eine sammung nach endwarts zu geben, so daß beide vereinigt eine sammenbangende Taritellung der deutschen Geschichte von 1815—1870 belden. Sie ist zum Bellsbuch bestimmt und dafür auch treff geeignet indem sie die beiden dazu nordigen Sigenschaften, vollfomm Bederrichung des Stoffes und lichtwolle, leicht verständliche Form vollem Maße beigt. Naturalik diangt fich der Bergleich mit Treitschlosen gleichen Fernaum bedandelnder weichichte auf, nicht was Uing und Form senden was die Auflähung betrifft. Diese wer zeine in verstwedenen Bunken ab namentlich in Bezug auf

Beurtheilung ber konstitutionellen Bestrebungen nach ben Befreiungsfriegen; dagegen gereicht es dem Bf. zur besonderen Genugthuung, daß er sich in dieser Hinsicht in voller Übereinstimmung mit Sybel besindet, dessen Begründung des deutschen Reichs er für Bd. 1 nicht mehr hat benutzen können. Th. Flathe.

Deutsche Berfassungen und Berfassungsentwürfe. Bon Otto Freiherrn v. Bölderndorff. München und Leipzig, G. Hirth. 1890. (Sonderabdruck aus den Annalen des deutschen Reiches. 1890.)

Bie Ronne eine Bergleichung der verschiedenen Entwürfe für bie preußische Berfaffung geliefert hat, gibt ber Bf. eine Synopfis der deutschen Reichsverfassung (preußischer Entwurf für die Ronfereng der norddeutschen Regierungen, Borlage für ben fonftituirenden norddeutschen Reichstag, publicirte nordbeutsche Berfaffung und Reichsberfassung) und ber Berfassungen von 1848 und 1849 (Entwurf des Berfaffungs-Ausschuffes und ber Nationalversammlung, Ergebnis ber erften Lejung, publicirte Reichsverfaffung und Ergebnis bes Erfurter Barlaments). 3hr fendet er eine hiftorische Ginleitung voraus, die allerdings nicht gang genügend erscheint. Er fest beim Beftfälischen Frieden ein, erwähnt ben Rheinbund von 1658 und den von 1806, Die Plane für ben nordischen Bund und wendet fich dann ben Be-Brebungen gur Reugestaltung Deutschlands nach dem Sturg Napoleon's Dieje gahlreichen Berathungen, Berhandlungen und Entwürfe, aus benen die Bundesafte hervorging, find durftig und feineswegs ihrer Bichtigfeit entsprechend behandelt und hatten eine weit ein-Behendere und übersichtlichere Darftellung verdient. Dasselbe gilt bon ben Berfaffungsentwürfen der Revolutionsjahre, mahrend die Reformversuche von 1862 und die Entstehung der norddeutschen Ber= Taffung eingehender und beffer behandelt find.

Dantenswerth ist auch der Wiederabdruck der Hohenlohe'schen Entwürfe. Einige kleine Bemerkungen seien noch gestattet. S. 19 sagt der Bf.: "das Borparlament wurde auf den 29. März, nicht, wie Sybel angibt, auf den 31. berusen". Nach Biedermann ist beiläusig das Datum der 30. März, in Wahrheit wurde die Versammlung am 31. eröffnet. Die Parteinamen des Frankfurter Parlaments (S. 21) sind vielsach auch in anderer Fassung überliesert, wie es übershaupt bei den häusigen Spaltungen schwer ist, darüber eine sichere Ungabe zu machen. Die auf S. 32 erwähnte Schrift: Österreichs und Preußens Mediatisirung u. s. w. ist vom Grasen Bitthum d. Eck-

ftabt (fiehe beffen: London, Gaftein und Sadowa S. 18). Bu ben Mittheilungen über ben Urheber bes Frantfurter Fürftentongreff = 5, als welcher bald Schmerling, Graf Blome, v. Dörnberg genare nt wird, fügt unfer Bf. noch Max v. Gagern zu, mahrend ber ob en genannte Graf Bigthum wegen jener Brochure vielleicht, wie and ber Bergog von Coburg meint, die Priorität verdient.

Bruno Gebhardt.

iten

für

ber

Den

De

ofe'

Di

de

rd

Much ich hatte früher auf den Berfaffer jener Brochure gerathen. 3 est aber fteht es feft, daß Julius Frobel ber Urheber des Wedantens mar, - 1 beffen Lebenslauf 2, 104 ff. 236 ff. Geine bamaligen Dentschriften und & respondenzen (jest im Berliner Staatsardit) bestätigen überall feine zählung. H. v. Sybel.

Mugufta, Bergogin gu Gadfen, die erfte beutiche Raiferin. Ruge - mb Bilber aus ihrem Leben und Charafter. Nach mehrfach ungedrucken Que II en von G. Schraber. Beimar, Bohlau. 1890.

Je weniger popular Raiferin Augufta bei ihren Lebzeiten geme Ten ift, besto mehr erfordert es die Gerechtigkeit, ihrer Berdienfte gebent zu bleiben und bas Bild ber erften beutschen Raiferin entstellt der Rachwelt zu überliefern. Diefem Zwede bient Die fl Schrift Schrader's in vorzüglicher Beife. Drei Momente find es ham fächlich, die er in geschmachvoller und von jeder überschwänglich freier Form aus ihrem Lebensgange hervorhebt: zuerft ihre Jug-Die noch der Nachglang von Beimars großer Beit umgibt und beren Entjaltung Goethe's Muge mit Bohlgefallen ruhte. Das an ift ihre deutschpatriotische Besinnung, die fie gleich ihrem Ben auch in ben Beiten nicht verleugnet hat, wo biefe in ben boch Rreifen durchaus verpont war. R. Biedermann bat erzählt, wie Die Kaiserdeputation nach Ablehnung der Krone durch den König einzige Troft, den fie aus Berlin mitnahm, war, was fie aus Munde des Pringen von Preugen und feiner Gemahlin "vielleicht flarfte politische Ropf und das warmfte patriotische Berg am So vernommen hatte: bas foll ihr unvergeffen fein. Endlich ift fie erfte fürftliche Frau, welche dem von Benri Dunant (Souvenir Solferino) angeregten Wedanten, wie die Leiden bes Krieges bi Werfe der Menschenliebe ju milbern feien, ber Genfer Konven und dem Berein vom Rothen Kreug, ihre Unterftugung lieh, ja fo lich die Leitung diefer Beftrebungen in die Sand nahm. "Co b auch Augusta ihren Antheil an ber Erreichung bes großen Bie

Baiern. 343

bas immer flar vor ihrer Seele gestanden hatte, und zu dem sie nun auf den des Weibes würdigsten Bahnen, auf denen der Liebe, getommen war."

Th. Flathe.

Die Hof= und Staats Personaletats der Wittelsbacher in Baiern vorsnehmlich im 16. Jahrhundert und die Ausstellung dieser Etats. Mit besyleitenden Aftenstüden und Erörterungen zur Geschichte des baierischen Beshördens, Raths= und Beamtenwesens. Bon Max Joseph Neudegger. Erste Abtheilung: Bis Herzog Wilhelm V. (1579). München, Th. Ackermann. 1889.

M. u. b. E.: Beitrage gur Geschichte ber Behördenorganisation. III.

Mis Meiners und Spittler im Jahre 1792 im "R. Gött. bift. Ma= gazin" (1, 673 ff.) ben "Bof- und Regierungsetat Bergog Chriftoph's von Burtemberg von 1556" mittheilten, wiesen fie barauf bin, bag ein folder Etat jo vollständig bisher noch nicht befannt gemacht worben fei. Muf die vorliegende Bublitation lagt fich diefelbe Bemerfung anwenden; benn die baierifchen Berwaltungsaften bes 16. Jahrhunderts übertreffen, wie es icheint, biejenigen aller anderen deutschen Territorien aus jener Beit. Bir gewinnen aus Neubegger's Mittheilungen die genaueste Renntnis von ber Sohe ber Beamtengehalter, der Art ber Behalter (ob Gelb ober Naturalien), ber Bahl ber am Sofe gu beföftigenden Berfonen (im Jahre 1556 485 Perfonen) u. f. w. Und bagu fügt Reubegger noch Altenftude (3. B. auch aus ungebrudten Landtags= aften), die fich nicht speziell auf die Etats beziehen. Uberall hebt er Den Bujammenhang ber Berwaltungseinrichtungen mit den großen all= Remeinen politischen und sozialen Fragen, speziell ber Reuzeit bervor. Es wurde jedoch die Benutung des Buches weientlich erleichtern, wenn Reudegger die allgemeinen Erörterungen nicht zwischen und in Die Altenftude eingestreut, sondern icharf von ihnen getrennt hatte. Ref. mochte diefen Bunich namentlich im Sinblid auf die Fortfegung ber archivalischen Mittheilungen äußern, die wir von bem rührigen Urchivbeamten gewiß bald zu erwarten haben. G. v. Below.

Rurfurft Mag Emanuel von Baiern in Augsburg. Bon Maximilian Ruith. Augsburg, D. Rieger. 1890,

Borliegende Abhandlung schildert die wechselvollen Beziehungen des Kursürsten Max Emanuel von Baiern zur Reichsstadt Augsburg. Im Januar 1680 kam der jugendliche Fürst zum ersten Mal dahin, als er seiner nach Frankreich ziehenden Schwester, der Braut des

.....,

im.

T.F.

Dauphin, bas Geleite gab. Behn Sahre später wohnte er bort ber Aronung bes zwölfjährigen Joseph zum beutschen Ronig bei. Beibe Male murbe ber fürstliche Nachbar von Rath und Burgericaft ehr erbietig und freudig begrüßt und mit ben hertommlichen Gefchenten ausgezeichnet. Seit Ausbruch bes spanischen Erbfolgefrieges gewannen aber die Besuche des Fürsten einen anderen Charafter. Mar Emanuel mußte danach trachten, Augsburg in feine Gewalt ju bringen, da die feste Stadt im Besitz des Feindes in ein gefährliches Ausfallthor gegen Baiern fich verwandelt hatte. Nach dem über Styrum bei Bochftabt erfochtenen Siege murbe ju regelrechter Belagerung geschritten, und am 16. Dezember 1703 mußte bie burch bas Bombardement ichwer geschädigte Stadt übergeben werden. Als fich aber am 13. Auguft 1704 bei Sochstädt bas Baffenglud gegen bie Franko = Bavaren manbte, gewann bie Stadt zu großer Freude ber kaiferlich gesinnten Bevölkerung ihre Freiheit gurud. Rur noch einmal fam Max Emanuel an Augsburgs Beichbild vorüber - im April 1715 — bei ber Rudfehr aus elfjähriger Berbannung.

Das Büchlein liest sich angenehm. Dem Eingeweihten wird nicht entgehen, daß mehrsach auch neue Nachrichten, welche der Bersasserseiner Kenntnis der archivalischen Quellen verdankt, in den Bortrag eingefügt sind.

über Lorenz v. Bestenrieder's Leben und Schriften. Bon Auguft Rind. bohn. Bamberg, Buchner. 1890.

M. u. d. T.: Baierifche Bibliothet, begründet und herausgegeben von

Wenn irgend jemand geeignet war, für die Baierische Bibliothet eine Lebensgeschichte des geseierten Lorenz v. Westenrieder zu liesern, so war es Prosessor v. Aluckhohn: verdanken wir doch ihm, der sich so lange dem Studium der baierischen Geschichte gewidmet hat, nicht bloß zwei dis heute noch nicht übertrossene Biographien baierischer Fürsten, sondern auch ebenso anregende als belehrende Arbeiten aus der inneren Geschichte Baherns in der zweiten Häste des vorigen Jahrhunderts, unter denen die Beröffentlichungen aus dem Nachlaß v. Westenrieder's hervorzuheben sind. Ist es die Ausgabe des Biographen, seine Leser in Stand zu sehen, daß sie den Entwickelungsgang des Geschilderten versolgen können und schließlich ein in Den Umrissen und Einzelheiten beutliches Bild vor sich haben, so ist diese Ausgabe hier in mustergültiger Weise gelöst. Man hat den kerns

Baiern. 345

Haften, knorrigen Altbaiern Westenrieder als Jüngling, Mann und Greis nach seiner äußeren Erscheinung wie nach seinem Können, Wollen und Wirken unmittelbar vor sich. Mit wenigen glücklichen Stricken sind seine mitstrebenden Landsleute gezeichnet, einen breiteren Naum nimmt mit Recht die Schilderung des geistigen Lebens in Wünchen unter Kurfürst Max Joseph III. ein. Der Wunsch läßt sich nicht unterdrücken, auch über die unselige Reaktion unter Karl Theodor, von welcher Westenrieder gerade im besten Schassen gestroffen und gelähmt wurde, und die alle Errungenschaften der voran-

gegangenen Beriode in Frage ftellte, mehr zu erfahren.

Rummerlich in jeder Beziehung waren die Berhaltniffe, aus benen ber Mann hervorgegangen und herausgewachsen ift, ber unter ben Schriftftellern bes alten Baierns Die erfte Stelle einnimmt, ein Boltsichriftfteller im ebelften Ginne bes Bortes, und gugleich ber nam= haftefte Weichichtschreiber bes Lanbes nach Aventin. Wer immer nit feinen Schriften beschäftigt, wird ftaunen, wie biefer Mann, ber doch ichon als Beiftlicher manchen burgerlichen Berhaltniffen, Berufsarten und Erwerbsfreisen nicht naber treten tonnte, und ber wahrend eines langen Lebens faft immer vereinsamt war, ein fo wunderbar icharfes Auge auch für bas Alltägliche hatte. Seine Deimat liebte er jo glubend, ja mitunter blind und ungerecht gegen das Fremde, daß er von einem mahren furor bavaricus beseiffen gu fein icheint. Gerade biefer ihn faft verzehrende Gifer, feine Landsleute beben, swingt ihm immer und immer wieder die Feder in die band, um mit rudhaltlofem Freimuth auf die vielen Schaden und Bebrechen in den Staatseinrichtungen, überall im burgerlichen wie im firchlichen Leben, in Berwaltung und Rechtspflege, im höheren und niederen Unterrichtswesen bingumeisen, Die nöthigen Reformen aufaugablen, die Buntte gu bezeichnen, wo mit einer durchgreifenden Anderung ju beginnen, welche Mittel und Kräfte anzuwenden, welches Biel zu erftreben fei. "Aufflarung" ift fein Lofungswort. Mit bem intellettuellen Fortschritt foll fich aber bie Befferung bes fittlich= Teligiöfen Lebens verbinden; bann werden nach ber öfonomischen Berruttung, unter welcher Bauern und Handwerfer feufzen, wieder beffere Beiten anbrechen. In feinen vollswirthichaftlichen Unichauungen ift Beftenrieder ftart bon Juftus Möfer beeinflußt (G. 34). Rachdrudlich tritt er ferner für ben Beltpriefterftand ein gegenüber der Rlostergeiftlichfeit, ja er fordert — freilich anonym — sogar die Aufhebung bes Colibats, und wenn er auch in fpateren Jahren bavon

zurudtommt, so ist er doch weit entsernt von mönchisch asteischen Anschauungen über die She (S. 46). In anderen wesentlichen Bunkten hat freilich der alternde Bestenrieder, hypochondrisch, vergrämt, erbittert über den aufgeklärten Despotismus eines Montgelat und seiner Berkzeuge, seine Ansichten geändert. Dazu kamen schwerklörperliche Leiden, gegen welche er nur mit der äußersten Billenstraft sich aufrecht erhalten konnte. Aber noch in seinem 80. Lebenstahre trug er sich mit schriftstellerischen Plänen.

Die historiographische Bedeutung Bestenrieder's hat R. in einem besondern Abschnitt (S. 47 f.) gebührend gewürdigt. Erwünsche Beigaben sind die sorgsältig ausgeführten Zeichnungen Lau's. el.

Strafburger Zunit- und Bolizei-Berordnungen bes 14. und 15. Jahr- hunderts. Bon 3. Bruder. Strafburg, K. Trübner. 1889.

Dieje nach bem Tode bes verdienten Berfaffers erschienene Samm lung bilbet eine wesentliche Bereicherung unserer Renntniffe über bie mittelalterliche Städte- und Birthichaftsgeschichte, besonders eine werth volle Erganzung ber verichiebenen, gerabe für Stragburg bereits vorliegenden Arbeiten von Schmoller u. f. w. Der Inhalt der nach ben behandelten Materien alphabetisch geordneten Urfunden ift ein außerorbentlich mannigfaltiger. Der größte Theil berselben wird freilich immerhin burch die verschiedenen Bunftordnungen refp. gewerblichen Berordnungen gebildet, die jum Theil intereffante Aufichluffe über die damaligen Bestrebungen ber Sandwerter und die Stellung bes Stadtregiments benfelben gegenüber geben. Als Beiiviel sei hier herausgegriffen die Armbrufterordnung von 1465 3. 15 ff., in der eine Reihe von Beichluffen der Meifter, die bobe des Studlohns und die Aufnahme unehelicher Kinder als Lehrlinge betreffend, umgestoßen und vor allem auch Berabredungen mit Meistern anderer Städte verboten werden, wie eine folche in ber folgenden Urkunde "Berathichlagung der Armbrufter 1449" vorliegt, aus der fid, ergibt, daß die Armbrufter verschiedener rheinischer Städte 1448 auf Busammentunften in Strafburg und Frankfurt a. D. unter anderem eine gemeinfame Regelung der Studlohne beschloffen haben, die 1465 vom Strafburger Rath nicht bestätigt ift. — Wenn nach der einen Urfunde für XIII verbeinte sulen, nach der anderen bagegen für XV ein Bulben gezahlt werden foll, fo ift bas wohl auf einen Schreibsehler in ben Urfunden gurudguführen. - Bon bejonderem Interesse ist noch die Berordnung, die Steinmegen Des

Elfaß. 347

rs betreffend, von 1402 S. 486 ff., durch welche Streitigkeiten n biefen und ber Maurerzunft beigelegt werben.

1 ben anderen Urkunden werden fast alle Gebiete des öffentsebens berührt. Die Ordnungen über die Aussätzigen und spitalwesen betreffen die Gesundheitspslege, andere die Bettler, rhalten bei Aufruhr und Aufläusen. Kleider= und Klosterz gen sind ebenfalls vertreten. Eine Berordnung des 15. Jahrz is (S. 240) regelt die von den Stadtbewohnern zur Berder Wasserläuse zu leistenden Frohndienste resp. die Gelde der zur Arbeit Unsähigen. Der Inhalt mancher Urkunde ich über den Kahmen der Polizeiverordnung hinaus, z. B. die nung gegen Ehebruch und Konkubinat aus dem 14. Jahrzt, welche die erste in der Keihe der Sittenordnungen bildet. as der Sammlung angefügte Glossar von J. Brucker und thly erleichtert das Berständnis derselben. C. Neudurg.

efcichte bes beiligen Forstes bei Hagenau im Elsaß. Bon C. E. Rey. Strafburg, Beig & Mündel. 1888. 1890.

u. b. T.: Beiträge zur Landes= und Bolkstunde von Elfaß-Lothringen. u. 12.

ie in ihrer Art vortrefflichen allgemeinen Darftellungen bes en Forst= und Jagdwesens, wie fie in alterer Beit Bernhardt, erer Schwappach geliefert haben, laffen boch ben Bunfch nach lgeschichten einzelner beutscher Balber bestehen. Schwappach n unbefangen felbft Ausbruck verlieben, indem er die Soffnung icht, daß fein Werk zu ihrer Abfaffung anregen möge, und fo ian fich nur freuen, daß fich jemand gefunden hat, ber biefen eichten Pfad zu mandeln bereit war. Herrn Oberförfter Nen genau verbankt man bie erfte zusammenhängende Beschichte inzelnen beutschen Balbes. Lebiglich auf archivalische Quellen efen, hatte ber Bf. ein weitläufiges und wenig erquickliches ial zu bewältigen, dem er aber schließlich eine Fülle annder Belehrung abzugewinnen gewußt hat. Für eine gemiffe rfälligfeit und Unübersichtlichkeit in ber Behandlung und Grupentschädigen die vielen neuen und fachlich wichtigen Gingelmit beren Sulfe ein getrenes Bilb ber Entwidelung eines lichen Forstes in der Zeit von 1065-1791 gezeichnet werden Bon einer geregelten Forstwirthschaft war in alterer Beit bis '8 17. Jahrhundert hinein feine Rede. Die Hauptnutzung war

jurilitie Schaf= und Biegenweibe. Aufdie un holen durften oder fich gegen Ent-Buntin Die Empfänger felbft aufbereiten, bie Auch die frangofifche Beriode beffette und 3war führte fie die flare und voll-Wing XIV. vom Jahre 1669 im Effaß Drdnung. Un die Stelle bes regelgemgelte Schlagwirthschaft, und eine Menge Berfteigerungen bes Bolges ober ber Bermit dem gehörigen Aplomb verfahren wurde auch gut dabei, und die auf die Spipe getriebenen mehr als fie nubten.

Soliegt fich ber Bf., uns auch mit einem britten n, den er in Ausficht ftellt und der augenscheinlich führen wurde. Gine Inhaltsüberficht und viel-Sahregifter maren alsbann fehr angebracht.

Wilh, Stieda.

Der Weichichte der Rlöfter und geiftlichen Stiftungen u. f. " Baufepung bam. Schluß ber Eiflia illustrata von Schann Marl Schorn. Abth. V ober 17 .- 20. Liefg .: Ribeggen VI oder 21. — 23. Liefg. (Schluß): Schleiben bis Bulp Julid. Bonn, B. Sanftein. 1888. Dinittieferungen der Eiflia sacra weisen dieselben B bie früher von mir angezeigten (9. -16. Liefg.; 142). Aus den recht forderlichen Ausführungen ü Stiches Auguftiner-Ronnenflofter, fpater Bramonftraten der Burgermeifterei Rerpen, Kreis Daun bei Sill 200 Liefg. S. 262-296), hebe ich aus (S. 264 f.) folge 3mbre 1322 bewilligten Aegidius, Batriarch von Je undere zu Avignon (der bamaligen Papftrefidenz) w Associe dem monasterio Sti. Leodegarii in Niederehe e 3ndulgentien, welche der Generalvifar bes Ergbifch genedunique (Urf. bei Sugo, Approbationes CCXXVI; f. a 3 Stobl Arch., Fol. 8). Das Klofter erhielt burch lett Difteom von Bilgern und bementsprechend auch bedeute welche es ermöglichten, Guteranfäufe gu machen Dergleichen Ablagbriefe aus der er 3ahrhunderts - immer werden fie von einer Ang woll oder dreizehn Bifchofen, öfter auch von Beibbifchi

Eifel. 349

(episcopi in partibus), in der Regel zu Avignon, mit Genehmigung des betreffenden Papstes, ausgestellt — sind nach zwei Richtungen hin geeignet, das Interesse weiterer gedildeter Kreise zu sesseln: einmal erscheinen sie durchweg als Prachtstücke des spätmittelalterlichen Kunstsgwerdes, und dann sind sie für die Beräußerlichung und Entartung der damaligen katholischen Kirche bezeichnend; verdanken doch alle dies Indulgenzurtunden, zum mindesten mittelbar, ihre Entstehung der Anregung, die Papst Bonisatius VIII. durch sein sog. großes Jubläumsjahr (1300) gegeben hat. Bei dieser Sachlage halte ich es sür angezeigt, noch drei weitere, besonders interessante derartige Ablasbriese hier in aller Kürze zu besprechen.

Ein hervorragendes Beispiel sinde ich bei Schorn selbst in der 13.—16. Liesg. S. 229 nebst Anm. 2 und 3 (Kollegiatstift Münstermaiseld): "Im Jahre 1337 d. d. Avignon gewähren mehrere italienische Erzbischöfe und Bischöse den Monaster. zu Münstermaiseld und der St. Beterstirche daselbst zu deren besserem Fortkommen ein großes Ablasprivislegium: cupientes igitur, ut Ecclesiae Collegiatae Storum. Martini, Severi Consessorum et parochial. Sti. Petri apostoli in Monast. Meynvelt diversis honoribus frequententur et a Christischelbus venerentur. Höchst interessante Bergamentursunde mit großen polychromirten Initialen, in deren erstem, ungefähr sechs Boll hoch, die drei genannten Kirchenpatrone sich besinden (im Kobl. Archiv)."

Um 2. April 1325 bewilligen gwölf Bifchofe von Avignon aus ber Kapelle Frauenfirchen (im Maifeld) und beren Besuchern einen Ablaß= brief (nach bem im Roblenzer Staatsarchiv aufbewahrten Original veröffentlicht von S. Sauerborn, Gefchichte ber Pfalggräfin Benovefa und der Rapelle Frauenfirchen S. 110 f.), und ber in diefer lateinischen Ur= lunde bedingte Konsens des Dioecesanus loci wird unter dem 20. April 1326 nebft weiterem Ablagprivilegium bom Trierschen Ergbischof Balbewin ertheilt (Sauerborn S. 112 f.). Der Inhalt bes Avignon= iden Ablagbriefes von 1325 für Frauenfirchen bietet feinen Unlag ju fritischen Bedenten. Es liegt indes ein auffallender Redaktions= jehler in ber Datirung vor — bas Jahr 1325 ift mit dem fünften Bontifitatsjahre Johannes' XXII. identifizirt; ba aber diefer ichon im Jahre 1316 das Papitthum übernahm, fo muß es ftatt anno quinto heißen anno decimo; auch find "die an der Urfunde befind= lichen zwölf Siegel meift gebrochen und bestruirt" (Sauerborn S. 109 Mam. 1).

ند :

t a i

- 1

:<u>--</u>: e

::: J•€

\_T.

. -: `= :

Bohl der älteste berartige Ablaßbrief — er stammt noch as dem Jahre 1300, verdankt also unmittelbar dem "großen Jubeljahr" Bonisa; VIII. seine Entstehung — und zugleich die zweitstehte lle sunde der Stadt Tüsseldors ist die im dortigen Psarrachiv der St. Lambertus-Rirche ausbewahrte Indulgenzurkunde: "Urkunde über eine von Erzdischos Basilius von Jerusalem und 13 Bischsen der Lambertus-Rirche sur Dusseldors vom Jahre 1300. — Bei.: Lambertus-Rirche zu Dusseldors (Katalog der Austellung zur Feier des 600jährigen Bestehens Dusseldorss als Stadt, in den Räumen der Kunsthalle während der Monate August und September 1888, Tüsseldors 1888), 3. Abth. Dokumente, Handschriften und Bucher Nr. 312 S. 30.

Die Chronif von "Pfalzel" (bei Trier), Benedittiner-Romenfloster, später Rollegiatitift (17. — 20. Liefg. S. 309 — 323) ift not verdienitlich; im einzelnen mochte ich mir zwei Bemertungen gestatten. Bi. bietet gleich anfangs (S. 309 f.) eine meist zutreffende Mritif des jog, testamentum Adelae (ber Tochter bes Frankens fonige Dagobert II. reg. 628-638', der angeblichen Stiftungs urfunde des Bialgeler Rlofters. Mit fug legt er (G. 310 Ann. 1) ieinen Erörterungen den forrefteren &. X. Kraus'ichen Text nach bem Cod. Msc. 167, XXX der Trierichen Stadtbibliothet zu Grunde abgedrudt in ben Bonner Jahrbuchern 1867, Seft 42 G. 136). "In ber Echtheit bes Textes wird gezweiselt; indes erscheint ein mero wingischer Rern unverkennbar": jo nicht mit Unrecht Bf. a. a. D 3. 310 Ann. 1. 3ch gebe noch etwas weiter und halte bas testamentum Adelae im selbitandigen Anschluß an die überzeugende Argumentation von Ad. (Borg , Triersche Regesten 1, 46 f.) in allem Besentlichen für authentisch. Endlich datirt Schorn unser testa. mentum unbedenklich gerade auf den 1. April 690 (S. 309 f.); Die Urlunde gehört aber, wie & A. Mraus ("Ein Fragment Trierif der Geichichtichreibung" in den Bonner Sahrbuchern heft 42 G. 124 nach gewiesen hat, entweder dem Jahre 682 ober 732 an.

"Im Jahre 722 (genauer wohl: Ende 722 oder Anfang 7 23) iah sie (Abela) den hl. Bonifacius in ihrem Aloster als Gast, and ihr Entel Alberich war später Begleiter desselben nach Friesland, nahm den Namen Gregorius an und wurde nach dessen Märtyrer 200 Albt des Alosters zu Utrecht" (Schorn a. a. C. S. 310 f.). Wit die fen beiden interessanten Thatsachen hat es seine Richtigkeit; ergänzend bemerke ich: beide Begebenheiten aus dem Leben des Erganisat ores

Eifel. 351

der fränkischen Kirche sind authentisch bezeugt durch ein Schreiben des hl. Ludgerus, des ersten Bischofs von Münster (abgedruck nach einer alten Handschrift der Fuldenser Bibliothek bei Browerus, Antiquitat. Trevirens. 1, 365, auch Acta SS. Bolland. s. 5. Juni S. 484 Nr. 2 st.), wo es u. a. heißt: . . . "dum . . . Bonifatius ad Hassos et Thuringios . . . iter agere coepisset, . . . pervenit ad Palatiolum monasterium virginum prope Treviris . . . cui tunc praeerat abbatissa nomine Addula religiosa valde et timens Deum. Quae cum vidisset athletam Dei . . . gratulabunda recepit eum in hospitium suum" etc. Abela's Enkel Gregor, Abt zu Utrecht, wird bereits zwischen 755 und 757 als solcher erwähnt; Erzbischof Lul von Mainz hat um diese Zeit ein Schreiben an ihn gerichtet (bei Jassé, Bibl. rerum Germanic. tom. III ep. 111 P- 270–274).

Im übrigen verweise ich, soweit in diesen zusählichen Bemerstungen zu Pfalzel Bonifatius in Betracht kommt, auf meinen Aufsatz: Der hl. Bonifatius und die Kirchen von Trier und Rheims" (Pick'sche Ponatsschrift f. rhein.=weftf. Geschichtsf. 2, 207—224).

Die gediegenen Ausführungen über die gefürstete BenediktinerAbtei Prüm (17.—20. Liefg. S. 324—403) bilden die Glanzpartie der steren Hefte der Eistia sacra; umsomehr ist es zu bedauern, daß umserem Bf. aus rein formellen Gründen versagt war, seine überaus reichsaltigen, meist urfundlichen Materialien erschöpsend zu verwerthen. Der Prümer Abt Cäsarius v. Meilendunk (Mylendonk) [1212—1216], "der in dem letzteren Jahre die Abtwürde niederlegte und sich in das Ploster Heisterdach zurückzog", darf nicht mit seinem berühmten Zeitzgenossen, Cäsarius von Heisterdach, dem Versassen des Dialogus miraculorum (ed. Strange), dieses ältesten rheinischen Sagenbuches, versassen (S. 356 f.).

In der Chronit des adelichen Augustiner-Ronnentlosters Stuben die ichen Bremm und Eller an der Mosel (21.—23. Liefg. S. 607 die 622) beherrscht in erster Linie die anschauliche Schilberung des berühmten Siegestreuzes der byzantinischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos und Romanus I. aus der Mitte des 10. Jahrs dunderts das Interesse (S. 609—612). Dieses Meisterwerf der das mals in Byzanz blühenden Emaillirtunst wurde 1204 im lateinischen Freuzzuge nach der Einnahme Konstantinopels aus der Sophientische entwendet und später (1208) von dem Ritter Heinrich v. Uelmen dem Kloster Studen geschentt. Nach der Aussebung dieses Klosters

varu Larrari Comens Senie 1786 mande das Klemed is di Livers Tomonia, gerrann von 1917 für si eine Hannyande di Tomoniques von Limiture z. 1. Lann.

In der Gerneich des Late in Jaim gegründerer Landisien kloders III—II verfig Siest-Gell für befonders imerefign in derbig des henreichneres des Indens vom 18 Man 1506, weit die vor Laufe James II der kommaniere gegevene Erlandist, an dover Fesenlager und Fenner der James um Lucke zu gedater, weger vorgekommenen Inzumagnimiener und des envimblichenden Gustanfes dover Jahrendere James der Jahrendere Gustanfes der Jahrendere Laufes der Jahrender und des Envimblichen Gustanfes der Laufes der Laufe Laufe

Le housemente in Indumpen. Seitzimeinspeidindulitäte Studien. Sei Emendel Sex. I. Les Merrangen Iversand. Jones Anflage. II. Andle und des Chenaden Iversand. II. Le konnhemmen, in Identituden und kroung. Hausenbulmen in Kenhart a. L. und Kringen. Jena. G. Filden.

Saine bei erfte Then tiefer un der Sammlung "Narionalölone niche ver freihilde Abbandlungen, berausgegeben von J. Conrob," 57: 2 Geit 7-6 eridienenen Arven bat großes Anweben erregt, berfelbe welche heftige Angriffe feitens eines Conneberger Berlegers, in bie ad giber bies nettere helemit antmurfte, melde ber Bi, in ber Borrebe gue gegeber Aufloge ermabni. Dan fann nicht fagen, bag es ben fengeber bes 36 getungen ift, feine Ausführungen in irgend einem meine der harfte gu miberlegen, freilit fann man auch nicht Burgen, bug bag große Glent, mas er gu feben Gelegenheit hatte, ber Utifel matt mandmal uber tas nothwendige Dag binaus verichgern bet und ihm einzelne Dinge in gu trubem Lichte ericheinen fiel, Die Ehriften gehoren gu jener in der Reugeit umfangreich gemortvenen Literatur liebe Edriften Des Bereins für Sozialpolitif Bu Win burd, welche bas früher herrichende Borurtheil, die house mountrie jei eine in fogialer Begiehung gunftige Refultate bietenbe induntrielle Betriebeform, widerlegt wird. Beigt lettere ja uns mentelljut, auch nach ben vorliegenden Untersuchungen, einige gunftige Megultate, jo jind body die Echattenseiten bei weitem überwiegend; mer allem ist bie materielle Lage der ihr Angehörenden fast ausnahmslos eine höchft tranrige; gunftig lautet in diefer Begiehung eigentlich nur ber Bericht über bie Glasinduftrie Beft 1 G. 109 ff. und allemalle derjenige über die Töpferei in Bürgel Seit 3 @. 97 fiMan wird sich nun freilich nicht verhehlen können, daß meist Mißbräuche — Trud= und Faktorenwesen — diese Übelstände hervorserusen haben; allein die Thatsache, daß dieses Unwesen eine solche Bedeutung erlangen konnte, deutet doch mit voller Entschiedenheit darauf hin, daß die Hausindustriellen nur unter ganz bestimmten günstigen Berhältnissen, die in Thüringen eben nicht mehr obwalten, sich in gedeihlichen wirthschaftlichen Zuständen besinden können. Wenn iene günstigen Bedingungen einmal geschwunden sind, wird es nur selten möglich sein, die Lage der Hausindustriellen wiederum zu bessen. Wangelnde Einsicht und Unkenntnis der Marktverhältnisse führen zunächst dazu, daß sie stets weiter herunterkommen und dann auch nur selten noch die Spannkraft besigen, die Hissmittel zu benutzen, die ihnen zur Hebung ihrer traurigen Lage geboten werden; auch hiesur liesern uns die Studien zahlreiche Belege.

Bon den vielen speziellen Übelständen, an denen nach dem Bf. die Thüringer Hausindustrie frankt, seien hier nur noch hervorgehoben die meist übermäßige Ausdehnung der Arbeitszeit, die häufig vorstommende andauernde Beschäftigung von Kindern zartesten Alters, sowie die Thatsache, daß die Arbeitsräume vollständig ungenügend sind und vielsach zugleich als Wohns und Schlafraum dienen. Dadurch und durch das Jehlen seder Schutzvorrichtung wird in vielen Fällen Leben und Gesundheit der Hausindustriellen auf das schwerste gessährdet. Die schlimmsten Beispiele dieser Art dürsten wohl die in Dest 1 geschilderte Schiefergriffels und Taselindustrie und in Hest 3 die Phosphorzündhölzchen-Industrie in Neustadt a. R. bieten.

Einen besonderen Werth gewinnen die Schilderungen des Bf. badurch, daß er sich nicht auf die Darlegung des gegenwärtigen Zustandes beschänkt, sondern an der Hand des Materials, welches ihm Arten und Archive boten, das Werden der einzelnen Industrien, die Lage ihrer Angehörigen in früheren Zeiten nach Möglichkeit schildert. Dit behnen sich diese Darlegungen über eine Reihe von Jahrhunderten aus und zeigen uns, wie in einem Orte ein früher dort die ganze Bevölkerung beschäftigender Erwerbszweig durch einen anderen ersieht ist; dies war z. B. in Ruhla der Fall, wo die im Mittelalter blühende Wassenschunft zunächst durch das Messerschmiedegewerbe erseht wurde, und auch dieses dann in der Reuzeit der Pseisenindustrie Blat machte, nachdem die Beränderung der Markts und Produktionssberhältnisse zahlreiche Industrielle zur Auswanderung voranlaßt hatte, die Zurückbleibenden aber in namenloses Elend verfallen waren, und

hetten. Ebenft mie feinen bei Gemerbes ils vergeblich erwiejen hetten. Ebenft mie fent menden und bei inderen Gewerben die verichiebenen Reihregeln, welche franktierkeits und sonft zur förderung famie zum Schutze ber einzelnen Franktiere ergriffen find, eingehend gewürdigt; mögen sie mehr erzumfiereich sich z. B. auf daß zu fammensassen in Juniten erürech oder die zechniche Bervollkommung ben Petreibes bezwecht haben. Den einzelnen heiten find eine Reihe ber wichtigsten Urlunden, die sich auf die Geschichte der einzelnen Weinerbe beziehen, sowie statistische Tabellen in einem besonderen Alnhange beigesigt.

C. Neuburg.

Beffridge gur Ramentunde westfälischer Orte. Bon M. Tibus. Munier, Regenscherg. 1890.

I er erfte biefer Beitrage: "Bober hat bie Stadt Münfter ihren gegenwärtigen Ramen erhalten?" liefert wieber einmal ben Beweis, wir schwer es vielfach halt, eine unbegrundete Auffassung eines gefichichtlichen Borganges aus ber Belt zu ichaffen, wenn fie von autwittativer Seite verbreitet ift. Erhard hat in feiner Befdichte Mittillers C. 54 die Anficht vertreten, daß der Name der heutigen Dauptstadt Weitfalens vom Frauenklofter Übermaffer, bem Monaotermin b. v. Mariae trans aquas auf bem linken Ufer ber Ma. beritbergenommen fei. Gur une, die wir heute die Entwidelung ber · tabt enngermaßen flar zu überfehen im Stande find, ift es gar nicht zweitelbatt, daß diese Anficht eine irrige ift. Denn die städtische Untrebetung auf dem rechten Ufer der Ma um ben Dom, bas Dünfter 2001 der bernm ift entichieden die frühere und bedeutendere. Dabet ift ber Webante baft in einem Erte, in welchem fich eine weit altere Modorblache beimber em Frauenflofter in einem fpater entstandene x inbirbeit eine telebe Bedeutung gewonnen haben follte, bag es be # Mamen im Die Gerammefradt geliefert batte, geradezu gewagt. 2170 undu bao Monester ann trans aquas, fendern das Monasterium maju 🖴 ber bem ber bie bliebe Bereichnung fur ben Ert "Mimigernaford" beiberige Der ben bie Weiftichte ber Stadt Münfter und bed Bonntert main bereiteinen bechreibtente Forider bat fich der Miche min bereichte Gegen ber ber bei ber ber ber bereichten berubende Anficht Erhard E in the great sign places and an in widerlegen und zu entfraften. And the second second - " Berichaftlichen Areisen feine Ber-. . Addison the State of

Die weiteren Abhandlungen "Zur Erklärung anberer westfälischer content und "die Namen der Pfarrorte im alten Münsterlande" wegen sich vornehmlich auf etymologischem Gebiete, auf das dem i. zu folgen, Ref. nicht in der Lage ist.

Die ältesten osnabrüdischen Gisbeurkunden (bis 1500) mit einem Anhange er das Rathssilber zu Osnabrück. Bon F. Philippi. Osnabrück, Ruckstell. 1890.

Eine Sammlung von 65 zum Theil bisher ungedruckten Urkunden, als Festschrift zur 19. Jahresversammlung bes Hansischen Geichtsvereins herausgegeben ift und fehr Mannigfaltiges bietet, meift zelprivilegien refp. Raths = und Bunftschluffe, daneben aber auch ige Bunftrollen. Borausgeschickt ift eine turze Ginleitung, in ber richtung und Ursprung der Gilde, Ursprung der Gilbenrechte und itische Stellung der Gilbe besprochen werden; als für Donabrud nartig wird hierin die Busammenfassung der 11 wichtigsten Amter einer Gilbe hervorgehoben. Nach Anficht bes Bf. gehören ihr Gewerbetreibenden an, die das Recht des Feilhaltens von Waaren Ben. Wenn als Zeichen der Selbständigkeit der 11 Amter an= ihrt wird, daß fie fich Statuten festen ohne ber Erlaubnis ober tätigung bes Rathes zu bedürfen, fo scheint das doch mit dem halt einer Anzahl von Urkunden nicht gang im Ginklang zu stehen he 3. B. Nr. 8, 13, 26, 41, 52, 53), abgesehen bavon, bag eine Bere Anzahl von Entscheidungen des Rathes bei Streitigkeiten schen verschiedenen Amtern vorliegen. — Der Anhang über das thissilber gibt eine Übersicht über die Beranderungen in Diesem berschate, sowie eine Beschreibung (erläutert durch einige Tafeln Abbildungen) bes noch Borhandenen, bas theilweise bedeutenden Stwerth besitt. C. Neuburg.

Erinnerungen und Erlebnisse des tgl. hannoverschen Generalmajors Briedrich Ferdinand Dammers, lesten Generaladjutanten des Königs Q V. von Hannover. Hannover, Helwing. 1890.

Der Name bes Generalmajors Dammers ist geschichtlich mit ben Desprochenen Unterhandlungen vor der Schlacht bei Langensalza müpft. D., damals Generaladjutant des Königs von Hannover, t nun in diesen Erinnerungen, die aus seinem Nachlaß heraus= ben werden, seine damalige Handlungsweise zu vertheidigen. Ohne

auf Einzelbeiten eingugeben, muß man gefteben, bag fie ganglich mißoluft ift. Die Badlage, wie fie fid and einem Bergleich gwijden ber Larftellung Die und, um nur die lepte Darlegung von entgegengefetter Geite gu nennen, terjenigen bes bergogs Ernft von Cobung laus meinem Leben 3, 546 # ergibt, in vollständig richtig bei Sphel 15, 44, gefennzeichnet: Dit bem Bergog verabrebete D. eine Depejde nach Berlin, in welcher hannover gegen ben freien Durchlag ber Urmee nach Gubbeutschland Unthätigkeit feiner Truppen für ein Jahr unbot. Unmittelbar nachher aber ichidte D. heimlich eine Botichaft nach Langenfalza: Die preußische Befatung fei fehr fcmach, man milge ichleunigst jum Angriff übergeben. Dieje zweibeutige Saltung wird durch alle Ausführungen bes Bf. nicht aus ber Belt geschaft. Vleifer ift es ihm gelungen, fein Berhalten in Rendsburg im Jahre 1864 bei ben Bwiftigfeiten zwifchen ben preugifden und Bundestruppen gu rechtsertigen. Wenig glaubhaft ift eine andere Mitteilung. Danach follen nach eigenen Angaben bes Bergogs von Augustenburg nach ber Lonboner Monfereng zwischen ihm und bem preugischen Sofe Berhandlungen über feine Anerkennung als Bergog von Schleswig-Holftein Hattgefunden haben. In einer Audienz beim König in Gegenwart des Mroupringen habe ber Bergog alle preußischen Bedingungen anerkannt, und ber Monig versprochen, am folgenden Tage durch Bismard for= mell abibbließen gu laffen. Der Minifter fei auch gur bestimmten Beit erfelnenen babe aber erflärt, sofort nach Biarrig abreifen zu muffere, und ben Abidluft auf feine Rudtehr verfcoben. Am folgenden Lugt batten Die Berliner Beitungen die Mittheilung gebracht, Bergo 9 Angenich babe die preußlichen Forderungen abgelehnt, und nach Bismart a Mudtebr ter feine Gade hingehalten und endlich preußische E Ein icharfer Briefwechsel zwijden feitet gang amgegeben merben. Monig und Monten einerfeits und bem Bergog andrerfeits mart erfolge non ber madberigen Beroffentlichung besielben fei ber lette Te um abgebolien werben ale ber Aronoring ihm eine fpatere Guifchamannen beregeneit. Men temer mobl aus Enbel (3, 37) Berhandlung en gwolden file ind in bei Greeningen von Augustenburg vom 3. . S. et and worng entgegenkommend bewieß. Bie namen bei bei bei ber bei ber bei beinlich find, ergeben Sie mit witt am 20 Geptember 1865 noch Character W. erzember 1865 nach Ger Gerten iden am 20. Auguft b. 3. Carrier Section

Sonst enthalten die Erinnerungen besonders über die Berhälts hältnisse der Belsenlegion und die Umtriebe in Hiehing mancherlei Juteressantes.

Bruno Gebhardt.

Die Gerichtsverfassung der Stadt Braunschweig bis jum Jahre 1374. Bon Billi Barges. Marburg, Elwert. 1890.

Der Bf. ift gur Musarbeitung ber vorliegenden Schrift burch b. Be-Low angeregt worben. Bas er bietet, ift zunächst nur ein Theil feiner Studien auf bem Bebiete der ftabtifchen Berfaffungsgeschichte Braunichweigs. Beitere Arbeiten auf bem gleichen Bebiete behalt er fich vor; jo vor allem die Darftellung der Entwidelung und Beiterbil= bung ber Berichtsverfaffung Braunschweigs im 15. und 16. Jahr= hundert (vgl. S. 66). Das bisher Gebotene ift überfichtlich gegliebert. Rad einer Ginleitung folgen als Sauptabschnitte: I. Die Stadtrechte Bramichweigs; II. die Exemtion der einzelnen Beichbilber bom Bau; III. ber Stadtrichter; IV. Befeitigung ber herzogl. Gerichts= bobeit in Altstadt, Sagen, Reuftadt; V. Erwerbung der Berichtshoheit niber Bif und Sad von Seite des Rathes; VI. das Bogtbing; VII. die Ausnahmegerichte ber Stadt Braunschweig; VIII. die nichtbürgerlichen Gerichte; IX. das geiftliche Sendgericht und das Offizialat. Der Bf. beherricht feinen Stoff. Seine Darftellungsweise ift fnapp und beftimmt. Manchesmal, besonbers in ber Polemit gegen altere, angefebene Belehrte möchte man eine geminderte Sicherheit der eigenen Behauptungen wünschen. In seiner Anficht über die Stadtrechte Braumschweigs hat der Bf. nach Ansicht des Ref. das Rechte getroffen. Much die Entwidelung ber Exemtion ber einzelnen Beichbilber bom Sau und das allmähliche Burüddrängen der herzoglichen Gerichtshoheit ift ansprechend auf Grund urfundlicher Belege geschilbert. Wir hoffen, Beiteres bom Bf. gu hören. Arthur Schmidt.

Geschichte der Grafschaft bzw. des Fürstenthums Blankenburg, der Grafschaft Regenstein und des Klosters Michaelstein. Bon R. Steinhoff. Blankens a. H. und Quedlinburg, Chr. Friedr. Bieweg. 1891.

Die Geschichte bes oben bezeichneten Gebietes ift nach dem Erseinen der Chronif der Stadt und des Fürstenthums Blankenburg 2c. Gustav Adolf Leibrock, die 1864—1865 heraus kam, niemals der im Zusammenhange behandelt worden. Da für dieselbe seitzum, zumal durch die Thätigkeit des Harzvereins, viele Quellen neu hlossen und zahlreiche Punkte eingehend untersucht und dargestellt

worden find, fo ift ber Berind, den der Bf. bes vorliegenden Bidleins unternimmt, gewiß wohl berechtigt. Man tann ber Arbeit nicht abiprechen, daß fie mit Gleiß und Liebe jur Cache gemacht worben ift; aber bennoch batten wir gewunicht, daß ber Bf. mit ber Beröffentlichung derielben noch etwas gewartet batte. Es ware gut fir ife gewesen, wenn er nich erft eine nicherere herrichaft über ben Swif angeeignet, noch umfangreicheres Material, bas zweifelsohne in ben Archiven noch ruht, berangezogen und alles mit schärferer Kritik burchdrungen hatte. Go, wie das Buch vorliegt, genügt es mehr bem wiffenschaftlichen Benuper, der ichon das Tehlen von Nachweifen schmerzlich empfindet, noch auch allen denen, die sich burch angenehme Letture über den fraglichen Gegenstand leicht unterrichten wollen. Denn auch in ftilistischer Beziehung ware eine nochmalige Durcharbeitung bes Werfes fehr erwunicht gewejen. Es leibet an Schwerfälligleit und Ungleichmäßigkeit der Darftellung. Lettere ift jum Theil burch ben zu engen Anschluß an bie Quellen verursacht. Co strehen z. W. die Theile (3. 63-84), wo v. Schmidt=Phiselbed's Huffats über ben "Kampf um die Herrichaft im Harzgau" (Zeitschrift bes harzvereins für Geschichte u. Alterthumsk. 1874, 7, 297-319) bebenflich ftark verwerthet worden ist, von den meisten übrigen vortheilhaft ab. Auch in der Drudeinrichtung hatte ber Bf. bem Lefex in mancher Acziehung, wie durch Kenntlichmachung der Citate u. a., mehr entgegen fommen fonnen. Wie munderlich nehmen fich 3. B. auf 122 bie aus ber Borlage übernommenen Abfürzungen: "fond'lich filt "fonderlich", "and'n" für "andern" aus, die der Mehrzahl de-Veter boch gang unverständlich bleiben muffen! Doch ift bier teis Mann, auf Gingelheiten einzugeben. Bir murben uns frenen, wen bie bier gerügten Mängel bes Buches, bas gut ausgestattet und m 19 fchonen Abbildungen gefchmudt ift, in einer zweiten Auflags! granbliche Abhutje fanben.

pet als latterl Botichafterath z. D., brachte aus seiner Dien pet als laptomat manderlei Kenntnisse von Personen und Dingemit welche ihm fur die vorliegende Arbeit sörderlich sein mußte eine Lattellung ist gewandt und erinnert ein wenig an die Schulme und welche tie trüber aus dem Gebiet der Rovellendichtung erworben hauf

Er ift von Unhänglichfeit an bas Land Medlenburg erfüllt, in beffen viertem Bahlfreise er im Jahre 1885 als Randidat ber fonservativen Partei fich um ein Mandat für ben Reichstag, freilich erfolglos, bewarb. Als großherzoglicher Rammerherr ftand er bem Fürftenhaufe jowie dem Sofe nabe, dem ein anderes Mitglied der Familie, Baul v. hirichfeld, als hofmarichall und Rammerherr angehört. Wie fehr er bas Bertrauen an hochfter Stelle genießt, ergibt fich aus ber bem Berte in reichem Dage ju gute gefommenen Thatfache, bag ihm nicht nur die Schriftftude des Beh. Archivs, fondern auch ein bis jum 3. Nov. 1849 reichendes Tagebuch bes Großherzogs und fpatere Aufzeichnungen von beffen Sand, auch vertrauliche Briefe besfelben und anderer hoher Versonen zur Benutung überlaffen worden find. Bielleicht hat die ihm eröffnete Musficht hierauf erft ben Bedanken gur Abfaffung diefes Bertes in ihm angeregt Da dasfelbe eines Bor= worts ermangelt, fo fehlte es bem Bf. an einer Stelle, um bierüber vor der Offentlichfeit Ausfunft gu geben. Man darf ihm ferner bas Beugnis nicht verfagen, daß er den ihm fich darbietenden Quellen, unter ichonenber Bermeibung gu weit greifenber Mittheilungen aus benjelben, Bieles entnommen bat, mas jur Erweiterung ber Rennt= nis ber Perfonlichfeit bes Großherzogs und feines Wirfens mahrend einer 41 jährigen Regierungszeit (7. März 1842 bis 15. April 1883) beiträgt, wenngleich mehr durch die berichteten Thatfachen und die vor-Belegten Urfunden als burch die Darlegung feiner eigenen Auffaffung und Beurtheilung bes Mitgetheilten. Mit Recht hat ber Berf. ber auf die Anderung ber Landesverfaffung gerichteten Thatigfeit bes Großherzogs die eingehendste Behandlung gewidmet. Man fann in Derfelben brei Beitabichnitte untericheiben: 1) die Erflärung der Roth= Denbigfeit, daß Medlenburg in die Reihe ber tonftitutionellen Staaten trete, und die erfolgreiche Durchführung diefes Wedantens (1848-1850); 2) die Nachgiebigkeit gegen eine sich wiedererhebende Partei der Un= Danger bes alten Staatswefens und die Wiederaufrichtung und Pflege Des letteren (1850-1871); 3) die Berjuche, eine "Modifikation" der Olien Landesverfaffung mit ben Ständen zu vereinbaren (feit 1871). 213 neues Material werden in dem erften Abschnitte mehrere Briefe Des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preugen mitgetheilt, welche Deffen großes Intereffe an dem Gang ber medlenburgifchen Berfaffungs= Tade und beffen Bunfch befunden, ein zu rafches Borgeben in ber= Telben abzuwenden. Entscheidend aber wirften der Ronig und feine Regierung burch die Ginfetung ber provisorischen (öfterreichisch=preugischen) Bundes-Tentral-Rommiffion im Dezember 1849 auf den Lan ber Dinge in Medlenburg ein. Bu ben erften Schritten berfelben gehörte die Ginmischung in die Anfechtungen, welche die Rechts beftändigfeit bes medlenburg-fcmerinichen Staatsgrundgefeges bon 10. Oft. 1849 zu erleiden hatte. Es gelang schließlich, ben Großberge zu bewegen, die zwischen ihm und einer Anzahl Reklamanten aus ben Mitgliedern der ehemaligen Ritterschaft ftreitige Frage der Entscheidung eines von beiben Theilen zu bestellenden Schiedsgerichts zu unterwerfen. Daß hiedurch die Sache "im Bege Rechtens" ausgemacht worden sei, ist auch die Ansicht des Bf., wenn er (1, 375) von bem Ergebnis fagt: "Die alte Berfaffung war im Bege Rechtens wiederhergestellt; bie Einwände, welche die liberale Bartei bagegen erhob, tonnten einer unbefangenen Brufung nicht ftichhalten". Da bie hiermit wieder angeregte Frage gur Beit nur ben Berth einer Dottorfrage hat, fo muß icon aus diesem Grunde hier bavon abgesehen werden, auf biefelbe einzugeben. Es möge nur ber hinweis bier geftattet fein. bak es eine Beit gab, wo nur einzelne wenige in bem eingeschlagenen Bege ben Beg Rechtens erkannten, und bas Großherzogliche Gesammtministerium auf die Anforderung der Bundes-Central-Rommiffion ermidern konnte (19. Jan. 1850): "Mit Ausnahme ber wenigen renitenten Mitglieder ber ehemaligen Ritterschaft, welche bas Außerste aufbieten, um von ben Bugeftandniffen ber früheren Landstande entbunden zu werden, ift die ganze Bevölkerung von der Überzeugung burchdrungen, daß die Bereinbarung bes neuen Staatsgrundgesetes und die Auflösung ber Ritter= und Landschaft auf vollig legalete Wege erfolgt find." Daß es anfangs nicht die Absicht war, durch die Ginholung des Schiedsfpruchs und beffen vorauszusehenden Inhalt mit bem tonftitutionellen Spftem für immer zu brechen, ergibt fic schon aus der Ansprache vom 15. April 1850, mit welcher der Grof3herzog unter Gegenzeichnung ber neuen Minifter feinen Entschluß be-Büglich ber Ginholung einer ichiederichterlichen Entscheidung gur all= gemeinen Kenntnis brachte. Sier ward erflart, bag, wie auch ber Schiedsfpruch ausfallen moge, ber Großherzog an bem mit feiner Proflamation vom 23. März 1848 betretenen Bege fefthalten werde. Auch noch in einem Schreiben vom 18. Juni 1850 an den Minifterprafibenten Grafen v. Bulow ftellte ber Großherzog ein Berfaffung = programm auf, welches ben Sat enthielt: "fonftitutionelle Berfaffung im fonfervativen Beifte", fügte aber ichon folgende Erläuterung bingu: "das tonftitutionelle Princip ift ein schädliches, aber für jett das einzige

Mittel, um den großen Mittelftand bem Staatsleben gu gewinnen, und dann eine Ehren= und Bewiffensfache für mich und mein Berhalt= nis ju meinem Bolf" (2, 174). Aber ichon aus einer gleichfalls vom Bf. (1, 415) mitgetheilten Aufzeichnung des Großherzogs vom 7. Marg 1852, bem gehnjährigen Gebächtnistage feines Regierungsantritts, er= hellt, daß er es bereute, fich eine Beit lang dem tonftitutionellen Prin= cip gebeugt zu haben, und ber Bf. ift baher in vollem Recht, wenn er an einer anderen Stelle (2, 110) bemerft, bag ber Großherzog feft entichloffen mar, barüber feinen Zweifel auftommen zu laffen, bag er mit dem fonftitutionellen Syftem für immer gebrochen habe, und weiter (2, 221): "Die eigenen Außerungen bes Großherzogs beweifen, bag er ein principieller Begner des Konftitutionalismus mar. . . Für ihn war baber eine Berfaffungsreform nur auf ber Bafis einer geit= gemäßen Umgeftaltung des ftanbischen Befens möglich." In Diefer Richtung wurden im Anfang der fiebziger Jahre Berfuche unternommen und zu Ende derfelben nochmals wiederholt. Die Erfolg= lofigleit berfelben erflart ber Bf. nicht aus ber Schwierigfeit ber gestellten Aufgabe, eine "Modifitation" ber ftandischen Berfaffung her= beizuführen, ohne bem Princip ber Reprajentativverfaffung zu verfallen, fondern aus ber Uneinigfeit zwischen Ritterschaft und Landschaft, welche er als "Sadgaffe" bezeichnet, aus ber es feinen Musmeg gegeben habe. Er fügt hinzu (2, 340): "Nur gewaltsame Eingriffe in das medlenburgifche Berfaffungsrecht hatten eine Beranderung herbeiführen tonnen. Der eine fonnte vom Reich, der andere von den Landesherren ausgehen. Bu folden Mitteln hatte Friedrich Frang niemals feine Buflucht genommen. Niemals hatte er bie Gulfe bes Reichs angerufen, niemals eine Berfaffung octropirt. Nur auf legalem Bege tonnte unter feiner Regierung die Reform in's Leben treten." Diezu moge bemertt fein, daß es fich bei ber Bemuhung der medlen= burgifden Reichstagsabgeordneten um die Gulfe ber Reichsgeset= gebung nicht um einen "gewaltsamen Eingriff" ober um ein Berlaffen des "legalen" Weges handelte, und daß es nie einem Medlenburger in ben Ginn gefommen ift, die Oftropirung einer Berfaffung gu er= warten ober zu munichen. Was aber die behauptete Stellung bes Großherzogs zu bem Gedanken einer Oftropirung betrifft, fo fcheint die Anficht des Bf. über diesen Bunft mit einer wenige Seiten weiter (2, 387) mitgetheilten brieflichen Augerung bes Großherzogs faum in Einflang zu ftehen. Der Großherzog ichreibt im Juni 1878 aus Grafenberg: "Der Reichstag ift nun aufgelöft, nach meiner Unficht

feine gang gludliche Dagregel, wenn die Bahlen nicht beffer aus fallen als die bisherigen. Ginftweilen tommen die fchlimmen Babt aufregungen, und ben Sozialbemofraten geschieht nichts. Man batte ben alten Reichstag einrufen, ihm icharje Befete borlegen muffen, die er entweder annahm, bann fonnte man regieren, oder nicht annahm, bann tonnte man fie oftropiren, icharf gegen bie Sozialiften einschreiten und ihn fpater auflosen." Ginen nur flüchtigen und fehr ichonenden Blid wirft ber Bf. auf den ichweren polizeilichen Drand. welcher in der Beit von der Burudführung der ftandischen Berfaffung bis zur Grundung bes Nordbeutschen Bundes auf ber Bebo Iferung laftete. Über bes Minifters v. Schröter Birffamfeit in bie fex Richtung bemerft er (2, 162): "Mag fein, daß manchen Berfügungen aus biefer Beit Sarten und Frrthumer anhaften. 3m gangen - Das wird die jegige Generation dantbar erfennen - war nach ben Mufregungen ber vorangegangenen Krifis bie Berftellung eines festeren, vielleicht autofratischen Regiments fehr wohlthatig. Gie beruhigte Die Bemüther, lenfte ben Blid vom politischen Barteigetriebe ab und auf die gur Beit wichtigeren wirtschaftlichen Fragen bin." Uber bas Borgeben gegen politische Bereine und Berfammlungen, Die Unter brudung von Buchern und Zeitungen im Bermaltungswege, Die Mus weifungen von Nichtmedlenburgern, die Biedereinführung der durch Befet bom 11. Januar 1849 aufgehobenen Strafe ber forperlichen Buchtigung, bas unter dem Minifter v. Dertzen burch großherzogliche Unordnung vom 2. April 1864 ben Besithern von ritterichaftlichen Gutern verliehene Recht, bei Dienftvergeben ber Gutsangeborigen auf eine Strafe bis gu 25 Sieben polizeilich zu erfennen und anderes, was feitbem burch die Bundes- und Reichsgesetgebung beseitigt ober gemildert ift, fcweigt bas Buch. Auch hier foll die Erinnerung an biefe Seite ber bamaligen Buftanbe nicht im einzelnen machgerufen werben. Rur ein befremdlicher Brrthum, welcher zeigt, wie wenig ber Bf. ben bamaligen politischen Borgangen in Medlenburg nabe ftand, moge noch fury berührt werden. Der Bf. ichreibt (2, 108): "Die Agitation bes National Bereins fand in Medlenburg feinen gunftigen Boden. Überdies hatte die Regierung ben Landesangeborigen durch ein Publitandum bom 3. Oftober 1859 ben Beitritt 3um National-Berein wie überhaupt zu allen folden Berbindungen unter fagt, welche eine Agitation gegen bie bestehende Bundesverjaffung Dezwedten. Ein Widerspruch gegen diefe Berfügung machte fich Lanbe nicht geltend. . . Nur einmal, im Februar 1861, petition in ten

mehrere Roftoder Burger um Aufhebung bes Berbots, wurden aber abichlagig beschieden." Das Irrige dieser Darstellung hatte ber Bf. icon aus dem blogen Titel der nachstehenden Drudfchrift erseben tonnen: "Der Prozeg gegen bie Mitglieder bes Rational-Bereins gu Roftod. Dit Aftenftuden, betreffend 1) den Progeg, 2) Die Annullirung eines freifprechenden Erfenntniffes und Fällung eines Straf= unheils durch die Großherzogliche Regierung; 3) die wegen Sem= mung bes Rechtslaufs an die Bundesversammlung gerichtete Beichwerde. Frankfurt a. M. 1865." Die Angelegenheit beschäftigte nicht bloß die Bundesversammlung bis zum Zeitpunkt ihrer Auflofung, fondern auch noch den Bundesrath bes Nordbeutschen Bundes und ward Anlaß, daß auf Antrag eines medlenburgischen Reichs= lugemitglieds ber Artitel 29 ber Wiener Schlugafte vom 15. Mai 1820, welcher von Beschwerden über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege handelt, in Die Berfaffung des Nordbeutschen Bundes ufgenommen wurde und noch jest als Artifel 77 in der Reichs= erfaffung feine Stelle einnimmt. Julius Wiggers.

Die Matritel der Universität Rostod. Herausgegeben von Abolf Gofeister. 11. Mich. 1499 bis Oftern 1563. Rostod, in Kommission bei tiller (G. Russer). 1890.

Die hier vorliegende erfte Salfte bes 2. Bandes, beffen zweite alfte gu Michaelis b. 3. folgen foll, weift in ber übergangszeit ben Anfängen ber reformatorischen Bewegung bis jum vollstän= gen Siege berfelben fehr wechselnde Buftanbe auf, Die eine Beit lang die Grenze einer ganglichen Auflösung ber Anftalt ftreiften. Theils ir es die Angiehungsfraft von Bittenberg, theils der Berfuch ber liberfitätslehrer, bas Einbringen bes von dort ausgehenden neuen tiftes abzuwehren, was die Zerrüttung herbeiführte, welche schon Berlich an ber Biffer ber Immatrifulationen hervortritt. 3m Som= Chalbjahre 1517 wurden 125 immatrifulirt, von Michaelis 1525 Ditern 1526 nur vier und in den Winterhalbjahren 1526/27 und 28/29 feiner. Doch hatte es die Anstalt im Sommerhalbjahre 1552 on wieder auf 155 Einschreibungen gebracht. Die Erhebung gu ter Bluthe erfolgte gunachft burch bie Birffamfeit bebeutenber Timer wie Konrad Begel und (feit 1551) David Chytraus, bann Ch Renordmung ber Rechtsverhaltniffe. Durch taiferliche Ber= Jung vom 18. August 1560 wurden die Privilegien ber Univer-Et neu gefichert und burch einen Bertrag ber Landesherren mit ber

Since Krokest von 11. Din 1768 die Sinfindie und Rechtschille nibe weben auf sein Grundlager gehelt. D'r Kinficht ani dein im die Gehaum der Inwerfinn wanniger Sentrag, welcher mit der Hamer Formalia abbesteilige begennen zu werden welegt, ichein als Green grundla im der verniegenden Twei das Jahr 1563 gewählt ju fein.

Belanane en Start hale ar en Sane von den Knötingen bis pu Leugen Lan er Lincher empetieln von G. Z. herzberg. I. II. hale, Leugenhauf: Lode Look.

Die Stitter eldichte erfreu fich in unberer Togen bestenderer Gund unt und embrechenden Erfrage. Gendem fie die ausgefahrenm Ge leite ber kofilitional verlassen von und dennes ansigebt, das Leben einer heinernte ils einen umm gegebenen Serbelmirfen fich entwicklie ven Organismus aufgefaffen, magt fie fremabrent neue Baufteine bei gu go ber eine son B. Greiebrent als Aufgabe ber Zufunft bezeich anner Gefchichte beis beurfum Burgernbung. Bu ben bemerkenswenhen Ericheinungen auf biefem Gebiere gebort bie porliegende Geichichte Der Bulbt Gulle, berem Abfoffing Bergberg, fein gewohntes Arteits felt verliffent, unternommen bat. Er bat fich hiermit eine dankbare Aufgale gestellt. Birde als ab bie Urgeidichte von Salle weniger teumm erfaft überliefert mare ale bie anderer Grabte; Die es berreffenbe urtunelide Beridung gele nide über tas Babr 1064 gurud, feine gufante menforgence Gefdidte beginnt erft mit 1116, b. b. mit ber Erbaum9 bes tur feine firtilider- und Stulguftande mehrere Jahrhunderte lang io michtigen klofters Reuwert, von welchem Zeitpunft an es auch ichort als bebeutenber Banbelsplag ericeint. Aber icon die graue Borge it gewinnt bier ein eigenartiges Intereffe badurch, daß die Entstehur L ver Stabt wie ein guter Theil ihrer ipateren Entwickelung fich as ven Gulgreichtum des Bodens inupft. An jene erinnert fprechend noch jest ber "Strobhof" mit feiner feche Sug machtigen Schicht alter Strots ajdje, herrührend von den Maffen Stroh, mit denen bier einft bei algpfannen geheizt worden find, erinnert die viel erörterte Fras nad, ver Hertunft ber Halloren, für die diefer Name doch erft gege Unive bes 17. Jahrhunderts allgemein auftommt. S. ichließt sich dene an, bie jie jedenfalls nicht für Clawen fondern eher für Relten halte=1 und zwar wahrscheinlich für später ftart mit Franken burchsett & morant auch die Berchrung ber heiligen Gertrud und bes beilige? L'ambert, gweier Lieblingsheiliger ber Maas- und Schelbegegende 11 Halle. 365

hindeutet. Überhaupt hat fich ja, weit über bas in alterer Beit übliche Maß deutscher Rolonialgrundungen auf früher flawischem Boben hinaus, auf diefem Buntte ber alten beutschen Oftgrenze eine überaus bunte Difdung ethnographischer Elemente wiederholt vollzogen (1, 54). Sodann aber bilbet fich aus bem Betriebe ber Salzwerfe die ftabtische Ariftotratie der Salzjunter oder Pfanner, die fchrittweise aber ficher ihre Macht auf Roften bes Territorialherrn, bes Erzbischofs von Magdeburg, erweitert, boch aber nicht den oligarchischen Charafter annimmt, ber in verschiebenen anderen Stabten zu offener Berfeinbung mit der Gemeinde geführt hat. Den Grund dafür, daß das hallische Beichlechtertum, wie dies deutlich die Gründung des Bierherrenamtes im Sahre 1420 beweift, ben immer ftarfer werdenden Forberungen ber Gemeinde entgegenzukommen bemüht war, fieht S. mit Recht in der Rudficht auf bas Berhaltnis zum Territorialheren, namentlich mahrend des Streites mit Erzbischof Bunther. Auf der einen Seite von diefem gedrängt, auf der andern von der Demotratic (ben Bopolaren, wie S. fie mit Borliebe nennt), die an Benning Strobart ein fraftiges Saupt gefunden hatte, verliert es feit dem Rompromiß bon 1427 mehr und mehr an Boden, bis die Berfündigung der neuen Thalordnung 1475 ben Untergang bes alten Pfannerthums vollendet. Belche Fülle von Nachrichten über biefe Borgange fich durch bie Beroffentlichung von Spittendorff's Dentwürdigfeiten erichloffen hat, ift befannt. Bon entscheidendem Ginfluß auf diese Wendung ift es gewesen, Daß mit bes Kurfürften Ernft von Sachsen gleichnamigem Sohne ein Bettiner auf den Magdeburger Erzstuhl gelangt war, nachdem bereits Die 1269 an die Bergoge von Cachfen-Wittenberg gelangte Burggrafen-Dirde fich ebenfalls feit 1423 im Befite dieses Saufes befand. Auch auf die Sandelsverhältniffe von Salle hat die wettinische Rachbarfchaft ung unftig eingewirft. Bei ben für Salle und für Leipzig ziemlich Bleichen natürlichen Bedingungen fragt es fich, ob die zwischen beiden entstandene Nebenbuhlerschaft, zunächst der Handelsstreit über die Reulahrsmeffe, ju gunften Leipzigs ausgegangen wären, wenn diefes nicht Durch die fraftige landesherrliche Beihulfe ben Borfprung gewonnen batte. Bieles wurde fich in ber Folgezeit anders geftaltet haben, wenn es ben Wettinern möglich gewesen ware, fich auf bem Erzstuhl Don Magdeburg zu behaupten. Darum eben ift der Tod des Erz= bifchofs Ernft, mit welchem der 1. Band ichließt, und die Bahl des Dobenzollern Albrecht von Maing zu feinem Rachfolger ein Wendebunkt von entscheidender Bedeutung nicht bloß für die Geschichte der

Brubt Halle, fondern für die gesammte beuriche. Salle in nunmehr sur Lundstadt geworben, empfängt aber unter Albrecht neuen Glas als erzbischöfliche Resibenz, womit auch die architektonische Umgefialung ber einen gangen Salfte ber Stadt gufammenbangt. Damit gelangt per 23f. ju bem Beitalter ber Reformation, Die für Balle in gang herborragenber Beife bebeutfam geworden ift. Auch bier tritt une auf's beutlichfte die Thatfache entgegen, die Janffen befanntermeien in ihr gerades (Begentheil zu verkehren versucht hat, die nämlich, das es melftentheils bie Daffe bes Boltes mar, die aus innerem Triebe fic ber Mesormation zuwendete und den widerstrebenden Cbrigfeiten die Anderung bes Mirchenwesens abnötigte. Auch in Salle ift 1541 bie Ginfuhrung ber Meformation von ber protestantifden Burgerichaft gegen ben latholischen Rath erzwungen worden, und als Aufünt Allbrecht in feiner (Velbnoth endlich auch ben Übergang bes Erzstiftes zur Mesormation thatfächlich zulaffen muß, ba gibt er feine bisherige Meltbeng verloren und löft sogar felbst das dortige früher so mich ausgestattete Domftijt auf. Reue Berwickelungen bringt ber Stadt ber schmalfalbische Mrieg, indem sowohl Kurfürst Johann Friedrich als and Morip und ichlieftlich felbst ber Raifer ihr Auge auf fie werfen, und 1. 3 1679 werden burch ben fog. Permutationsvertrag auch die lepten flagtorechtlichen Beziehungen zwischen bem Erzstift Dagbeburg Balle und Mutjachten auf lange Sabre ganglich gelöft. Erft nach ber Verbenogen des Steiftigfährigen Krieges wird es wieder Residenzstadt, busmat fur einen Wettiner, um nach beffen Tobe endgültig in bronbenburgelden Beisp uberzugeben. Die Einwanderung der Refugies und ber Platzer Die Begrundung der Universität und der Banfrott ber Clabigemeinde find die brei Thatfachen, mit benen fich bie neue peritoati bier einfahr und mit denen bas Bert vorläufig abichließt. pollen wir daß es dem Si gelingt, möglichft balb uns in bem e Bande Palie ein Chulftebt von Angen gu führen.

Th. Flathe.

<sup>......</sup> N. 144 No. 200 (10 Eruberfabt und feiner Bifchöfe, Bol. 180)

Nach aus bei beiter aus aus der her bertruckeiten Staatsarchiven. XII. der in Urfundenbuches umfaßt Die der der Beiter der Zeit Bijde in der der Beiter der Beiter der Bijde in der der Beiter der Bijde in der der Bijde in der B

90—1400), Andolf v. Andalt 1401—1406', Teinrich v. Serberge' 07—1410), Albrecht IV. v. Sernigerobe (1411—1419'), und die len Jahre des Bischofs Johann v. Fohm (1430—1425). Ein Band soll das 15. Jahrhundert abichließen und die Urfunden die N Jahre 1513 umsassen, dem Todesjahre des Administrators Ernst v. Sachsen, mit dem die mittelalterliche Geschichte des Pochstists Ende findet.

Mehr als in den früheren Banden find in diesem die Urtunden it in ihrem ganzen Bortlaute, sondern in Regestensorm wiederzeben, die überquillende Fülle des Stosses machte ein soldes Vertren zur Rothwendigkeit. Abgesehen von den in den Anmerkungen zugsweise wiedergegebenen enthält der Band 346 vollständig mitcheilte Urkunden und 498 Regesten. Bon den Urkunden sind vier instel (285) hier zum ersten Mal gedruckt; von den Regesten sind ei Fünstel (298) neu, die anderen zum größten Theil Creerpte ben vom Herausgeber bereits verössentlichten Urkunden zur Weichte der Stadt Halberstadt und seiner geistlichen Stiftungen. In vorliegenden Bande überwiegt mehr als in den früheren die hl ber ungedruckten Urkunden die der gedruckten.

Bas bereits bei ber Besprechung der beiden letten Bande bett wurde (H. Z. 62, 526), daß ihr Inhalt ein vorwiegend Thiftorischer sei, gilt auch von dem 4. Banbe. Wiederlaufevereibungen, Berpfändungen, Ablagbriefe, Beftätigungen von Goriten und Stiftungen begegnen uns in großer Bahl. Die fehbeluft bie Unficherheit ber Buftanbe im 14. und 15. Jahrhundert Belt fich wieder in gablreichen Bundniffen und Landfrieden, welche Bischöfe bon Salberftabt mit ben benachbarten geiftlichen und tlichen Territorialherren abschließen, mit den Erzbischusen unn gbeburg und ben Bifchofen von Silbesheim und Paderburn, ben Bogen von Braunschweig, ben Landgrafen von Thuringen, ben rigrafen von Meißen, ben Grafen v. Regenstein, v. Wernigerinde · Mansfeld. Auch die benachbarten Städte werden in biefe Giebena. rebungen gezogen. Im Jahre 1367 nahm ber Alfchof von halber an einer Fehbe bes Erzbifchofs Dietrich von Magbebung gegen Bifchof von Hilbesheim Theil. Der Bug fiel unglichtlich jur teren aus, der Bifchof von Salberftadt und viele feiner Etijtemannen rben gefangen, ein Theil bavon murbe ohne Lufegelb freigegeben ct. Nr. 2727), für andere aber mußte eine erhebliche Emmine : die Freilaffung gezahlt werden (Nr. 2747. H),

Alls die hiftorisch wichtigsten Urtunden dürften diejenigen gelten, welche sich auf die Versassung des Hochstiftes beziehen, deren nicht wenige sind. Die beiden mitgetheilten Wahlkapitulationen der Bischste Ernst und Johann von 1390 und 1420 zeigen die wachsende Racht des Domkapitels (Nr. 3040 und 3379). Ein etwa 1413 abgesasse Statut (Nr. 3311) ist eine Sammlung von bereits früher gesasten Kapitelbeschlüffen über die Rechte und Pflichten der Domherren, der Inhaber der Dignitäten, namentlich des Dekans, der Domicellaren, Vikare u. s. w. Das 1411 vom Kapitel beschlossene Statut (Nr. 3297), daß der Dekan dei Änderungen in der Versassung das Kapitel zu berusen und nach dem Beschlusse der Majorität zu versahren der pflichtet ist, sindet sich sast wörtlich, aber in kürzerer Fassung, in dem Statut von 1413 wieder (S. 548 Z. 90 ff.).

S. 546 Z. 7 ist statt narrante zu lesen: intrante. Die Aufnahme in das Domkapitel ist an abeliche Geburt gebunden, der Aufzunehmende muß aus dem Stande der Eblen oder wenigstens der Ritter sein. Begründet wird in der Bulle Papst Bonisazius' IX. von 1401 (Nr. 3166) diese Bestimmung damit, daß die Besitzungen und Güter des Stistes mit denen verschiedener Großen zusammengrenzten und von diesen beeinträchtigt würden, wenn man nicht Amgehörige dieser Familie in das Stist aufnehme. Die neu in das Kapitel Eintretenden hatten an den Bischof vier Stüdchen, an die Domherren zwei, bezüglich ein Stüdchen Wein zu geben (Nr. 2706), außerdem hatten sie noch baares Geld zu zahlen (Nr. 2708). Über die Administration der Dompropstei handeln die Urkunden 2994. 5. 3028. 3521. 3361.

Die Erklärungen ber im Glossar aufgeführten Wörter sind bie und da nicht genau und zutreffend. So ist pantquittinge nicht "freie Herberge", sondern "Auslösung der Faustpfänder, welche Söldier für Herberge und Behrung bei den Wirthen hinterlegten"; bone ist mit "Stockwert" wiedergegeben, schwerlich richtig, es bedeutet "je Dietetterne Erhöhung, namentlich Boden".

Im übrigen verdient auch dieser Band dasselbe Lob, das med Recht die früheren Bände beanspruchen konnten. Ausbrücklich fonch auf das sehr sorgsam gearbeitete Register hingewiesen, den reichen Inhalt des Buches erst recht zur Anschauung bringt.

Ans dem Gethame 1866. Frem in en eile in unwann mit en im Gelde. Inn A. L. Inde.

Mit Pfleiberer & Arzennster und erbeitungen un unter 1871, die über Seefann un bereiten er einen eine Intereffunen und Ceneralementer : m merine eine in e Anizeichnungen man ur unter ber beiter eine beite beite jene nachmagtion ma ne Line erme hungen, innbern Iriele, weine er if mit inne ein with der Bermitenna bes brassieren un in Granica erinner an ade darin iver iegt ire fingennissen. Et eine nem inc ft mit der durch die Language servers burchamma costug. t anjohanliche Kamentickbiller von ein war zie de kommen fällt. Beginnend mit een Minne er Sines nin kinmen. ns es en einem seineme a entitle mit entite of enrichem bereinenten Fernann einer ein der win der t entierne in die mis könnigene interferene ihrer Sie ind intaffe reicht nur, im nein fann ma kommin a ermieten t berechtigtem Strike nett er E un eine imfrae Silain t Gewehr have a new witten I - mading in mt er hinein in die iberieringsteit hineringsteiler bie bebesonders ineng geinm wirms mur firm film an Inde tronvenzionen Tife finditze milier in 100 Sie innie den Tag legn. Befonders riche verwirken im tilmtillenweile die um mellen Bertidimffe neuen aminimien framen und anfir Berichnlichten wie fe u wir mit sonstitution, and maren Gottesdienste ju Gegentom mit in nimen incenn fallen in jen waren, fente 26 noch mit mit in en umgengrigten. Die ee", ichreibt en "ift wal von Sammur ibn gernsverften. Ihr ritt erichwerend der Amianna des famorifica Landes dont pr · fatboliiche Kirche für ien entragenischen hornesbereit zu entragen ... Auf dem Splachtelbe find wir jum Genaufen und wurden laffen, mit zu olinen in nuem gemeinstenen Beinesstaufe 343 obgleich Christen wie fie mit jugensfen, feine venn une wie das eigene fehlt. Die Kindestendien ind und der inigen mel verwiesen, während die Contien die beriberrem Kirchen geg. burch ihre Schlaffen affrien laffen. All ber Bi bem bittelichten flichen ju Mitterabort für fein freundliche Cangegentommere ber Begrabnis eines Sidien femen Dant ausforing erbalt in ber bont: "Ja, wir find bier Gemeinden, Die Raifer Boferd II. gebilde ifterifche Beiticherfe E. F. Et. IXXX.

hat, da berricht noch sein Geift." An's Humoristische streist die Grzählung von dem katholischen Amtsbruder, der zum bitteren Berdruf der Trüziere der Transportkolonne eine schwere marmorne Tischplatte mir fich führt unter Berusung darauf, daß er nur auf einer benedicirten Rarmorplatte Wesse lesen könne. Die beigegebenen sechs Bredigten, für deren Borbereitung und Absassung, wie man gern glanden wird, meist nur wenige Stunden gegeben waren, sind auf Berlangen ichon im Felbe gedruckt worden. Th. Flathe.

Berfanunges und Berwaltungsgeschichte der Stadt Dresden. herausgegeben im Auftrage des Rathes zu Dresden von O. Richter. II. Berwaltungsgeschichte. Dresden, B. Banjch. 1891.

Benn dem 1., die Berfaffungsgeschichte der Stadt enthaltenden Bande der 2. (Schluß=) Band später, als ursprünglich angenommen war, gefolgt ift, fo findet nicht nur biefe Bergögerung in ber Umfanglichkeit bes zu bewältigenden Quellenmaterials ihre ausreichende Ertlärung, sondern fie wird auch durch die Reichhaltigkeit bes nur mehr Bebotenen aufgewogen. Ref. freut fich, die Anerkennung, die er dem 1. Bande ausgesprochen hat (H. B. 55, 519 ff.), in vollen Rafe auf ben vorliegenden ausdehnen zu konnen. Will auch biefe mühfame Arbeit in erfter Linie bem ortsgeschichtlichen und bem Be dürfniffe der Berwaltung gerecht werden, so bietet fie doch auch ein allgemeineres Intereffe, wenn schon nicht außer Acht zu laffen ift, daß fich hier bei bem Übergewicht ber landesherrlichen Gewalt niemale eine fo icharf ausgeprägte Physiognomie bes städtischen Gemeinwesens hat ausbilden können, wie dies bei anderen, namentlich reichs unmittelbaren Städten der Fall gewesen ift. Damit hängt es mohl auch zusammen, daß bas Magdeburger Recht, mit welchem bie Stabt bei ihrer Brundung bewidmet murde, hier, wie der Bf. felbst hervor bebt, zu einer eigenartigen Entwickelung nicht hat gelangen tonnen. ba der Dresdener Schöffenftuhl eine felbständige Bedeutung faft mie gewann, sondern sich bei allen schwierigen Fragen um Rechtsbelehrurs nach Magdeburg und später nach Leipzig mandte; daß die bon dort nach Dresden ergangenen zahlreichen Schöffenspruche nur in felten en Gallen Schluffe auf eine besondere Dregdener Rechtsubung gulaffer und daß auf dem Bebicte des Strafrechts noch weniger als auf be 1 den Privatrechts besondere Dresdener Rechtsgewohnheiten nachzuweis lind. Gehr intereffant bagegen ift, was der Bf. über bas Borhande fein von Greischöffen in Dresten, über einen Brogef, der im Jahre 14

Total Dem Communication Communication of the Commun win mitteral freediminer a e element in in in in Selfminorere is ar in in monther and in in in in it.
Lediminet r in the freediminer and in in its initial and initial a Des Reformations one allegeners of the control of the control of efilm in temino a mar in the das Benedins de l'important destina de l'elle His a s mound in American and a second of the Marie recessed in the first of the contract of The many receives are times and the real of the second Die minne Bellingeriere is in die eine der bei bei eine 4-4 imiufice bean com com to the first Swift mad and a community of a first will Names anneaes de most collega (1915 des 2 Committee of the control of the cont Seminary 97 and and the state of the seminary The after listing

## Securiti de la successió estate de l'estate de l'estat

The Heimann, or the principle of the property of the members of the property of the property of the first of the heimann control of the first of the heimann control of the first of the members of the property of the first of the first of the members of the property of the first of the members of the property of the heimann control of the heimann control of the first of the first of the property of the property

nimmt ber Bf. für Grimma. Sie ist die jüngste der drei Schwestem. Denn mahrend die beiden anderen im Jahre 1543 gegründet muten, tam bie dritte, für Merseburg projektirte infolge bes bagegen bon bem Bischof Sigismund von Lindenau erhobenen Biberfpruches überhaupt nicht zu ftande, und wahrscheinlich war nach Sigismund's Tobe der Bergicht auf die Schule der Preis, um welchen der Kurfurft bom Domkapitel die Postulirung seines Bruders August zum Abministrator bes Stiftes erkaufte. Das Berbienft, diefe Berhaltniffe flargelegt gu haben, gebührt Freuftadt (Einführung der Reformation im Sochftift Merseburg, Leipzig 1843). Daß dann Morit auf die Bitte des Stadts rathes zu Grimma bas bortige leerstehende Augustinerklofter zur Aufnahme der dritten Schule mählte, dafür mar der entscheibende Grund jedenfalls die Absicht, auch ben neu überkommenen erneftinischen Landen eine folde Anftalt jugumenden. Der Bf. behandelt die Beschichte der felben in fünf Abschnitten, Borgeschichte, Grundung, erfte Ginrich tungen, außere und innere Beschichte, so baß fich aus seinem Buche nach allen Seiten hin ein beutliches Bilb von dem eigenthumlichen Charafter der sächsischen Fürstenschule gewinnen läßt.

Th. Flathe.

Urtundliche Geschichte bes Landes Sternberg. Von Bilhelm Freier und Berthold Freier. 15.—21. Lieferung. Zielenzig, Rosenzweig (30h Rosenzweig). 1889.

Die ersten 14 Lieserungen dieses Werkes sind bereits in der H. 3. 61, 502 besprochen worden. Die Bj. bieten darin eine sternbergische Weschichte mit febr weitgebenber Berudfichtigung ber allgemeinen preußischen und deutschen Geschichte bar. Auch die zulett erschienenen Bieferungen, welche die Sahre von 1571 bis gur Mitte ber Regierumg des Groben Ruriursten umfaffen, find in gleicher Beise geschrieben-Die besonderen sternbergischen Erreigniffe merben zu umfangreichen Digreffienen allgemeingeichichtlichen Inhaltes benutt. Bon urfurt D' lichem Werthe ift der Bericht des Landreiters Martin Grünewaldt übel bie Ctabte, die Berier und beren Befiger und Lehnsherren in feinen Wegirle vom Sabre 1008, gleichiam ein Stud von einem fternbergifc Banblinde, von Intereffe ferner ber genaue Rachweis ber von be-Migfen Mutinriten im Lande Sternberg an der ichlefischen Grezzi errabteten Grengliechen gum Beiten ber ichlefifden Protestanten, ber man ibre Mirchen entriffen batte: endlich auch ber Erweis, daß D and Mallenfrem's Geidichte befannte Cberft 3llo, eigentlich 3lc.

als Sohn Christian's v. Flow und der Margarethe v. Mörner 1580 zu Schmagoren im Lande Sternberg geboren ist. In der Stelle der Grabschrift auf Johann v. Küstrin: herois titulos vesper et ordes (?) habent S. 397 ist ortus statt ordes zu lesen. Für einen Leserkreis, dem die Bs. Lateinische Ausdrücke, wie sub hac conditione überssehten, mußte der juristische Begriff der S. 447 erwähnten donatio hoc praesupposito viel eingehender erörtert werden, als dort gesischen ist. Die Stellung der märkischen Bisthümer zu den Marksgreien von Brandenburg wird S. 472 sehr summarisch als die der Landsässissteit bezeichnet. So einsach liegt doch die Sache nicht, wie hädick und neuerdings noch Breitenbach (das Land Lebus unter den Biasten S. 110) nachgewiesen haben.

Der Stettiner Erbfolgestreit (1464—1472). Ein Beitrag gur brandensburgisch pommerschen Geschichte des 15. Jahrhunderts. Bon F. Rachfahl. Breslau, Roebner. 1890.

Diefe Arbeit eines Schülers bes Profeffors Caro in Breslau ift eine grundliche und abschliegende. Der Bf. giebt zuerft eine Kritik der Quellenberichte; er macht fehr wahrscheinlich, daß der älteste Bericht die chronica de ducatu Stettinensium . . . gestorum von dem Greiswalder Juriften Johann Parleberg, ber in ben Berhandlungen 3. B. mit Bolen fehr thatig war, herrührt. Werthvoller wird biefe Relation daburch freilich nicht, da diefer Greifswalder Professor ein abgesagter Feind der brandenburgischen Kurfürsten und ihrer Ansprüche auf Bommern ift. - Grundlich geht bann ber Bf. ber Benugung Barleberg's burch andere Chroniften nach, bis in ber Beit Rantzow's eine Tradition aus Wahrheit und Dichtung fich bilbet, die für alle wateren maggebend geblieben ift. Dit besonnener Umficht legt Bf. Die Faben biefes Gewebes bloß. — Bu diefen Duellenstudien ift aber eine fleißige Sammlung archivalifchen Stoffes aus ben Stettiner und dem Berliner Staatsarchiv hinzugefommen. Wefentlich barauf baut lich die Darftellung auf, die im 1. Kapitel eine Aberficht über die Entstehung ber brandenburgifchen Lehnshoheit, über die Stellung Bommerns jum Reiche über das Ruben der Unsprüche nach dem Musfferben ber Astanier und über die Wiederaufnahme berfelben unter den erften beiben Sobengollern gibt. Brennend wird die Frage beim Aussterben ber Bergoge von Stettin.

Im Anfang des 2. Kapitels verweift Bf. Die befannte Ergählung, vommerfcher Abelicher, ein Gidftedt, fei in die Gruft Otto's III.

geiprungen unt babe Schilt und Beim, Die ber Burgermeifter wi Sterrin, Libretht r. Glimben, ber Sitte gemäß bem letten feine Namens in s Grat geworfen babe, wieder herausgeholt mit den bie meife barauf, bag bie Bolgamer Linie bie natürlichen geborenen begoge von Pommern feil mie Gebier ber Muthe und zeigt einleuchten, wie bei Kantzow felbft bie Goge immer bestimmtere Gestalt gewonen bat. Damit fall: auch die Berfiellung von zwei von vornherein geichloffenen Parreien: einer martiich gesinnten unter Glinden und einer aus Abel und Klerns beriebenben pommerichen. Bf. zeigt, wie fich bis allmablich emmidelt. Beftanbig bebalt Bf. Die Berbindung ber brumbenburgiiden und franfliden Gobengollern, Friedrich's II. mit feinen Bruber Albrecht, im Ange. Dies ermöglicht ihm auch, ben Ginfluß ber Rieichapolitif, Die Stellung Raffer Friedrich's III., der als Cherlehnsben eine midrige Rolle frielt, ju berudfichtigen. Bir fonnen infolge fleißiger Sammlung bes Materials ben Stand ber Berhandlungen fait von Boche zu Boche verfolgen. Friedrich III. verlangt schließlich 37000 Gulden für ben Lebnsbrief.

Im 3. Kavitel beipricht Bf. die Bendung der brandenburgischen Politik. Friedrich II. vermag diese Summe nicht aufzubringen; er verzichtet deshalb daraus, das Land selbst in Besitz zu nehmen; er will sich mit Anerkennung der Lehnsberrlichkeit begnügen. Bf. führt diesen Berzicht auch theilweise zurück aus den gerade damals eingetretenen Lod des Sohnes Friedrich's II. Diese immer noch nicht ganz gelöste Frage, wann der Aurprinz von Brandenburg gestorben sei, bringt Vider Losung einen Schritt naher, indem er zeigt, daß der Todessall zwischen Ende Januar und Witte Mai eingetreten sein muß. — Bir solgen den Einzelheiten nicht weiter, sondern heben nur noch einmal hervor, daß mit dieser Schrift eine bisher recht dunkle Partie der brandenburgischen (Veschichte ausgehellt worden ist. Wagner.

Mittelalterliche Bacfteinbauten Mittelpommerns von der Beene bis 30.2 Berga. Born. Berlin, Ernst u. Korn. 1890.

Tas vorliegende Buch trägt einen ganz andern Charafter webie üblichen Inventarisationen, z. B. die von Hafelberg für der Regierungsbezirk Stralsund und von Böttger für den Regierungsbezirk Cöslin. Die meiste Ahnlichkeit hat es mit Kugler (pommerschunftgeschichte 1840), doch gewährt es, freilich in enger gezogene Wrenzen eine weit vertieftere und wissenschaftlich zuverlässige Behandlung der geschilderten Baudenkmäler als Augler. Wohlthuer

berührt in beiden Büchern — und hier hat sich ber jungere Autor von dem Runfthiftoriter der alteren Generation jum Glud nicht über= flügeln laffen - ber warme Bergenston, in bem beibe Berfaffer bon ihrer pommerichen Beimat fprechen und auf deren unverdiente Burudjepung und Bernachläffigung hinweifen. - Der Bunfch, einem größeren Lefertreife wieder bas Berftandnis für die tulturelle Bedeutung Bommerns zu erschließen, hat Lutich auch veranlaßt, feinen Ausführungen mitunter eine populare Farbung gu geben. Go finden nich Belehrungen über Qubin und Sainhofer und fleinere geschichtliche Erfurje über bie Feldflöfter, bie Ginwanderung ber Bettelmonche n. f. w. Natürlich fann ein für feine pommersche Heimat fo warm fühlender Autor wie L. es an verschiedenen Stellen nicht unterlaffen, feiner Emporung über Bermahrlofung wichtiger Baudenfmaler einen fehr energischen Ausdrud zu geben. Wir erfahren, daß bas Lang= haus ber hochintereffanten Colbager Rlofterfirche jest als Remife und Rornspeicher benutt wird, daß bei ber Rlofterfirche St. Johann in Stettin Pfeiler und Banbe aus bem Lote weichen und überall ein verwahrlofter Buftand eingetreten fei, daß endlich die Erneuerung ber 1677 bei bem Bombarbement bes Großen Rurfürften arg mit= genommenen Jacobitirche in Stettin recht troftlos ausgefallen ift. Gegenüber ben Wohnhäusern ift sogar "ein mit fo burchgreifendem Erfolge gefronter Bernichtungstrieg geführt, bag altere Burgerhaufer faft gang bon bem Boden verschwunden find". Andrerfeits hat die liebevolle Singabe und Begeifterung für die Altertumer feiner Beimat ben 2f. bestimmt, mit vollem Lobe da zu preisen, wo wirflich Be= merfenswertes fich darbietet. Die Gubfeite bes Camminer Domes ericheint banach "wie ein Baubermarchen, bas die Ginne feffelt", die Gone Rojette in Colbat foll "mit den edelften Badfteinbauten fich meffen tonnen"; die zwei fleinen Seiligen an der Camminer Rirche erhalten "als bie altesten erhaltenen figurlichen Darftellungen drift= licher Beit im pommeriden Ruftenlande" ihre gebührende Bervor= bebung und ebenfo bie Glasmalereien ber Chorfenfter in Berchen. Inbetreff bes Abichnitts über die Thorburgen und Borthore in dem Buche tonnen wir das Bedauern nicht unterbrücken, daß der Bf. gur Bergleichung meift entlegnere Landschaften, wie namentlich Schlefien, berangieht und das öftlichfte hinterpommern, das er offenbar nicht fennt, unberüdfichtigt lagt. Sier hatten fich Parallelen und Er-Hangungen boch weit naturgemäßer und ungezwungener ergeben. Bo-Bu muß fur die Thatfache, daß den Rloftern besondere Maueroff=

nungen gestattet wurden, Breslau die Belegstücke hergeben, da in Cöslin die Verhandlungen mit dem Nonnenkloster einen viel schlagers deren Beweiß liesern? Ebenso hätten die Zeichnungen und Abbildungen des Wendland'schen Manuskriptes, die ja auch Böttger benutzt, dem Bs. ein wertvolles Material inbezug auf Thorbanten (3. B. Borthore) dargeboten. Angaben über Landwehren, so den hohen Stein bei Anclam, über Umgestaltung der Wehrbauten durch die Ersindung der Feuerwaffen und endlich Daten zur Entstehungszeit der pommerschen Besestigungsbauten, wobei auf das häusigere Vorschungen des Rundbogens, der den Spisbogen wieder verdrängten hingewiesen wird, machen den Beschluß dieses interessanten Kapitel.

Der Pring von Homburg. Rach archivalischen und anderen Quelle " von 306. Jungfer. Berlin, R. Barnhagen. 1890.

1869 wies Erdmannsdörffer in seinem Buche über Georg Friedrich v. Walbed darauf hin, wie sehr es für die richtige Würdiguns des Großen Kurfürsten und seines Werkes zu wünschen sei, daß war über die hervorragendsten Persönlichkeiten seiner Umgebung, ihre Leistungen und Verdienste genauer unterrichtet würden. Manches in seitedem für die Erfüllung dieses Wunsches durch die Fortsetzung der "Urkunden und Aktenstücke" und den Beginn der Publikation der Protokolle des Geheimen Kaths, durch die Werke von Isaacsohn und Stölzel, durch die Allgemeine deutsche Wiographie und die Arbeites von Holly und Salpius über Otto v. Schwerin und Paul v. Juchs von Fischer und Kamieth über Derfflinger und Hennigs v. Tresser

<sup>1)</sup> Erst nachdem obige Zeilen geschrieben waren, erschien als 4. Heit den 11. Bandes von Schmoller's staats und sozialwissenschaftlichen Forschunge die auf archivalischen Studien in Berlin und Arolsen beruhende Arbeit vo Arthur Streder über Franz Meinders. S. 7 bellagt Streder, daß über dugendbildung von Meinders so wenig überliesert sei; wegen einer spätere Außerung von Deinders nimmt er an, daß dieser in Straßburg studirt habe Die Richtigkeit dieser Bermuthung wird durch die Matrikel und das Protokol duch der juristischen Fakultät bewiesen, die auf dem Straßburger Stadtarchiund im Thomas-Stift ausbewahrt werden. Danach ist Meinders im Septembel 1649 als Student der Rechte in Straßburg immatrikulirt und bestand hies im April 1652 sein Examen vor der Fakultät, bei dem er promtitudinen animi et oris non minus quam egregiam eruditionem collegio ad prodavit.

felb geleiftet : ihnen reiht nun oben genanntes Buch über ben Pringen von Somburg fich an, den feine Thaten bei Fehrbellin und die Dichtung, die an fie anfnupft, in den weitesten Rreifen befannt gemacht haben. Einzelne Abschnitte aus ihm waren schon früher verbffentlicht; Jungfer aber hat fie jest umgearbeitet und zu einer Darftellung bes gangen Lebensgangs bes Pringen erweitert: beutlicher jeigt fie uns, aus wie manchen Brunden es intereffant ift, auch die hiftorijche Perfonlichfeit tennen gu lernen, Die fich Beinrich v. Aleift jum belben feines letten und reifften Dramas ermählte - freilich jugleich auch, wie vieles in biefem ben geschichtlichen Thatfachen nicht entipricht. Schon früher ift hervorgehoben, daß ber jugendliche Beliebte Natalien's, den Rleift uns porführt, wesentlich verschieben von bem Landgrafen "mit dem filbernen Bein" ift, ber gur Beit ber Schlacht bei Fehrbellin 42 Jahre alt, ichon zum zweiten Dale verbeiratet und Bater von vier Rindern war; besonders wenig ftimmt gu bem Bilbe bes Dichters, was nun durch 3. über die erfte Berhei= ratung bes achtundzwanzigjährigen Somburg mit ber beinahe fechzig= jährigen Margaretha v. Brabe ermittelt ift, und feine eingebende Schilberung ber Beziehungen Somburg's zu bem Großen Rurfürften lagt flar erfennen, wie burchaus fagenhaft die Erzählung über Beiber Konflitt ift, die durch Friedrich ben Großen zuerft in der Literatur verbreitet und burch Rleift weiter ausgeschmückt wurde. Aber tritt uns nicht andrerseits auch entgegen, daß auch auf den hiftorischen Bringen von Somburg der Große Rurfürft erziehend gewirft hat? Bre ich nicht, fo bestätigt auch nach diefer Richtung 3.'s Buch, was ich 1880 furg im 45. Banbe ber Preugischen Jahrbucher bargulegen ludite. 3. hat nicht nur die bon mir benutten Berliner und Darm-Habter Archivalien in viel weiterem Umfang, als es mir für ben bort Deröffentlichten Bortrag möglich und nöthig zu fein ichien, fondern auch andere handidriftliche und gebrudte Quellen fritisch verwerthet und wichtige Stude aus ihnen im Wortlaut abgedruckt: fo ift durch ihn unfer Biffen über ben Pringen von Somburg wefentlich vervoll= ltandigt und berichtigt. Doch bleibt auch jest dunkel, wie er auf manche wichtige Unternehmungen, an benen er betheiligt war, ein-Bewirft hat; auch hier zeigt fich, daß die Dürftigkeit unferes uellenmaterials die von Erdmannsdörffer mit Recht gewünschte Abgrengung ber Berbienftantheile ber Mitarbeiter bes Großen Murfürsten erschwert. Wohl aber läßt doch auch hier fich er-Tennen, wie durch die Berbindung mit diefem die Entwidelung

Domburg's beeinfingt in, bieten Anhaltspuntte ju einem Urtheil über ieine Berionliden und feine Leiftungen fich bar. Nicht ohne Grund bedauerne Brobe bei einer Beiprechung in ber Deutschen Literatur semme buf & mit niber feine Auffaffung feines helben bargelegt und tegrinden baten bider als Brobe möchte ich beffen perfonliche Bedeummt und ber Erring ichapen, ben auf ihn ber Große Auffinft Min beitmine inejn namentlich die Betrachtung ber landesfürfitiger Dungter der er in feiner letten Lebenszeit in feiner sammarafinat: Sumum; excistere: ich hatte gewünscht, daß J. einnenente neuniden bine mes bier für die vertriebenen Sugenotten um Stadennen geurften it. Die bei bem Landgrafen wie bei bem forgen Aurfurfen Gung und gerberung fanben; manche intereffante Rengen wertige ind in 38 ben von Schloger's Briefmechiel mb it . mit . Jeft umm Gnambangeigen veröffentlicht. Gur Friedrich ift war nur In puminge Theil geltend zu machen, das Karl Ludwig un er Sui um eine Samerter Sopbie von hannover über ibn inten beite wiren beimmelich bem Großen Aurfürften wenig freund ar renner und verenders derricht außert fich ihre Abneigung gegen in e trem Burmemiel nach Gehrbellin; über ben Landgrafen aber gene State im Juli 1675 an feine Stavener: J'ai bien - as me mandés du brave Landgrave jambe de s sa saillant et a du jugement avec sels; nous avons ie mesme avis pendant la extragne passe Sie Bie aus den preußischen Staatsarchiver 26, 238). Bie wir wir wool auch eine frühere Außerung Rart Extwig's über die un der Bibliothet best literarifchen Bereins 167, 245), with ber Schilderung ber Schlacht von Fehrbellin Röcher's Bemangen in der D. 3. 41, 517 ff. und der im Militarwochenblatt an 376 3. 1435 ff. überfette Auffat von Mantell Beachtung ver-Sem. Die hier benutten ichwedischen Quellen laffen Comburg's Thatig' Mehrfach ift bezeugt, daß er en veionders bedeutsam erscheinen. auf bei der Belagerung von Stettin zugegen mar: naberes hat S. auf ermitteln tonnen; offenbar ift ihm ein Brief unbefannt geblieben Nu Somburg aus dem Felblager vor Stettin am 18. Oftober 1677 achdem er drei Tage zuvor dort angekommen mar, an Landgraf & 🗗 von Beffen-Raffel ichrieb, und in dem er von den dortigen Operatiors Berichtete. 3m Marburger Archiv findet fich, wie diefer Brief, a ein Bericht des heffischen Gesandten in Berlin bom 30. Juli 167 Sanach bar damale, nach bem Frieden von Boffem, Somburg Kunfürsten, ihm "vor seiner Person zu erlauben nach der kaiserlichen Armee zu gehen und 2) noch daneben etliche Regimenter zu überslassen, welches lettere S. Kf. Dchl. pure abgeschlagen, das erste aber derzestalt bewilligt, daß er es gleichsam als ohne Borwissen Höchsteged. Kf. Dchl. thäte: denn sie sich durch die letten Tractaten versobligirt hätten weder directe noch indirecte etwas gegen Frankreich zu thun". Über Homburg's Beziehungen zu Schweden würden manche Anstlärungen wohl auch in Stockholm zu sinden sein; wie Hr. Archivar Dr. Emil Hildebrand mir gütigst mittheilte, enthält das dortige Archiv ca. 50 Briese des Landgrasen aus den Jahren 1655—1707, freilich von 1660 an von ziemlich unbedeutendem Inhalt.

Varrentrapp.

Organisation und Berpflegung ber preußischen Landmiligen im Giebensfährigen Kriege. Gin Beitrag zur preußischen Militars und Steuergeschichte von Franz Schwart.). Leipzig, Dunder u. humblot. 1888.

A. u. d. T.: Staat8= und fogialwissenschaftliche Forschungen, herau8= gegeben von Guftav Schmoller. VII, 4.

Bi. bringt aus ben Archiven über Organisation und Berpflegung ber preußischen Landmiligen, welche im Siebenjährigen Rriege aufgeftellt murden, viele intereffante Gingelheiten und verpflichtet uns dadurch zu lebhaftem Dante. Die wichtigfte Frage aber, die nach dem Ursprunge ber Truppe, zu beantworten, ift ihm nicht geglückt. Muf S. 34 erffart er: "Die Stande Bommerns und der Udermart haben fich niemals erboten, eine Landmilig auf eigene Roften gu errichten und zu erhalten." Da nun aber die entscheidende Rabinets= Ordre vom 13. Juli 1757 (übrigens ichon 1785 in ber Militarifchen Monatefchrift 1, 53 gedrudt) erflart, dem Konige fei gemelbet, bag "Die Provingen bon Pommern fowohl als von ber Rurmart" fich freiwillig offerirt hatten, die Unterhaltung eines Corps Landmilig gu übernehmen, fo bleibt logischerweise nur die Annahme übrig, daß ber Ronig fich in feiner Borausfetzung geirrt habe. Schwart fagt benn auch (S. 34): bie Stande "haben erft auf den ausdrudlichften Wunsch bes Ronigs bin bie ichier ju große Laft nach einigem Bogern auf fich genommen". Rachträglich (G. 197) hat Bf. aus ber "Bolitischen Morrespondenz Friedrich's bes Großen" (15, 245) ben Auszug eines

<sup>&</sup>quot;) Bgt. besfelben Auffat über die schlesische Gebirgs-Landmilig 1743 bis 1745 in ber Beitschrift b. Bereins f. Gesch. Schlesiens 23, 145 ff.

Simmebiatberichtes ber Minifter Podewils und Findenftein vom 10. Juli 1757 fennen gelernt, der ihm beweift, daß der Konig gu feinem Irthum burch bie beiben Minifter veranlagt worden; benn auch bier heißt es: Les provinces souhaitent avec ardeur qu'il plaise seule ment à V. M. de nommer des officiers, pour former et commander cette milice. Soll man nun aber annehmen, die Minifter hatten ihre Behauptung aus ber Luft gegriffen? Es mare munfchent werth gewesen, wenn Bf. bem Ursprunge ihres 3mmediatberichtet nachgegangen ware: umfomehr, ba bamals im Auswärtigen Departe ment Preußens der Mann beschäftigt mar, burch beffen Schriften bie ilberlieferung über die preußischen Miligen bestimmt worden ift: Umalb Friedrich v. Hertberg. Bertberg hat noch bei Lebzeiten Konig Brichrich's (1784) in der Berliner Atademie behauptet, daß nach der un de de la Poméranie s'assemblèrent de leur chef, exhortés uniquement par quelques patriotes; ils offrirent au roi d'assembler à leurs frais dix bataillons de milie; de lui demandèrent seulement des officiers pour les discipliner (Huit dissortations p. 161). Am 11. April 1784 Schrieb er dem Ruingen non Prenfien: J'ai donné en 1757 après la perte de la bataille de Collin l'idée et j'ai poussé seul la formation des 21 bataillons de milice, qui ont sûrement beaucoup contribué à la conservation de la monarchie prussienne; j'y ai peut-être autant contribue par le plan ci-joint de l'augmentation de l'armée en gene du pays, que j'ai envoyé au roi comme une pièce anonyme au commencement de l'année 1757, qu'il a adopté en partie et qui aurait pu prévenir tous nos malheurs, s'il avait ete sang en tout" Gr einer anderen öffentlichen, 1793 gehaltenen Mehr begeichner er fich felber als ben Urheber ber Busammenfunft ber pommeriden gandfrande Umftandliche Nachricht von ber bem großen Ronig Bradrich II ju Mit Stertin am 10. Oftober 1793 er naticien mar ier im Babinite & T. Gie bies Dichtung ober Bob! beit Cab berichter Com leider obne Angabe eines Daturses Dag, Da go Bride ber bin maiten bedrobten Rreife im Ginverftare? und im bei Mongen ber Ruftenftabte Bommerns beantres and Daniel Coldbien ferner exercirie Enrollirte in an geneine Gempagnien zu formin 

out de vouge. See St. Rethell des déductions e

Nfrifa. 381

en mit Offizieren aus der Ritterschaft zu versehen". Hat it Hertherg das Bild des Vorganges etwas verschoben, ir die Handlung "der pommerschen Landstände" ausgab, ihrheit nur einige pommersche Landstände thaten? Für thung würde sprechen, daß 1757 weder die Minister noch von einer pommerschen Ständeversammlung, sondern von ze" reden. So viel dürfte sicher sein, daß Vf. gut gethan drüfung der Hertherg'schen Angaben nicht auf die Zukunft n (s. 29 seiner Schrift).

onst bedürfen seine Behauptungen ber Präcifirung. Er darin, den Siebenjährigen Krieg als eine Borschule bes iges von 1813 anzusehen; "das ganze Bolf" habe, sagt , "mit seinen materiellen und ideellen Mitteln Theil ge= bem großen Kampfe"; in der Landmiliz von 1757 ent= jar (S. 117) eine Analogie zu den freiwilligen Jägern Er scheint nicht zu bemerten, daß er sich selber wider= em er — wir sahen, mit welchem Nachdruck — ben Un= tände an dem Werke der Landmilig, der 1813 bekanntlich lich war, für ben Siebenjährigen Krieg herabmindert. ig reicht aus, mas er über bie Stellung bes Ronigs jum ien beibringt. S. 15 findet er ben Gedanken einer Milig, ben ichlesischen Bebirgsfreisen eingerichtet murbe, "auf Blid recht unprengisch, recht wenig fridericianisch"; nach cicheint ber König bei ber pommerschen Miliz von 1757 eibende und Anspornende. Sier ift offenbar noch Raum te Untersuchung. M. L.

che des antiquités dans le nord de l'Afrique. Conseils ogues et voyageurs. Paris, Leroux. 1890.

Kanntesten Vertreter der französischen Alterthumswissenweit Algerien und Tunesien ihr Gebiet ist, geben kurze, dreiche Übersichten über den jeweiligen Stand der Forben einzelnen Gebieten: Reinach über ethnographische vrische Verhältnisse, Duvenrier über alt= und neuibische, Berger über punische, neupunische und hebräische, iber römische und byzantinische Inschristen, Saladin über die mannigfaltigen Reste der verschiedenen Archiionen, Babelon über Münzwesen. Die Übersichten sind rch zahlreiche Illustrationen, deren Originale zum Theil von der Verlieber seiler i. E. Sandur reminnen. Et kunne bezo prettilih Rivite, a. K. für der Berken mit den Augeberen, Annerstanger ober Aufreime. Jestimme Merfing Bermillik gang ber Aberteite, Ertwurf eines unvormnenden Elizek verläht vom General Terretaging. Die Sammelfielse für ille sind tenbangen und biefem Gebiet ift bis Annerstäten ankerem, welche nochten vom connité des travaux kisatriques et scientifiques abermeilt. Inches Komittee hat auf die onisels aux archeologies et nur voyngeurs, die der Titel des Enfest verzeichnet, verifigund mit geiner Bitte, zu sammeln mit zu revroduzien, auch an kinigiere, Reamte und an Touriven.

F. B.

## Entgegnungen.

Die hierren Brofeffor Bratte und Dr. Bittmann erjuchen mann Gruno bes Brefigebetes um Aufnahme folgender Erflärungen:

1 Amer Wratte schreibt: "Prof. Jülicher führt in der h. 3.
6.1, 514 zum Beweise dasur, daß mein Abdruck des von Georgiades veröffentlichten Hippolintus Jundes unzuverlässig sei, vier Beispiele von openbaren Princssellern" und drei Beispiele von "bedenklichen tellen an Vem gegenüber konstatire ich, daß außer dem einzigen wert hatt ware (2.22 J. 11) sämmtliche von ihm vermerken iellen ich bereits in meiner Verlage vorsinden. Ob sie gegen die Wrammarit und das Veriton verstehen, darüber kann ich ruhig die Ontsberonng den philologisch geschulten Lesern überlassen."

das von mir geforderte arteoryr statt arkoryr in S. 31 B. 18 als richtig und von ihm beabsichtigt bezeugt! Sollte bei genauerem Bujeben, als er es bier geubt hat, Bratte nicht betreffs S. 32 B. 17 und S. 34 3. 18 auch balb mir Recht geben muffen? Er vergißt namlich, daß das Falfche nicht bloß an Berftößen 'gegen die Gram= matit und das Legiton' erkannt wird, sondern auch an Berftößen gegen die gefunde Bernunft und die Logik. Und daß Bratke auf letteren Bebieten noch nicht fo genau zugesehen hat, wie auf benen ber Grammatik und bes Legikons — wo seine intimen Beziehungen ja bald pridwörtlich fein werben, beweist er eben hier burch die Behauptung, ich führte, 'zum Beweise, daß sein Abdruck . . . unzuverläffig sei', auch 'drei Beispiele von bedenklichen Stellen an'. Jeder Andere fieht, daß ich umgetehrt, weil die Unzuverläffigfeit der Bratte'ichen Arbeit be= wiesen ift — u. a. durch eine Menge von Drucksehlern —, es für unthunlich erkläre, mit ber Kritit an gewisse auffallende Stellen anzulnüpfen (z. B. S. 38 B. 10, S. 39 B. 23, S. 40 B. 12), so lange nicht feststeht, daß der Wortlaut genau mit der Handschrift übereinftimmt."

- II. Herr Wittmann bemerkt zu der Besprechung H. 8. 67. 305:
- "1) Recensent erhebt gegen mich ben Vorwurf, 'ich hätte mich mit der Geschichte und geschichtlichen Literatur Ditfrankens allzuwenig vertraut gemacht' und 'mich um neuere Arbeiten über die ostfränkische Geschichte nicht gekümmert'. Zum Beleg hiefür weist er darauf hin, daß mir sein Necrologium des Alosters Schwarzach und sein Kalendarium Sti. Kiliani unbekannt geblieben seien. Das Vorwort zu den Monumenta Castellana sagt es aber deutlich genug, daß grundstalisch nur Urkunden im streng juristischen Sinne berücksichtigt, chroniskalische Rotizen aber ausgeschlossen wurden. Die datenlosen Angaben, welche sich in den berührten Publikationen meines Herrn Kritikers sinden, waren somit für mich unbranchbar.
- "2) Nach dem präcise ausgesprochenen Willen der erlauchten Auftraggeber sollte das Werk 60 Druckbogen nicht übersteigen. Ich mußte daher bei Fertigung des Registers von allen erläuternden Besmerkungen absehen.
- "3) Die Urfunde von 1087 ignorirte ich absichtlich, weil der barin genannte Fridrich de Castel dem nordgauischen Dynastengeschlecht des Rastel zuzuweisen ist, wie bereits vor mehr als 50 Jahren Morih

erfannt und in seiner "Stammreihe der Geschichte der Graien von Sulzbach" (Dentschr. d. fgl. baier. Afad. d. B., hift. AL 1-33 E. 11 § 34 überzeugend dargethan hat.

"4) Die angeblich fehlende Urfunde von 1271 in in ben Monu-

mentis abgedruckt, wenn auch nach anderer Quelle.

"5) Obichon Recensent baran zweiselt, baß fich Rapoto comes de Abimbere auch ber Schreibmeise de Amberg bediente, geichab bied boch wiederholt (val. Nr. 40 u. 41).

- "6) Auf S. 309 infinuirt mir v. Wegele, 'ich bane Gerhardus comes de Berktheim mit den Grafen v. Bergtheim tonfundir', 'fiant an dessen Identität mit den Grafen v. Bergtheim zu denken'. Es hat seinen guten Grund, wenn ich die Grasengeschlechter Bergtheim und Wertheim unter einem Schlagwort aufführe. Die Schreibweise der betressen Familien ist nämlich so vielen Schwankungen unterworsen und geht derart in einander über, daß es oft schlechterdings unmöglich erscheint, die fraglichen Personen mit Bestimmtheit dem einen oder anderen Pause zuzuweisen. Ich hielt es beshalb für angezeigt, alle Wertheim, Bergtheim und ähnlich klingenden Namen unter der am bausigsten sich sindenden Lesart Wertheim' zusammenzusassen und muthmaßlich dem Bergtheim'schen Geschlechte angehörige Personen, darunter anch obigen Gerhardus, durch edige Klammern hets vorzubeden
- Mit Recht würde ich Tadel verdienen, wenn ich, wie der Mecenient behanptet, es unterlassen bätte, von Lodenburg auf Lobbeburg zu verweisen. Es ist dies aber S. 471 geschehen, und der weitere Berwurf, ich hatte mir bezüglich der Bischösse Etto I. und Vermann I ein abnitiches Beriaumnis zu Schulden kommen lossen, ericheint ebenis binfallig, da nicht nur diese Kirchenfürsten sammt Geichtechtsnamen sub Burzburg Bischöse eitert sind, sondern auch unter Permann. Etto und Lobbeburg hier sogar mit Nennung beidet aus den Bertrag sub Burzburg verwiesen ist."

## Bur Befchichte Wallenftein's.

Bon

Rarl Wittich.

Bweiter Theil.

Für unerfetlich hatte Urnim ben König Buftav Abolf ichon alsbald nach seinem Siege bei Leipzig erklärt'). Unerfetlich war te ben beutschen Brotestanten als gefronter Felbherr und Staatsmann, Dant bem gangen nimbus feiner Stellung, feiner großartigen Initiative, seiner bezaubernden Perfonlichkeit sowie vor= nehmlich Dant bem Glauben an feine evangelische Miffion, ber, ihm perjonlich in Fleisch und Blut übergegangen, mit jedem feiner Fortichritte im Reiche neue begeifterte Unbanger gefunden batte. Seine Aufgabe war unvollendet geblieben, und fein Nachfolger mußte in hinficht ihrer wie im Bergleich mit ihm felber von vornherein den ichwierigsten Stand haben. Unter allen schwedischen Staatsmannern aber ware boch feiner würdiger und fähiger benn fein Reichstanzler Arel Orenftierna gewesen, diese Aufgabe feines deutschen Krieges fortzuseten, als beffen Hauptziel unverrückt ein "universaler, sicherer und ehrbarer Friede", die "Universalsicher= beit" ber Evangelischen galt. Treffend und mit gerechter Sympathie

<sup>1) &</sup>quot;... wen nuhn sie (Ihr. Maj.) umbkommen, laßen sie gewiß keinen hinter sich, der daß Werk führen konte". Arnim an Johann Georg vom 20. September a. St. 1631. Gaedeke: N. Archiv f. jächs. Gesch, u. Alterstumskunde 9, 251.

ichilden finnen ber "verseunger" den "einen und großen die Annaum" ber "der inimediciner Knime zum menigden die Annaumir der Marzimer des prosper Kinnigs schener". Doch er der ichwege dade nach nach, nur sie Trenstierum nur das schwedisch Sanathuneresse so paus in den Sandenprund trut und treten unfür genes fiel den diener Durusten, welchen Gustan Adolf ih namer gegeber imme, rach femer behieft".

Beles tien, ber Berjul ber linigfichen Antorität und b ichairies Gemocken der ichmedichen Antionalimereisen, b wenn ich richt wire, in gleichen Masse ungunftig auf das a Bundesverfeilung mit Kuriodien eingewirft. Mistronen ges Czenstiermi's etrageistige Pline gesellte fich dort zu dem Befneb wieber nicht eine Bolitit ber freien Dand? ansznüben: Giferfu auf die ichwebriche Suprematie feinfte ben Bunich bes Aurjurit ielber die Direction des evangelischen Beiens in Deutschland übernehmen, und nicht blog feine Rathe, auch mehrere ber em gelischen Reichsfürften brangten ibn dagn. Arnim murbe es eb jalle io am liebiten geieben baben: feine Ernennung jum Genet lieutenant, nur ein paar Bochen nach dem Binicheiben bes rul reiden Ronigs, erideint gewiffermagen als ein Schritt zu große militaricher Gelbitandigfeit ber von Aurjachien reprajentir Mriegemacht. Gleichwohl ermahnte Arnim ben Rurfürften, Bunbnis mit Echweden festzuhalten, wenn nur der Reichstan: ben Rrieg nicht in's Ungewisse zu verlangern, nicht zu verewig gedachte, auch itets mit biefem im Intereffe ber einen wie andern verbundeten Armee vertraulich zu forrespondiren. wollte fich bem Ronige, "ber uns zuerft wieder auf die F gejett und fein Leben fur die Evangelischen eingebuget", bant und treu auch nach jeinem Tobe erweisen. Und neben 1 ethischen ber praftische Zwed: er wollte ausdrudlich bie Trennung der Verbundeten gerichteten Bemühungen Ballenftei

<sup>1) 3</sup>rmer 2, I f. Bgl. S. 3. 63, 521.

<sup>2,</sup> Der Ausbrud wird birett gebraucht: Gaebede, Ballenfiein's handlungen S. 166.

die er nunmehr im höchsten Grade besorgte, sofort im Reime er- stiden 1).

Nichtsbestoweniger waren gleich bie ersten Monate nach bem Lügener Schicffalstage von mancherlei Irrungen unter ben Berbundeten erfüllt. Zunächst verweigerte Oxenstierna dem neuen furfürstlichen Generallieutenant die erbetene Unterstützung der Sachsen zur Verfolgung ber faiferlichen Urmee bis nach Bohmen hinein — militarisch wie politisch, es ift mahr, nicht ohne Brund. Militarisch, weil die Schlacht bei Lügen den entscheidenden Sieg nicht gebracht, ber eine fo weite Berfolgung ohne Bedenken zugelassen haben murbe, und politisch, weil mit ber Ruckehr ber Sachien nach Böhmen die kurfürstlichen Annexionsgedanken, zugleich aber die alte Feindschaft zwischen ihnen und der böhmischen Emigrantenpartei in störender Weise aufzuleben drohten 2). Wie die Emigranten sich vornehmlich immer an Gustav Abolf angeschlossen hatten, jo erblickten sie jest auch in Oxenstierna ihren hort; und diefer, wohl bedacht, sich ihrer Freundschaft für die Butunft zu verfichern, durfte auf ihren besondern Dant rechnen, wenn er durch feine Weigerung ben Ginmarsch ber Sachsen in Böhmen unmöglich machte. Allerdings gab er Wallenstein damit auch Reit und Duge, feine bei Lügen bart mitgenommene Armee hinter den Grenzen dieses Landes ungestört herzustellen. Arnim bemerkte das mit schwerem Bedauern, fügte sich indes dem Zwange ber Berhaltniffe. Weniger fügsam zeigte er sich mit Recht, als ber ichwedische Reichstanzler auf dem ichlefischen Rriegsichauplat, ber bamals eine erhöhte Wichtigkeit erlangt hatte und wo er in Berson das Oberkommando führte, ihm auf einmal den böhmischen Grafen Thurn, seinen grimmigen Feind seit der durch den Namen Sparr's bezeichneten Episode, mit einem besondern, unabhängigen Rommando über die königlichen Truppen an die Seite setzes).

<sup>1)</sup> S. u. a. Helbig, Gustav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg S. 93; Ballenstein und Arnim S. 15; Hallwich, Ballenstein's Ende 2, 254; Gaebete S. 169. Bgl. Förster 3, 73/4.

<sup>3)</sup> Irmer 2, 10; vgl. S. III Anm. 2.

<sup>\*)</sup> S. besonders Irmer 2, VI Unm. 1.

Die thatfachliche Beendigung jener Episode hatte Arnim, indem er Guftav Adolf's eigenen Blan von fruber aufnahm, burch ein fühnes Eindringen in Schlefien bezeichnet; und noch mabrend ber König vor Nürnberg beschäftigt war, ja gerade in ben Tagen feines ungludlichen Schanzenfturmes batte er über die Raiferlichen bei Steinau an ber Dber einen ruhmenswerthen Erfolg errungen. Der Ronig hatte bem Rurfürften bagu gratulirt und Urnim felber feine volle Suld verfichern, ihm jogar außerordent liche Ehrenbezeigungen in Ausficht ftellen laffen; er hatte, mas bas Wichtigfte war, bem fiegreichen Felbherrn bas unbeschränfte Oberfommando über feine eigenen Truppen, eine größere ichwedifche Urmee in Schlefien zugedacht. Wenn er auch burch fein Die geschick gegenüber Ballenftein gu bem rudfichtsvollften Benehmen gegen Rurjachjen aufgefordert fein mochte, fo widersprachen doch feine Absichten bem zuvor gegen Arnim gefaßten Berbacht von Grund aus. Und mahrend beffen Reinde, insbesondere auch ber fonigliche Agent Nicolai, nicht mube wurden, ihn immer von neuem zu verdächtigen, hatte ber Konig felbft, noch furz vor feinem Tobe, ihm "als einem Patrioten bes gemeinen evangelischen Wefens" Benugthnung und Guhne gu Theil merben laffen, die bas iprechendfte Denfmal für Arnim's Unichuld und mehr, für feine Ginfichten und Gabigfeiten bilben 1).

Bum Unglück wich nun aber Drenftierna gerade hier von Gustav Abolf ab, indem er nicht allein für die schwedischen Truppen in Schlesien nach wie vor ein Sonderkommando, getrennt von dem sächsischen, für nöthig hielt, sondern dazu einen Mann erwählte, dessen Auftreten im voraus ärgerliche Zwistigsteiten zwischen den protestantischen Kämpsern befürchten lieb Der Reichstanzler hatte sein eigenes, vom Standpunkt der Moral aus doch keineswegs ungünstiges Urtheil über Arnim<sup>2</sup>); und nicht sowohl gegen ihn, als gegen den an seine Stelle als sächsischer

<sup>1) 3</sup>rmer 1, 267. 271.

<sup>\*)</sup> S. namentlich Irmer 2, 43. 323. — Wenn Oxenstierna als Amim's Dauptsehler aber Unentschlossenheit bezeichnete, so wurde er schon durch den oben erwähnten Fall mit Böhmen Lügen gestraft; wgl. in Bezug hierauf die umgefehrte Rlage Arnim's: 2, 65.

Feldmarichall eingerudten Bergog Frang Albrecht zu Sachfen-Lauenburg war nun die Spige ber Ernennung Thurn's jum ichwedischen Generalfommandanten bafelbft gerichtet. "Dem Benerallieutenant Arnim - jagte Drenftierna ausbrudlich wolle er jeine Armee noch wohl vertrauen, nicht aber bem Bergog Frang Albrecht, ber gang eine Rreatur des Bergogs gu Friedland fei ')." Frang Albrecht - wer fennt ihn nicht als ben angeb: lichen Meuchelmorber Guftav Abolf's in ber Schlacht bei Lugen! Dbwohl ber Rangler fich gehütet zu haben scheint, eine gehäffige und unbegrundete, fein Jahr fpater von ichwedischer Geite, ja von Ricolai felbit für erfunden erffarte Unichuldigung 2) weiter Bu verbreiten, fo hat boch auch er offenbar ihn eine Beit lang in ernstestem Berbacht gehabt. Und bas ichon beshalb, weil Frang Albrecht ben Tob bes Belbenfonigs brieflich an Ballenftein angezeigt hatte, ferner, weil er bei biefem feinem ehemaligen Borgefesten noch immer unleugbar in besonderem Unfeben ftand und dafür galt, mit ihm auch fonft unerlaubte Beziehungen gu unterhalten. Rurgum, ben Schweben ein Dorn im Muge und übel bei ihnen beleumdet, batte er burch den Rurfürften von Sachsen einen Boften nicht erhalten follen, ber ohne ihr Bertrauen feine gute Wirffamfeit verhieß. Und es war, als wollte Drenftierna nun fich rächen, indem er Thurn gewiffermaßen gerade diefem Bergog von Sachfen-Lauenburg entgegen feste. Gine Bahl, die allerdings noch unglücklicher war, da fie zugleich Arnim und ben Rurfürften bitter frantte und ben Zwiespalt ber Ichlefischen Beerführung zu einem offentundigen machte.

Das freilich hatte der Reichskanzler nicht gewollt, wie er denn noch nachträglich dem böhmischen Grafen eindringlich befahl, Frieden und Eintracht mit den Sachsen zu halten, ihnen ohne Eisersucht zur Hand zu gehen und bei gemeinsamen Operationen sich dem Generallieutenant zu "bequemen<sup>8</sup>)." Er hatte außerdem auch — und dies scheint seine Wahl sogar zu rechtfertigen — den Thurn den positiven Erfolg erwartet, die Großen des

<sup>1) 3</sup>rmer 2, 43.

<sup>7)</sup> Irmer 2, 366/7. Bgl. auch die Note bes herausgebers auf G. XXVI.

<sup>\*)</sup> Gaebefe S. 140; 3rmer 2, 313.

Benbes, mit benen berielbe in früherer Beit vom benachbatten Bohmen aus in Berbindung gestanden, fich und ber ichmebiiden Sudje geneigter ju machen 1). Bie Gnitav Aboli, rechnete Crm flierna auf die Ungufriedenheit ber Evangeliichen in Schleffen nicht weniger als in Bohmen; und wohl ichien Thurn ber rechte Mann, diefe bort wie hier zu ichuren. Crenftierna überichatte jehnd, ebenfo fehr feinen politischen Ginfluß als feine militarifcen Benng, ber Bortheil, ben er von dem Graien als "renommirtem General und tapferem Ravalier" erhoffte"), mar verschmindend flein und wurde völlig von dem Nachtheil feines Milperhaltniffes zu Arnim aufgewogen, wenn Letterer auch er tlatte, er wolle mit Mudficht auf bas öffentliche Bohl bie durch Almen ihm zugefügten Injurien vergeffen ober außer Acht lassen, fo lange Beibe in Schleffen auf einander angewiesen feien. Arnim's Berfuche, im Intereffe bes Rriege bestimmte Festsetzungen gu einem mehr einheitlichen Borgeben, allerbings immer unter bem agenen i berkommande, mit Thurn zu treffen, scheiterten an deffen perfoutabem Obiger; und seiner seindseligen Abneigung gegen ibni, Und wenn auch ber bobmiiche Emigrant fich umgefehrt mit bem volleg frang Minecht Arnim's Feldmarichall, bald in über cathender Mere berring. ite fanden fich wohl in bem gemeintalle Mid biebe gerammen Ballenftein die bohmische Krone gu ver-Bellen bei bei bereite ber Generalteutenant aus biefer neuen Der Bente Dom in Combon fan fem felbft. Er fürchtete mit Recht, 200 20 200 200 200 Norther defining zu machen suchen werdes). Sont be gegenseitiges Berbalmis gereit und Die ein im Schleffen, ben an fic ber Die ber Generater Grap bem gerabe

ing in the control of the control of

から、 District Medical Control Control Medical Control Control

angeblich noch ertheilten Befehl des Reichstanglers, fich von im fommandiren zu laffen 1), zeigte Duwall eine Insubordination, he gefährlich werben konnte, zumal als Wallenstein bavon hr. Im Streit mit Urnim foll, wie dem feindlichen Beneisimus berichtet wurde, der Oberft sich ungestraft die Freiheit ichrieben haben, mit feinem Bolfe bei Urnim zu bleiben ober Raifer überzutreten. Und sofort nun - es war im nuar 1633 — gab Wallenstein dem Grafen Gallas Ordre, mit Duwall in nabere Berbindung zu fegen, um ihn gum in Bruch mit Arnim zu bringen und mit bem schwedischen f in Schlefien auf die faiserliche Seite herüberzuziehen?). Es erte das freilich jenen nicht, daß er gleichzeitig auch Arnim t von ben Schweben auf's neue zu trennen suchte, bag er einmal, erft wieber burch feinen Beneralwachtmeifter Sparr, 1 in anderer Beise, ihn wie ben Kurfürsten zu Separatandlungen zu verleiten bemüht mar3).

Nach ben durch Gustav Abols's Tod herbeigeführten Andern erscheinen diese Bemühungen aber in der That als das
hgemäßeste und Folgerichtigste, was der Friedländer als
tiker unternehmen konnte, so lange er überhaupt noch ohne
ch auf des Kaisers Seite stand. Wir ersahren, daß Sparr
seinem Auftrage bereits zu Beginn dieses Jahres 1633
ben und den kurfürstlichen Hof direkt besucht hat. Kurz
rerst durch Auswechselung gegen einen schwedischen Generaltmeister aus der Kriegsgesangenschaft entlassen, sollte er in
ben eine Auswechselung anderer kaiserlicher Gesangener gegen
ichsische in größerem Maßtabe bewerkstelligen, daneben aber
n Wirklichseit war es die Hauptsache — durch eine bestimmte
sion Johann Georg und Arnim den Friedenstraktaten mit
lenstein geneigter machen. Dieser selbst hatte freilich nach
Abbruch der vorhergegangenen Unterhandlungen Sparr's

<sup>1)</sup> Irmer 2, 43. Bgl. Hallwich 2, 254; f. auch Irmer 2, 277.

<sup>3)</sup> Hallwich 1, 128. 146.

<sup>\*)</sup> hier verdient Questenberg's Angabe vom Dezember 1632 Beachtung: General melbt, er wolle diesen Winter über den Krieg durch Praktiken . . .

n. Berhofft, daß er diesen Winter allerhand dissensiones unter bem

burch feine Ginfalle in Aurfachsen, hauptfachlich burch bie furch baren Berheerungen, die er seinen Feldmarfcall Holf im ver gangenen Sommer und Berbft bort hatte vornehmen laffen, Johann Georg erft vollends in bie Arme bes Schwebentbnigt zurückgetrieben. Allein er rechnete barauf, baß jest, wo ber Ronig nicht mehr war, die beiben evangelischen Rurfürsten fich vorkommen mußten, als wenn fie in einem Labyrinthe stedten. Und so hatte Sparr die Furcht, die er mindestens bei ben fachfischen voraussette, offenbar burch ben hinweis auf seine großartigen, stets noch fortgesetten Rüstungen sowie auf bewo stehende Keindseligkeiten ber schwerften Art, babei wohl auch, wie Wallenstein es liebte, durch Übertreibungen, durch über tricbene Drohungen rege zu halten 1). Ballenstein ware nicht er selber gemefen, wenn er nicht die Belegenheiten benutt hatte, wo immer er sie fand ober zu finden glaubte - erfahren wir body aus seinen eigenen Briefen, daß er den nämlicen Spart alsbald nach beffen Freilassung fogar zum ichwedischen Reichstanzler unmittelbar hatte ichiden wollen, bag er urfprüng lich annahm, Drenftierna begehre Frieden und bente, ber schwie rigen Dinge in Deutschland mube, an jeinen Rudzug nach Rorden. Gine Annahme, Die, berjenigen Arnims burchaus entgegengejest, fich bald genug ale grundfalich erwies, bie aber boch im Anfang eine icheinbare Stupe baburch empfangen haben mochte, bag Drenftierna felbit gunachft die Miene annahm, als wolle er fo schnell als möglich sich mit Ehren aus bem beutschen Rich beraudziehen?). Die hoffnungen, die Ballenstein hieran etwo fnupite, wurden durch Orenitierna's mahre Politik, burch fein gabes Gesthalten an allen Ansprüchen des Königs schnell zu Schanden; und demnach batte auch Sparr in dem alten Beleife zu bleiben.

Gehr begreiflich, bag ber ichwedische Resident in Dresben fein Ericheinen mit großem Widerwillen bemerkte und mit jedem

Seind einreden werde, maßen er des von Arnim Trompeters stündlich gemannig und ihn mit gleicher Ming bezahlen wird." Hallwich 2, XXVI. XXVII

<sup>4</sup> Sallmid 1, 545 67; Gerfter 3, 18, 20; bei, 3rmer 2, 12, 16.

<sup>4</sup> Gerier 2, 315; 3, 20. Grmer 2, 33, 43.

nenen Tage feines Aufenthaltes bafelbit ftarferen Argwohn ichopfte: bas umfomehr, je weniger er von feinen Antragen erfuhr. Sparr werde wie ein Pring behandelt, meldete Nicolai dem Reichstangler, bem er im übrigen aber bloß von feinen gewaltigen Bravaben, namentlich von feiner Drohung, bag Dresben in furgem mit 50 000 Mann belagert und graufam behandelt werden follte, gu berichten wußte. Gie entsprachen Nicolai's weiterem Bericht, baß eine große Schar Kroaten aus Bohmen in's Rurfürftenthum geschickt worden fei, um das alte Plunderungs- und Berftorungewerf fortzusegen. Deutlich zielte fomit Ballenftein's damalige Politit auf eine völlige Ginschüchterung bes fachfischen Rurfürften bin. Aber mit Irmer burfen wir wohl annehmen, bag er jugleich burch Sparr auch wieder positive Friedensvorichlage am Dresbener Sofe machen ließ, obgleich wir in Bezug auf biefe bis jest fo wenig Greifbares als Nicolai felbft befigen. Wenn der schwedische Agent von einem bestochenen furfürstlichen Sefretar vernahm, daß Ballenftein burch Sparr an Johann Beorg habe jagen laffen, er wolle ben Raifer jogar gegen feinen Billen zum Gingehen bes Friedens mit Sachsen und ben anderen evangelischen Ständen bringen1), fo ift ja auch bas nicht authentifch; es erhalt indes burch gleichartige und beffer beglaubigte Mugerungen bes Generaliffimus, auch wenn biefelben erft einer ipateren Beriode angehören, immerhin eine gewiffe Wahrscheinlichteit. Und jedenfalls reichen, wie wir alsbald feben werben, Die Spuren einer neuen Berftimmung, eines machfenden Digmuthes bes Generaliffimus gegen feinen faiferlichen Berrn bis in das Borjahr 1633 gurud.

Ubrigens scheiterte auch biese — wohl noch ganz in ben Januar sallende — Mission Sparr's, wie die des vergangenen Jahres, an der Bundestreue Kursachsens, was den Friedländer sedoch nicht von ferneren Bemühungen in der nämlichen Richtung abhielt. Nur, daß er dieselben einige Zeit aussetzte, um sie bei passender scheinender Gelegenheit wieder aufzunehmen. Fest steht, daß Arnim im April eine Einladung von Wallenstein zu persöns

<sup>1) 3</sup>rmer 2, 11 j. 16. 22; vgl. S. VII.

licher Unterredung mit ihm empfing, ohne daß Letterer bis daben jene friegerischen Drohungen wahr gemacht hatte'). Und freilich auch sein Plan, den Oberften Duwall mit beffen schwedischem Corps in Schlesien zum Übertritt in feine Dienste zu bewiger - ein Borhaben, von dem er sich große Dinge versprochen mar erfolglos geblieben. So ungludlich bas gegenfeitige Ber haltnis bes fachfischen Generallieutenants und ber schwebischen Beeresleitung bereits war, ja fo febr mit bem bekannten Konvent ju Beilbronn und dem dort abgeschloffenen Bunde, burch welchen Drenftierna sich über Johann Georg hinweg zum "herrn ber Situation" im Reiche machte, sich die Stimmung zwischen Amfachsen und Schweben noch verschlimmerte - Arnim, und mit ihm fein herr, hielt fest an ber Dagime, bag Ballenstein mit feinen Antragen zwar gehört und fondirt werben muffe, dag man sich selber auch im Princip bem Frieden wohlgeneigt zu zeigen habe, jedoch ohne einseitig sich barum irgendwie zu verpflichten. Sie hielten fest an der Forberung bes Universalfriedens und gu gleich an ber, wenn auch noch fo schwachen Hoffnung, Palis minarien für einen folchen gewinnen zu konnen. "Gibt es keinen Plugen, jo sehe ich auch nicht, wozu es schaden kann!" außent ber fidefische Staatsmann auf die eben erwähnte Ginladung bet frindlichen (Beneraliffimus'2). Er beeilte fich biesmal ohnehin nicht, eine zustimmende Antwort zu geben; und wohl noch bevor bies geschab, nahm Wallenstein's Politif die Wendung, die nun bereits beutlich auf neue Konflitte besielben mit bem Raifer ober boch mit der nächsten Umgebung bes Kaifers jowie mit jeinen lignistischen Breunden binweift und eben nur aus folchen erflat werben fann. Der Bergog:General trat mit ben bohmifcen Omgranten, ben alten Rebellen in eigenthumliche Beziehungen und tudte ichnell durch fie auch wieder mit ben Schweden Be gebungen angulumpien, welche von feiner bisberigen Lopalität entidieben abwichen. Da er indes ben Schein ber letteren, ben

<sup>&</sup>quot; 11:04 6 3 340

And the second of the second s

teiner auch mit den Sachsen, den abgesagten Feinden der inditalen bohmischen Emigrantenpolitik, getrennte Berhandlungen mig weiterzuführen gedachte, jo begann er jest erft ein außerst komplizirtes Doppelspiel.

Scharffinnig hat Irmer die verschiedenen Ursachen dargelegt, melde der Autorität Ballenftein's und feiner Stellung bei Bofe icon in ben erften Monaten des Jahres nachtheilig und ftorend wurden; jelbst bis auf die Katastrophe von Lügen ist er da zurüdgegangen. Er hebt hervor, in welchen Widerspruch ber General durch die übertriebene Schilderung der Schlacht als eines völligen Sieges der kaiferlichen Waffen und durch feinen Rūdzug aus dem seindlichen Lande nach Böhmen sich mit sich felber gesett, und wie diefer Wiberspruch unvermeidlich zu einer militärischen Kritik ber Wiener Kreise über ihn hatte Anlag geben muffen. Benothigt, feine Armee in Bohmen zu reorganis siren, gebrauchte er lange Zeit und fehr viel Geld, welch' letteres er sich damals durch besonders hohe Kontributionen in den faiserlichen Erblanden unmittelbar verschaffte — natürlich zu großem Verdruß ber hofbeamten und Rathe, da er felbst von ihnen, wie es heißt, niemanden verschonte und sie, wenigstens nach dem hier nicht fo unglaubwürdigen Berichte Nicolai's, durch starte Belaftung vielmehr absichtlich traf, um fie feinen Friedenswünschen geneigter zu machen. Denn burch jene Rataftrophe, burch den Tod Gustav Adolf's maren sie wohl der Mehrzahl nach in eine erhöhte Stimmung versetzt worden, die fie weit friegerischer als ben General ihres Raisers felbst erscheinen ließ und, feinen staatsmannischen Erwägungen gang entgegen, bas rudfichtelosefte Borgeben auf ber Bahn ber Gegenreformation forberte. Die tatholische Reaftion erhob unter dem Schirm ber Sejuiten wieber auf's fühnste ihr Saupt, und in ben Erblanden ergriff fie Magregeln, harter und raditaler vielleicht als je, Magregeln, bie Ballenstein nicht aus angeborener Tolerang, wohl aber als fluger Politifer scharf verurtheilte1). Bei ber

<sup>1) 3</sup>rmer 2, X. XIV. 20. 45. 46. 90.

Ausammenkunft in Leitmerit, die der taiferliche Boj, mit scheinbart Machgiebigleit gegen bie unaufhörlichen Bermittlungsbeftrebungen bes Landgrafen von Seffen-Darmftadt, im Marz mit diefem balten ließ, ergingen fich bie Bevollmächtigten Ferdinand's II. allerdings in ben lebhaftesten Berficherungen von ber Friedensbegier befelben und fonnten fein "friedvaterliches Gemuth" nicht genn rithmen. Aber es waren Borte, benen die Gefinnung weng entsprach. Nicht bloß die Befriedigung ber Schweben wiefen fie schroff gurud; auch von Wieberherftellung ber bohmischen Freiheit, von Erleichterung bes bisherigen Drudes wollten fie nicht bei Mindefte miffen. Nicolai, ber gleich Ogenftierna mit bem großten Virgwohn auf die Leitmeriger Berhandlungen jah, troftete fic mit ber freilich etwas vagen Nachricht, bag Ballenftein nicht weniger heftig über fie verftimmt fei, weil fie ohne fein Befragen angestellt worden maren und baber gegen feine auf Rrieg und Brieden lautenben Bollmachten ftritten1). Gewiß ift, daß ber Mewaltige mit oder ohne eine absolute Bollmacht für den Frieden - und wir bemerkten, daß eine umfassende und permanente berartige Bollmacht ihm boch nicht ausgestellt sein konnte -Entscheidung und Abschluß bes Friedens immerdar in jeiner Dand zu behalten bestrebt war. Seine Rriegführung mit ihren Banjen und wiederholten Baffenftillständen murbe ohne biet Benbeng für bie Folge überhaupt taum zu verfteben fein; und man bari nie vergesien, daß er ben Ehrgeis bes maggebenben Diplomaten in nicht geringerem Dage als ben bes gebietenden Go ift denn allerdings ber Tag von Leitmerit Gelbberen beiaß unmoglich in feinem Ginne gemejen.

Micolai weiß aber außerdem in Bezug auf die nämliche oder eine einem frühere ihrt von einer merkwürdigen Angelegenheit zu berichten die einen formlichen Affront für den Herzog-General bedeutet baben warde und infolge deren er alsbald schon den Gedanten vom Rosier abzufallen, wieder aufgenommen hätte. In best gegen Ausgang die Miniers in Wien bereits die Rebe dabbei gegen kangang der Miniers in Wien bereits die Rebe dabbei gegen kangang der Miniers in wieder militärischen

fommando zu entfernen, jo bod) in bemielben fehr zu beschränken urch die Ernennung ber Grafen Bolf v. Mansfeld und Johann Raffau zu Generalen. Und ba foll er nun ernftlich Miene emacht haben, daß er fich bem widerfegen ober gur Rache mit einer Armee gu ben Schweden übergeben und, mit ihnen vereint, ie Ratholifen zu bem von ihm gewünschten Frieden nöthigen werbe. leiber fieht ber schwedische Resident in Dresben mit biefen Unaben nicht bloß gang vereinzelt ba, fondern er bringt fie, wenn uch wiederholt, doch erft fo nachträglich und nebenbei, daß uns eder nähere Anhalt fehlt1). Der weit mehr fanatische als fähige Bolf v. Mansfeld war bem Friedlander von jeher verhaßt, als Bunfilling bes Raifers boppelt verhaßt, weil er feit Jahren Ehren und Amter politisch-militärischen Charafters beanspruchte und allzu eicht auch erhalten fonnte, Die er feineswegs verbiente. Dennoch, on Seite Ferdinand's hat ficher niemals die Absicht bestanden, hn ober den Grafen Johann v. Raffau einem Ballenftein als gleichberechtigt an die Seite ju ftellen, geschweige benn biefen Mann, ber hm bei alledem boch unentbehrlich war, durch berartige fleinere Beifter zu verbrangen. Ein bezügliches Gerücht icheint aber mmerhin bon Wien aus an ben Generaliffimus gelangt gu fein und ihn zu ber angedeuteten Drohung veranlaßt zu haben. Benigitens nahm fie ber ffeptische Schwebe, als fie ihm wie ein Borichlag" beffelben hinterbracht wurde, gunächst wirklich im Emit auf und rechnete, indem er feinerfeits thatig bei ber Sand en wollte, im erften Moment wohl auch auf prattischen Erfolg. Radher außerte er fich enttäuscht darüber, daß folcher ausgeblieben, ndem er freilich nie die Grundlofigfeit des Gerüchtes eingesehen u baben scheint. Ward ihm doch — wie er an Orenstierna mterm 1. April n. St. melbete - bon Wien aus u. a. eidrieben, daß der ehrsüchtige Friedland dem Raifer, sowie einem gangen Rath verdächtig und furchtbar fei, als ftrebe er ach der bohmischen Krone2). Auch dies war nichts als ein ceres Gerücht; aber es fand ficher Nahrung an den immer

<sup>1)</sup> S. u. a. 3rmer 2, 338. 346. 355 (Silbebrand G. 56).

<sup>1)</sup> Irmer 2, 95.

häufiger und bestimmter auftretenden Nachrichten von Difhelisfeiten zwischen Ballenstein und den Raiserlichen.

An und für sich schon gab feine langwierige Unthatigkit im Kelbe ber Wiener Kriegspartei, zu welcher vornehmlich bie Jefuiten gehörten, Brund ju ben verschiebenften Berbachtigungen; einerseits verbammte man seine Friedenspolitik wegen ihrer is religiösen, b. h. unfatholischen Tolerang und andrerseits leugnet man wiederum feine Friedensliebe, als wollte er, um feine auf ben Krieg begründete Autorität zu behaupten, Diefen nur in bie Lange ziehen. Und bagu tam fein gespanntes Berhaltnis jum Rurfürften Maximilian von Baiern, bas nur zu leicht zu feinen Ungunften ausgelegt werben konnte. Die Bereinigung ber beiber jeitigen Baffen gegen ben siegreichen Schwebenkonig mar bot nur ein Bert ber Noth gewesen und längft wieder vorüber gegangen. Als aber bie Kriegsgefahr für Baiern fich mit Beginn bes Jahres 1633 ernftlich erneuerte, als Maximilian gleichzeitig eine Eroberung der Oberpfalz und Regensburgs burch bie Schweben fürchtete, ba mußte er noch einmal ben faiferlichen Obergeneral um rettenben Beiftand anrufen. Unaufhörlich befturmte er ibn mit seinen Bittschreiben, fand jedoch bei weitem nicht die Bulfe von ihm, die er erwartete. Zwei große Kriegstheater gab es damals, bas eine in Schlefien mit Einschluß von Sachjen, bas andere an ber oberen Donau und am oberen Rhein. Ballenftein bielt auf beide fein Auge gerichtet; aber bas erftere lag ihm boch naber, intereffirte ihn vor allem, und er behauptete, nur wenig Boll zur Verstärfung ber Rräfte auf bem letteren abgeben zu tonnen. In der Hauptsache nur indirett, "durch Diversion", indem er fic auf einen ichlefischen Feldzug vorbereitete, wollte er Baiern Unterftugung gemähren. Doch wie er felber bis babin, auf eine noch immer unbestimmbare Beit, sich in der Defensive meinte halten zu muffen, fo gab er auch feinem auf jenem oberen Kriegefchauplat operirenden Feldmarichall Aldringen ben ftrengften Befehl, gur Bermeidung jedes Hasards in terminis defensionis zu bleiben1).

<sup>1)</sup> Für diese Berhältnisse ist Hallwich's Publikation besonders verdienkt voll; s. u. a. 1, 17. 98. 190. 289,90; s. dazu auch Aretin, Baierus austrüge Berhältnisse (Urkunden) S. 310. 324. 325.

Es erbitterte ben Kurfürsten, daß somit Aldringen, ber ihm von faiferlicher Seite allein zur Berfügung ftand, die Bande gebunden waren, und seine Lande um so offener vor den Feinden balagen. Jedoch es erbitterte ihn fast noch mehr, daß ber General diesen hochgestellten Offizier gleichwohl ihm persönlich gegenüber jo gut wie unabhängig walten ließ, anftatt ihn verabredeter= maßen feiner eigenen fürstlichen Kriegsbirektion zu unterstellen, wie er selbst boch von sich aus ben Feldmarschall Pappenheim mit liquiftischen Truppen vor und bei Lügen völlig an Ballenskin gewiesen hatte. So war er umgekehrt nun in thatsächliche Abhängigkeit von Letterem gerathen. Maximilian bildete sich ein, ein eigenes militärisches Urtheil zu besitzen, und bemerkte mit eifersüchtigem Digbehagen, daß Wallenstein solches nicht gelten laffen wollte. In Wahrheit beurtheilte Dieser seine Ginnischung in die speziellen Ungelegenheiten des Rrieges außerft ungunftig und bezeichnete ihn in Briefen an Albringen beutlich genug als Ignoranten, beffen Borichlage, wenn befolgt, den Raifer und ibn elber langft ruinirt haben wurden. Die Feindichaft zwischen en beiden Männern war eine alte und tieferliegende; allein erft lamals, im Frühjahr 1633, erhielt sie ihre für die Zukunft verjangnisvolle Schärfe. Den ftolzen Friedländer erfüllte es binvieder mit schwerem Berdruß, daß der Kurfürst sich über ihn jinweg an ben Raifer manbte und daselbst ein offenes Ohr für eine inständigen Rlagen fand, in welchen er nur Anklagen jegen jeine Person erblicken konnte1). Und irre ich nicht, so hat uch bas nun jur Unfnupfung feiner tonspiratorischen Beziehungen nit den migvergnügten böhmischen Magnaten entscheidend beijetragen.

Die Letzteren folgten, soweit sie durch ihre Kundschafter, hre Bertrauten an Wallenstein's Hoflager dazu nur immer im Stande waren, dem Lauf der Begebenheiten mit der gespanntesten lusmerksamkeit Sie hatten vorläufig gar keinen sehnlicheren Bunsch, als ihn wider den Kaiserhof gründlich und unversöhnsich zu verhetzen. Bemerkenswerth ist es, daß einer der Ihrigen,

<sup>1)</sup> Hallwich 1, 190. 230. 254. 290. 327. 332. 337. 340.

ein Mann. der int rühmen, jeme undenzible Freundichaft zwische dem Herzog Franz Albertun zu Samenburg und dem Grasen Thun erfr zu Samenburg und dem Grasen Thun erfr zu Samenburg und der offendar mit dem Obertuen v. Schlieff, dem beinnnten böhmischen Emigranten zu Treiden. deminisch für um Minne Mai n. Se. vor dem Schweden Ricolai daselfst erichien und ihm an Guine Ndolfst geheime Berdantlung mit Balleninein erinnerne. Er fragte ihm, ob die Krone Schweden und die anderen Allieuen sich dazu verstehen wärden, diese handlung wieder aufzunelmen, d. h. Ballenitein zum King von Köhmen zu erheben, demgemäß beisen offenen Bruch nit dem Kaiser berbeizuführen. Er hielt sich, weil er Wallenstein "intimius senne", für bernien, im Fall-der Zustimmung Schweden die beisen hoffnungen zu geben?. Und ebenio merkwürdig ist

<sup>🖟</sup> E. besonders Hallwich 1, 405 und jest auch Frmer 3, 451 j.

<sup>2,</sup> Nicolai's bodo's wichtige Angaben bei Frmer 2, 136 f., 145 f (hille brand & 18 f., Ricolai neunt seinen Befucher freilich nicht bei Renn, sondern der Tistretion halber blog "G. R."; aber er kennzeichnet ihn gleich wohl is ichari, daß an feiner Eigenschaft als "böhnischer Exulant" und als Bertrauensmann seiner Landsleute und Leidensgenoffen tein Zweisel ift. Bie Leng hat auch Irmer — 2, XXI i, 136 Anm 1 — darauf hingewiesen und bie Berion naber zu ermitteln versucht. Dit Recht verwirft er bie Annahme, bağ tier Graf Kinely gemeint fein konnte, wogegen er trop "beträchtlicher Schwierigfeiten", auf die er felber aufmertfam macht, ber Annahme, das es Hasin gewesen fei, juneigt. Aber diese Schwierigfeiten fceinen mir in ber That zu beträchtlich, während ich folde in Bezug auf die Berfonlichteit bet Anton v Echlieff, an welchen Irmer zunächft gedacht hatte, burchans nicht ju finden vermag. Letterer halt eine Annahme in diefer Richtung fur mb moglich, weil ihr nach seiner Behauptung der Schluß der Aufzeichnungen Micolai's vollständig widersprechen murbe. Geben wir indes naber gu! 3n unmittelbarer Anknüpfung an die Mittheilungen des "G. R." wird bafelbit rine Bermuthung ju Ungunften Aurjachsens gegeben, "und tommt" - fo schließt ber Schwede ben Sat und das Schriftftud überhaupt - "bies mit bem überein, was der Cberft Schlieff vom Bettage referirte", vom Bettage als einer besonderen, ebenfalls zum Rachtheil der turfachfischen Regierung and gelegten Anordnung. Alfo ftatt eines Widerfpruchs wird umgelehrt facilite Ubereinstimmung tonftatirt. Bas nun die Berfonalfrage betrifft, war freilich zuerst, wo es sich um höchst belikate, ja tompromittirende Dinge handelte, vorsichtig nur "W. R." als Redner genannt; jest aber, wo eine teineswegs ristante Bemertung über Sachsen folgt, wird Schlieff als Referent ausbrudlich

Derhaupt galt, aus eigener Inivative gerade zur namLerhaupt galt, aus eigener Inivative gerade zur namgert auch dem französischen Gesanden Feuzuseres in Tresden
Areifinung mit demielben Ziele, nur in noch fühnerer Beise,
machte. Bon Schweden wie von Frankreich, den gegen den
Kaiser damals eng verbündeten Rächten, wurden die Borichläge
mit aller Lebhaftigkeit ergriffen und volle Unterführung zu ihrer Aussichrung in Aussicht gestellt, wenn auch noch niemand im
Stande war, zu sagen, ob Ballenstein selbst mit ihnen einverstanden sei. Tenstiterna rechnete aber auf Bermittlung und thätiges Gingreisen des Grasen Thurn und besahl desbalb dem rührigen Nicolai, vor allen Tingen diesen Todseind Kaiber Ferdinand's II.
in's Geheimnis zu ziehen. Und wie hätte der auch sehlen können!

Thatsachlich hatte sich Thurn von Schlessen aus soeben bereits direkt und unverblumt aus freien Studen an Wallenstein mit der schriftlichen Aussorderung gewandt, die böhmische Krone sich aus's Haupt zu sesen. Mit dem Überbringer dieser Aussorderung — es war Rasin — mochte sich nach dem wohl unterrichteten Kinsky der Herzog allerdings aus irgend welchem Grunde persönlich nicht allzuweit einlassen. Lagegen sorderte er aber selbst, als nächste Anwort an Thurn, daß dessen alter Wassengesährte und Vertrauter, der jest unter Thurn's Rommando

namhast gemacht. Es ist wahr, daß hier der Eine mit dem Andern noch nicht identisch zu sein braucht; allein die Bahrscheinlichteit der Joentität ist aus jeden Fall weit größer, als das Gegentheil, die Nothwendigkeit, zwei derschiedene Bersonen anzunehmen, gar nicht vorhanden, und somit auch kein Biderspruch erweislich. Jene Bahrscheinlichkeit wird vielmehr sast zur Gezwisheit, wenn wir Acht haben auf die übersiererten Einzelheiten, namentlich auch auf die intimen Beziehungen des "G. R." zum Herzog Franz Albrecht (2, 138. 140), denen Schlieff's erwiesene und von ihm selbst bei anderen Gelegenheiten Ricolai gegenüber betonte Bertraulichkeit und Freundschaft mit diesem herzog sehr wohl entspricht. Bgl. 2, XXII Ann. 1. 196 7. 250, 388 und 393, auch Gaedele S. 179 (Rr. 68, und Hallwich 2, 255.

historisk tidskrift 9 (Stocholm 1889), 150-1; Irmer 2, 161. 183. Rank, Ballenstein S. 304 5; vgl. Lettres et négociations du marquis de Feuquieres 1, 258; 2, 1 f.

als Generalmajor in Schlessen steinende Busine zu ihm komme. Und Bubna reiste dementiprechend mit Thurm's Genehmigung in aller Eile nach Girichin, wo der Herzeg eben verweilte. Noch in derselben Nacht, als er dort ansam, erweit er, übrigens mit ihm auch Rasin, im Beisein des Grasen Trzka eine Andienz von Wallenstein, die sosort zu einer ganz außergewöhnlichen Unterredung führte.).

Bubna's hochinteressanter Originalbericht an Oxenstiene über viese Gitschiner Maikonferenz, welchen Hildebrand verösseicht hat, sindet jett, bei Irmer, durch die auf Ainsty's mündliche Mittheilungen begründeten Aufzeichnungen Ricolai's mehrsache Ergänzungen, die zwar, weil Kinsty erst aus zweiter Hand geschöpft und vielleicht selbst erst durch Bubna oder wahrscheinlicher duch seinen Schwager Trzsa die betreffende Kunde empfing, so volkwerthig nicht sind, doch aber bei ihrer principiellen Übereinstimmung mit den authentischen Grundgedanken der Unterredung gleichsalls wuhl Peachtung verdienen.

Rach Kinsly wie nach Bubna unmittelbar fragte der Herzog-General den Legteren, ob es nicht thöricht sei, daß man sich gegenseitig auf den Tod befriege, da man den Frieden, mit aw deren Worten durch die beiderseitigen Armeen die Macht, den Frieden zu diktiren, in Pänden habe. Worauf er aber hinaus wollte lehrt Kinsly's Zufaß bei Rievlai: "Wenn der Graf v. Thum

<sup>&</sup>quot;hilbebrand & 28 24. Frmer 2, 170 173. Pruh — ber gegets martige Stand der Baltenfiem Frage: Uniere Zeit Jahrg. 1887 1, 365 — aberneht das Bubna nach feiner eigenen Angabe Lauf bes Fürsten von Friedland Bag und Begehren" zu biefem reifer

O James I 188 fen allerdings "de mir doch den Feind in unfern palle, hand i Sug muy is ident "Feind" redenfalls "Frieden" beifen, so nag sos den Som organ Sy. 2000 Audum der Hilbertund S.24:
Ab o control folge und son gueren modern nichen die wir die Krimen in oder holden hand auch nichten vor zur allgemeinen wohre. Der hand hand der hilbertund der

mit ber Armee ju und flest, fo wollen wir end Bebmen all: miteinander wieber in Bitmen einiegen!" irrilly and Ballenftein's, Die ihre Beitetrung burch ben weiteren Sube!: bis Bubna'schen Criginalberickes findet, sowie burch des, west unter ausbrudlicher Bernfung auf Bubna erwas iverer ber ihmebische Staatsielreiter Grubbe und ber engliche Dirlomet Curtius brieflich melben tonnten! Und mehr noch: biefe Erflirung, wie fie von Lineth an die Spipe ber Erbinumgen Ballenstein's gestellt ift, warbe, wie mir scheint, ce erft rect berftanblich machen, das Bubna, nach feinem eigenen Berickt, in seiner Erwiderung fofort und obne Umidweif auf fein Biel losging, dem faiserlichen General den unversährten Daß der Bohmen gegen Kaiser Ferdinand und die Piassen, welche ibn gang beherrichten, unter hinweis auf den vernichteten Rajefrats brief Rubolf's II. versicherte und dazu sich flar und bundig solgenbermaßen ausließ: mit ber Annahme der bohmischen Krone werde, während alles beim Knifer vergeblich sei, der Derzog durch feine Berjon beffere Gelegenheit und Gewähr jum Friedeneichluß geben ("jo ware mit Ihrer Gurit. Gnaben Perjon ein benerer Butritt zum Frieden zu gelangen"). Solch' eine Annahme von Seite Ballenftein's aber konnte natürlich bloß eine gewaltsame. usurpatorische, ein Aft der Rebellion gegen den Kaiser sein. Und durfte er einen berartigen Borichlag auch nur anboren? Satte er, wenn er wirklich noch lopal verfuhr, Bubna nicht iofort beim Ropf nehmen ober zum mindesten ihn hinwegweisen muffen? Statt beffen ließ er ihn ruhig ausreben, ließ ihn noch entwickln. wie ber hochselige Konig von Schweden die Krone Bobmens ibm, bem General, vor allen anderen gegonnt habe und ihn in ihrem Besit geschützi haben würde?).

Als Bubna geendet, sagte nach seinem Bericht Ballenstein ihm: was bie Krone betrafe, "das ware ein großes Schelms

<sup>1)</sup> Grubbe bei hilbebrand E. 42 und Curtius bei Rante E. 307 ann. 2. 483.

<sup>9</sup> Bubna's Glaubwürdigleit als Berichterstatter und somit der bobe Berth seiner Relation ist icon von Lenz S. 386. 388 gebührend bervor- gehoben worben.

'Ma' Ora experimeller derruf weiter: "Es wäre zwar wahr, 11/2 ter Lovier ein frammer Dem fet, liefe fich aber fast von som eine ber Birfer und Bireibinger anführen und ber beten : Benau er aus nu dem Schelmenftick jene ihm ieber jugemuther Uiurpotion ber beburiften Krone? Der meinte a 1.48 Beriohren Gertinant's, meider auf Betreiben feiner Bjoffen und ireiheitsieinblichen Rathe nicht allein den Majeftatsbrief, innbern auch bie freie Ronigswahl in Bohmen rechtswidrig für null und nichtig erflart batte?1 Die Borte find, wenn wir am ince, gerabe auf letteren Bunft bingielende Rundgebungen und Chripeliche Wallenstein's in Betracht ziehen2), durchaus nicht fo thu und unzweideutig, als man insgemein, durch die Auslegung im eifteren Ginne anzunehmen pflegt. Damals felbit ift in ben bestunterruhteten Arcijen, in jeiner nachften Umgebung von allen untern eher bie Mede gewesen, als bavon, daß er bie bohmijde Minne aus moralischen Grunden gurudweisen werde; jein Beideit un Unden hat bamale biefe Auslegung burchaus nicht erfahren.

19 Ball I finen's Defension Schrifft von 1636 bei Hallwich, H. M. Ihm als joune im Projek Ballenstein & 14/5, in Berbindung mit dem, mas wallenbeim brater brieft und perfonlich zu Thurn aufstachelnd gejagt haben fon

Onereins ber Nanke a. a. C.; Frmer 2, 310: "Es seine auch der dem Bermann gewahlt, bab in ihre trebe mabl wiederumb gesehet werde" u. j. w. dermenalt, soll Ballowiem dem Raiferbose wiederholt vorgewofen baten. E. openie de Frank & C.

Es bleibt aber gleichwohl unzweifelhaft, daß ber Bergog viel gu flug war, fich burch ben trugerifchen Glang einer Rrone blenben ju laffen, beren Befit ihm unabsehbare Schwierigkeiten für bie Bufunft gebracht haben wurde, und die Nicolai braftisch mit einem Igel verglich, welcher fich ohne Sandschuhe nicht anfassen ließe. So wenig als bas Bisthum Burgburg und bas Bergogthum franten tonnte ein problematifches Königreich Böhmen Ballenftein locken, mahrend fein Huge auf ein vornehmes Rurfürstenthum im Reiche gerichtet war. Seinem faiferlichen herrn gegenüber zeigte er boch auch fo immer eine recht bedenkliche Saltung. Man muffe — fuhr er zu Bubna fort — jenen "Berleitern" besielben entgegenarbeiten, fie ihren Bred nicht erreichen laffen. Man folle vielmehr unter dem Nachdruck ber beiden zu vereinis genden Urmeen - ber faiferlichen, die er als feine eigene betrachtete, und ber schwedischen in Schlesien, beren Offiziere gleich Thurn und Bubna größtentheils aus bohmischen Emigranten befanben - eigenmächtig vorgeben und ben Frieden mit Berftellung der religiöfen Freiheit und Gleichheit durchfegen. "Und was wir, die wir die Armeen in unserer Macht haben, abhandeln und ichließen, bas mußten auch bie anderen, fo gleich nicht wollten, annehmen und belieben". Er schmeichelte ben bohmischen Brotefanten, weil er fie im Gegenfat zu Jefuiten und Liguiften, gum Raifer felbft gebrauchen tonnte.

Jusammenreimen: Die böhmische Krone dem Kaiser zu nehmen, würde ein Schelmstück sein; zwar sei es wahr, daß der Kaiser ein frommer Mann sei, doch werde er von den Psassen u. s. w. versührt; man müsse dem entgegensarbelten. Das "zwar" bleibt hier jedensalls sinnlos, während es sich dort zwis von selbst ertlärt. Noch sei bemerkt, daß der Ausdruck "Krone" damals viel häusiger und allgemeiner als jest für Regierung, Hos, Königreich u. s. w. gebraucht wurde. "Und nachdem sonder Keftitution der aus der Krone Böhmen und kaiserlichen Erbländern exulirenden Kavaliere, auch Kestabilirung der wohlsterzebrachten böhmischen Freiheit, so in Religion als Politik gewesen, kein Bergleich zu tressen, der aber keineswegs vom Kaiser und Haus Österreich zu bermuthen": dies schrieb Drenstierna zur Erwiderung auf die in Rede stehende Melation Bubna's (Hildebrand S. 29). Gerade der Ausdruck "Krone" sonnte aber als ein vieldeutiger von Ballenstein auch absichtlich gebraucht worden sein. S. weiter unten.

3m Berlauf ber Unterredung", vertieg er fich is weit, Gulub Moolf zu rühmen, ba er ju bem nämlichen 3med, ben Beingstigten und Bebrangten in ber allgemeinen Soche zu beifen, bie Waffen ergriffen habe. Ja, er ließ es gleichjam als feine Absicht erlennen, jest ber Rachfolger bes Schwebentonigs zu werben, und tam babei immer wieber auf die nothwendige Bereinigung ber zwei Armeen als ausschlaggebend für alle Theile zurud. Er verhieß, für diesen Fall den Grafen Thurn zu feinem General lieutenant und feinen alten Freund, ben Bergog Frang Albecht Bu Cachfen Lauenburg, gu feinem Reldmarichall gu machen. Er that bei alledem Bubna aber nicht ben Gefallen, auf eine Ber treibung bes Staifers aus Bohmen einzugeben. Dan moge ben gang aus bem Spiele laffen, mar feine Meinung. Aber bas bief anbrerfeite boch nur, man moge einfach über biefen Bfaffenfnecht himveggeben; "sondern wir selbst wollen alles richten, und mas von une gerichtet und gemacht wird, babei muß es auch alfo verbleiben". Bu Bubna's Beruhigung — befriedigt konnte ber rablfale Abhme dadurch freilich jo wenig als Thurn fein — hatte und Minoly's Mittheilung Wallenstein auch zu ihm gesagt: "Der Muller foll euch nichts thun, wir wollen's ihm wohl wehren; und wenn ber Bayer fich maufig machen will, wollen wir ihn auf folde Aleife, wenn wir mit ench einig find, wohl schuhriegeln". Bon fich aus bemerkte Kinsky zu Nicolai noch außerdem: "schmeihen" wolle der Bergog den Kurfürsten Maximilian und jein Weld holen; er fei ihm "über alle Magen fpinnefeind" -Ipmunefeind alfo, wie den Sejniten. Und Bubna felber berichtet, balt Mallenstein ibm geiagt babe: "Der Bager muffe Gelb ber felnothen und beingeincht werden?). Beachten wir nun, wie fich

unmittelbar vor diese Guidiner Luciers, der Gegenies zweiner Maximilian and Bellevier and impenen recinicit him we Raifer Ferdinand summe neuerner inner die einer neuer dieser Pontei zu ergreifen, wie er Albemgen filme wegen der ihn von Bollenieis enteiler "Industrussentung" — is neren der Antjurit den wert ermitmen Bereit - rereffich jur Keite stellte, eben deswegen und in der Henemi durch feinen Erfe friegsrath Coedeadeur ihreiten und inn bene unweihende Meinung, fein Migieller anstreicher lief. Confermer fich voraus, daß dies nicht Sure femper werte. Int Belerften der über die Stimmungen und Kompinge im Kurierder burch leine Anhänger weis geneu urbenm wer ber dentenent sie der 1chlusse jast john im Rement ibrer Aufflicent zu meder offenet. läßt jedenjalls danch der hier in Nete inchenden Eriffrungen deutlich erfennen, wie deine Emprenag um Sowen zu deuer veränderen haltung ningenicht bei Eins fam jum auderen. um ihn auf der, von Santradi ienes Auch unt feiner Philis abjchijfigen Bahn, die er von neuem errickung wenter zu merben.

Indes gewohnt, zwei Seinen in seinem Bogen zu baben. versolgte er wie damals, als er wir dem dänrichen Afgesinden Opphansen komerirte, auch zest gleichzeitz wiederum verschiedene Biele. Die von ihm dringend zemänschie Bereinigung mit der schwedischsdohmischen Armee datte noch eine andere Svipe. Da er den seindlichen Gegensas zwischen den köhmischen Emis granten vom Schlage Thurn's und Aursachsen kannte und dieser Gegensas bisher in seinem Interesse gewesen war, so fonnte er es sich auch jest nicht verlagen, ihn soviel als wöglich zu erweitern. Wie der Baier, so sollte, nach seiner Erklärung zu Budna, zugleich auch der Aursürst von Sachsen Geld ichnizen und heimgesucht werden. Er rechnete für seinen bevorstebenden

¹) E. 398.

<sup>🐧</sup> **hallwich** — hier bisber zu wenig berücklichtigt — 1, 383 Ann 1 387 3

<sup>9</sup> Bas der venetianische Restent Antelmi in Sien etwas friter — August 1633 — bemerkte, galt wohl auch bereits bier. S. Ardin i Runde österr, Geschichtsauellen 26, 391.

<sup>1) &</sup>amp;. oben &. 239 i.

1

Keldzug insbesondere auf die "große Diffension" der Keinde in Schlefien unter einander1). Und am liebsten wurde er wohl Thurn, Bubna und alle anderen bohmischen Offiziere mit ben von ihnen befehligten Truppen, also immer ben großen Saupt bestandtheil ber schwedischen Armee in diesem Lande, durch Ab trennung felbst von der schwedischen Oberleitung in fein Lager hinübergezogen haben, um, baburch wesentlich verstärft, nach allen Richtungen hin Front zu machen, somit nicht weniger als auf ben Raifer, von dem er noch feineswegs offen abzufallen gedacht, auf die erklärten Feinde zu drücken und durch feine Übermacht die Entscheidung im Kriege, zunächst in den österreichischen Erb landen, herbeizuführen. Er wollte, wie er gelegentlich treffend fagte, eine Zwickmühle behalten2), mit jedem Buge, den er nach ber einen ober anderen Richtung bin that, einen sicheren Gewinn davontragen. "Wenn nun Ihr gleich — sprach er Bubna, ben schwedischen Generalmajor, seinen bohmischen Landsmann, an — ben Krieg eine lange Zeit führen wolltet, so babt Ihr doch fein Saupt", wie wenn er meinte, daß Buftav Abolf feinen Nachfolger außer ihm felbst, der es werden wollte, im weiten Umfange bes Rriegsgebietes gefunden habe. Bon Orenstierna schwieg er zuerst geflissentlich gang. "Der Kurfürst zu Sachien - fügte er dagegen hinzu - follte unter euch im Reiche ber Vornehmste jein. Was ift aber berfelbe für ein Bieh und was führt er für ein Leben !"3) Ginen Kommentar hiezu liefem allerdings die schwedischen Gesandtschaftsberichte aus Dresden bei Armer. Graf Solms hatte ichon ein Jahr zuvor den hof Johann Georg's als im Verfall bargestellt und in Wallenstein's Sprace geurtheilt: "Auf ein Luderleben, wie es hier geführt wird, fann nichts Butes erfolgen". Und nach dem Tode des Königs mar ce trop allen Glends ber Beit, unter ber perfonlichen Ginwirfung Johann Georg's, bes rex cerevisianus, wie die Studenten ihn nannten, noch schlimmer geworden; alle Nachte ichier - beift

<sup>1</sup> Mallenstein bei Aretin, Baierns auswärtige Berhältnisse. Urtunden . 196. Bal oben S. 391 Anm. 3.

<sup>🕶 🕏</sup> weiter unten.

<sup>&</sup>quot; hilbebrand S. 25.

es in Nicolai's Dresbener Berichten vom Januar 1633 — lebe man bei Hofe "in stetigem Sausen bis an den hellen Tag""). Kein Bunder, daß der ernsthafte und gewissenhafte Arnim diesen Hos mied, soviel ihm möglich war. Und hätte er nun Ballenstein hören können, wie dieser vor dem Böhmen seinen kursürstlichen Herrn auch als Politiker ichlecht machte, scharf und doch wicht unrichtig als eine Persönlichkeit schilderte, die etwas gelten wollte im Reiche ohne die nöthigen Fähigkeiten, ohne Ernst und Ausdauer. Gegebenen Falls — gab der Herzog-General sogar Bubna zu verstehen — würde Johann Georg die Seinigen unter einem Borwande verlassen und zum Kaiser übertreten; sur die — gleich den Böhmen niedergedrücken — Schlesier würde er bei Letterem höchstens pro forma intercediren?).

Bubna hatte feinen Grund, fur ben jo hart und mit jo efichtlicher Tenbeng angegriffenen Fürften einzutreten, und auch kinen, die mit der gleichen Tendenz getadelte Unbeständigkeit bes Aurfürsten von Brandenburg zu bestreiten. Um jo warmer aber nahm er sich, ba er Ballenstein's Spize wohl bemerkt hatte, ber schwedischen Leitung im Reiche an's). "Ihre Erc. ber Berr Reichskanzler — antwortete er ihm entgegen seiner Dleinung, daß es an einem Haupte fehle — expedirte als ein königlicher Legat alle Sachen, ware ber Allervornehmite und bependirten alle Armeen von ihm und würde Alles also birigiret und gerichtet, daß cs in guter Orhnung verbleibet." hier half also feine Intrique; ber faiferliche General mußte fich überzeugen, daß die Bohmen wie vor jo auch nach bes großen Königs Ableben an ber Krone Schweben als ihrem mahren hort voller hoffnung festhielten. Und mit der ihm eigenen Clafticitat ging er sofort auf die Situation ein, rühmte Orenstierna im Gegensatz zu den beiden Kurjürsten nun selber als einen ansehnlichen, hochverständigen Herrn und

<sup>1)</sup> Frmer 1, 191 (vgl. S. 174); 2, 11. 13. 17.

<sup>1)</sup> Hilbebrand a. a. D.

<sup>9)</sup> Über Suftav Abolf's einzige Hinterbliebene, Chriftine, äußerte Wallenstein: er vernehme, daß sie zur Königin in Schweden gefrönt sei; allein im beutschen Reich würde sie "das Regiment nicht führen können". Hilbebrand 6. 25.

fprach bie Hoffnung aus, er werbe fich feiner Anficht über bie Bleichberechtigung ber Bekenntniffe und inegemein über die ber stellung der alten Freiheiten und Gerechtigkeiten im Reiche an schließen und jo mit der großen Reputation, beren er genieße, im nämlichen Sinne den Frieden befördern. Ballenftein that noch mehr; nachdem Bubna ihn noch ausdrücklich baran erinnert, baß Graf Thurn, wenn diefer von allem Rapport empfing, & weiter an den ichwedischen Reichskangler mittheilen wurde und ohne bessen Willen für sich selbst überhaupt nichts vornehmen fonnte, ließ der Herzog durch seinen Bertrauten Trzfa ihm in ber Frühe bes folgenden Morgens den Bunfch ausbruden, bem Rangler bas Gitschiner Gespräch unmittelbar mitzutheilen, auch anheimzustellen, ob er, Orenftierna, ihn, Ballenftein, perfonlich besuchen oder durch Mittelsperjonen Unterredung mit ihm pflegen laffen wolle 1). Bereits in ben nächften Tagen mar Bubna, vermuthlich nach furzem Aufenthalt bei Thurn in Liegnit, auf dem Wege nach Frankfurt a. M. zu Oxenstierna.

Und nun welch' doppeltes Spiel! Nicht im Stande, Die Böhmen von den Schweben zu trennen, dagegen umsomehr be ftrebt, beide zusammen wie einerseits gegen Raifer und Rurbayern, so andrerseits gegen Kurjachjen aufzureizen, gab der Friedlander darum doch felbst mit nichten den Bersuch auf, bas lettere ins geheim zu fodern und umgefehrt in der alten Beije von Schweden zu trennen. Richt er, nur der bedächtige Urnim war schuld, daß feine Einladung an diefen vom Ende April bisther noch feine Folge gehabt. Jest schien es freilich einen Moment, als werbe das Kriegsgetoje alle Verhandlungen zum Schweigen bringen. Denn endlich, in der zweiten Balfte des Mai, eröffnete der faijerliche General mit jeinem Ginmarsch in Schlefien ben Jahres feldzug. Bald fonzentrirten fich die Hecresmaffen huben und brüben; die protestantischen Allierten mußten in ber Stunde ber Befahr boch einmal Urnim als Höchstkommandirenden erkennen, wozu der Umstand, daß sein feindlicher Rival, Graf Thurn, am

<sup>1)</sup> Hildebrand S. 26. 27. Sehr beachtenswerth ist auch hier Kinsty's Angabe (nach Nicolai) bei Irmer 2, 174.

Bodagra frank in Liegary purinfigencement offenset under une gunftig mitwirfte. Rach Cemerer Scharmigen finer eine Ers scheidungsschlacht zwieden Selerfier und Annu tenegerieber — als ploslich am Aberd des 2 Juni einer diesen die Weldung ivi's Lager schicke, des er un mu um zu underreden depend Dor, falls foldes nicht ermiriär ber Gerier Trate er in a bienden wolle. Arnine welle beneut Krensenti, und euremmit wurde beschloffen, nach Kruszsprinkut Trite zu biren. Das tron denn die Einleitung zu neuen. unmmedierer mindlichen Gröffnungen Ballenieck's und beier Kräftung bir . ber fährlich Senerallieutenant bewerfte, das dembeuter wellendt mehr bie ie On einer persönlichen Beisrechung wir ihm geleger wert und er blieb, zumal die militärriche Kage mind wernger als berveriert für ihn erichien, nur wieder innem Gruntfitz gerren, zu berrien und ad referendum zu nehmen, wie weit wir ferferlicherfeit sich austasien werde. Und nas befom er besmal zu berere Er hat Ballenstein's Auslowungen infort ju Barrer gerrent. auch, um jedem Misserkänduns verzubenger, bie Kickristen feiner Aufzeichnung fich von Beite weine bord Geldmerfinal Gallas und Grai Trila in Gegenven eine feinen baden 277giere, ferner bes brandenburgiften Cherfen Euroeberf unt bes Schwedischebohmischen Oberfier Rels ausbrückt befrieden laffen. Danach follten die Feindieligieten surifiem beiben Armern ober wie es diesmal der practie Sinn wer, sufficie der forferichen und ber turfächfifchen Armer aufgefalben fein und beide hingegen mit vereinigten Kraften ibre Woffen menden , bore Reipelt einiger Berion wiber biefelben, fo fich unterfangen würden, den Statum Imperil not neinen zu mehren und bie Freiheit der Religion zu bemmen 2.0

<sup>1) &</sup>quot;Bas E. i. On bes Seilfrentes artien şarfaen der Amier, aben und Cuhr Sächfischen armes den mitr bear Ernnerung genaam in Armin an Ballenstein: A. Archiv i. iddi (veidichte T., 1889) der T

Ballenstein und Arnim S. 16 aus dem flichfichen Haupt Stankardin versöffentlichte und jest nochmals vom Gestele S. 161 Kr. 57 mugerbeite Riederschift Arnim's scheint mir den Borzug vor der von Hallwich 1. 1886

Mus letterem Bunft las Arnim bie Absicht Ballenfteixa's heraus, Alles im beiligen romischen Reich wieder in ben Stornb gu versetzen, wie es 1618, vor Ausbruch bes unseligen Rrieges gewesen. Und er wollte ihm bas wohl um fo lieber glauben, als es ja seinem eigenen Herzenswunich burchaus entsprach, als er selber ihm vor Jahr und Tag 1618 als Rormaljahr vor ge ichlagen hatte'). Auch schien ber Generaliffimus wenigstens in biefem Runtte, von ben erften Unterhandlungen Sparr's Ber, tonfequent und fest zu bleiben. Wer aber ließ fich nun nicht alles unter ben durch die neue Waffengemeinschaft zu befampfen den Storern bes Status Imperii verstehen? Die Schweben fo gut wie die Frangofen, der Raifer fo gut wie feine jejuitischen Rathgeber ober feine liguiftischen und spanischen Freunde konnten damit gemeint sein. In der That hat Arnim den vielbeutigen, durch den Bujage: "ohne Rejpett einiger Berfon" noch vielbeutiger werdenden Ausbrud in seinem Gutachten an die beiden, stets zusammen gehörenden evangelischen Kurfürsten, mindestens in dem an Johann Georg, nach den entgegengesetten Seiten bin erwogen !). Er abnte freilich nicht, mit welcher Behaffigfeit Der Briedlander noch fur; juvor den Letteren herabgefett, mit welcher er aller Babrichemtichkeit nach ihn felbst, ben furjächfischen wienerallieutenant, geichmabt batte. Denn Graf Rinsty, welcher fich rubmt, vornehmlich gut in Bezug auf Ballenftein informatit ju fem und dies feiner Stellung nach auch verhaltnismäßig fein fonnte batte erfr menige Tage juvor bem ichwebiichen Refiden ten

nad einer Abidreft im Rriegkinder ju Bien abgebrudten gu verbiernert Benn genen bilbet grenbar, obmobl felbit nur abidriftlid, bie morigetmente Benage ju ben be, banbie Sie 36' unmirreiber vorbergebenben Edren Ben Armin o ein ben Ruefmeren von Gabien, wie ber Inbalt begielben eige bit Die Ablant in frahmen bieber inderfalle mein meniger Garantie Satione, favor de ongelne wilhlichn geendert und einzelnes unacht Fam meg jelinfen gu haben. 25.mignene lifte fin mitte erfennen. meebalb Armeim Burte feinen Baninen mitgigmfemmenbe Ausbrick, bie er Ballenfeine in bem Crisbente Gierran, nangefinniben gur im bem Biemer neggenn den ander rede

Street 1 LVIII 98.
 Mococh, S. 168 f. ogt. S. 190.

in Dresben verfichert, daß Wallenftein Arnim für einen Schelmen halte, daß er es öffentlich fage, Arnim habe fich gegen ben Ronig von Schweden wie ein achtdoppelter Berrather benommen 1). Und febr möglich, baß jener in ber Gitschiner Maitonfereng eben auch das zu Rinsty's Landsleuten geäußert hatte - entspräche to doch gang feiner Absicht, ihnen die fächfische Bolitik noch verhaßter zu machen. Wenn er felber auch Sparr - und nur mit Bezug auf biefen Unterhandler fonnte bie gehäffige Augerung gebraucht worden fein - zu Arnim erft geschickt hatte, fo gewahrte ihm boch die an fich miglungene Unterhandlung die Benugthuung, daß durch fie ber Bertreter Rurfachsens in ben Mugen seiner eigenen Berbündeten nachhaltig tompromittirt erich ien. Mit welchem Unrecht, das zeigt Arnim aber auch bier wieder burch fein zulest erwähntes Butachten, in welchem er Da vor warnte, bei etwaigem Gingeben auf die neuesten Eröff= Tungen bes faiferlichen Benerals ben Schweden Anlag zu gefähr= Them Argwohn und ihm felber während bes nunmehrigen Saffenftillstandes Gelegenheit zu außerordentlichen Berftarfungen Sum Schaden ber Schweden zu geben 2).

Arnim sah voraus, daß Friedland's weitgehende Borschläge ndrerseits in Wien sehr böses Blut machen würden und dem aiser der Berdacht kommen könnte, als ob "etwas Gesährliches vider ihn praktizirt werde"3). Gleichwohl hat jener in seiner Interredung mit Arnim die scharsen Ausdrücke gegen Ferdinand vie gegen Maximilian von Bahern, die er an Bubna's und so-nit auch an Thurn's und Oxenstierna's Adresse gerichtet, nicht u wiederholen gewagt — offenbar, weil er den Kursachsen immer eine schnellere Berständigung mit diesen katholischen Fürsten

<sup>1) 3</sup>rmer 2, 175.

<sup>2)</sup> Gaebete G. 164.

<sup>5)</sup> Gaedele S. 163. — Kirchner, der das Boppenburger Archiv noch in größerem Umfang als Gaedele benuten konnte, bringt S. 268 eine für Ballenstein's thatfächliches Schüren gegen Ferdinand II. bemerkenswerthe Notiz, wonach Arnim kurz darauf nach Breslau hin äußerte: er wisse aus Ballenstein's Munde, daß die evangelischen Fürsten und Stände vom Kaiser für Rebellen erklärt, und ihre Güter bereits verschenkt seien.

gutraute und daher noch Bedenken trug, sich bloßzustellen. Kein Wunder aber, daß der Kurfürst von Brandenburg seine Borschläge nach näherer Einsicht allzu "general beschaffen" sand") und der vorsichtige Arnim selbst aus ihrer Unbestimmtheit, ihrer Bieldeutigkeit Mißtrauen schöpfte"). Dieser blieb mißtrauisch, wenn ihm gleich Wallenstein mit ausgesuchter Kücksicht und wie zu ausserichtigker Förderung der Verhandlungen — "damit er, v. Arnim seinen Herren Prinzipalen Kursachsen und Kurbrandenburg destrechten, sich zu beider Kurs. Liebben persönlich begeber könnte" — den erst auf vierzehn Tage bewilligten Wassenstill istand, um seine Rücksehr abzuwarten, noch verlängerte").

Und der kaiserliche General war nun ja auch darauf be glacht, daß die Verhandlungen, welche er in der angedeutet te Richtung mit den beiden Kursürsten erwartete, "so viel imm mer möglich a parte", d. h. mit Urnim ohne Wissen der Schwed den und der Böhmen geführt würden"). Fraglich ist es sogar, ob dieselben auch nur in seine erste, ganz unter vier Augen geführtellnterredung mit Arnim eingeweiht worden seinen. Die Beste stigung ihrer Richtigkeit vor den oben genannten höheren Offizie en schloß die unbedingte Wittheilung ihres Inhaltes darum n den nicht in sich 5). Lediglich der Beschluß des Stillstandes hatte swilltstrischen Gründen eine allgemeine Wittheilung und die stimmung der Verbändeten in Schlessen nöthig gemacht. De se zu verweigern wäre aber Thorheit gewesen, nachdem Arris m

gerade vom militarijchen Standpunft aus den Stillftand

<sup>1)</sup> Frmer 2, 246. Kurfürst Georg Bilhelm nahm damit eigentlich em ne vorausgehende Resolution — S. 212 — wieder zurüd.

<sup>\*)</sup> Ich muß es mir versagen, auf Arnim's weitere politische Ideen einzugehen. Es genüge, den Schluß seines Gutachtens vom 9./19. Juni zuführen: "... hielte [man] sleißige Acht, daß er [Ballenstein] sich nicht tiartie, und also das Wert dirigirte, daß seine Macht allezeit zwischen Grangelischen — d. h. zwischen der tursächsischen und der schwedischen Macht eingeschlossen". Gaedele S. 164.

<sup>3)</sup> Bgl. Aretin, Ballenfrein. Urt. S. 69; Hallwich 1, 426; 3 = 11 12. 220. 246 u. f. w.

<sup>1)</sup> Sallwich 1, 426; vgl. Grubbe bei Sildebrand G. 42.

<sup>9)</sup> Diergegen fpricht auch nicht Sallwich 1, 397 (Dr. 471).

unabweisbar erflärt hatte. Graf Thurn, der, wie geiagt, in Liegnis frank lag, mag freilich erft nachträglich um feine Einswilligung ersucht worden sein; dem fait accompli vermochte er sich erft recht nicht zu widerießen. Nur umsomehr machte er seinem Unwillen über die neue Annäherung des verhaßten Wannes an Ballenstein Lust. Er scheint gesürchtet, ja für gewiß angenommen zu haben, daß ihm dieser selbst nun das Geheimnis der — noch nicht beendigten — Mission Bubna's, obgleich das bei ursprünglich die Sachien ersichtlich ausgeschlossen waren, vernathen habe. Und Kinsky, der hier ganz mit Thurn's Augen sach, sprach sogar die Besorgnis aus, Arnim werde aus Haß und Reid jest Bubna entgegenarbeiten.

Saedefe's und Irmer's maßgebende Publikationen lassen rich meiner Ansicht keinen Zweisel daran übrig, daß alle die einst meiner Ansicht keinen Zweisel daran übrig, daß alle die einst in Umlauf gesetzten Erzählungen von Friedensvorschlägen, die Ballenstein damals Arnim gemacht haben soll, reine Erdichtungen sind. Dies ichon deshalb, weil sie ein gleichzeitiges Dienes und rückhaltloses Zusammengehen des kaiserlichen Generals wit den Sachsen und den Schweden behaupten, eine Berückstigung der Letzteren den Ersteren gegenüber von seiner Seite anführen, welcher jetzt die authentischen Akten direkt widerschweden. Er soll Arnim selber eine stattliche Entschädigung Schwedens als Bedingung des Friedens vorgeschlagen haben. Barum aber sindet sich in Arnim's Berichten hievon gar nichts, warum im Gegentheil nicht bloß bei ihm, sondern auch sonst in den offiziellen kursächsischen und kurbrandenburgischen Schriststücken nur die Besürchtung ausgedrückt, daß die Krone Schweden

<sup>1)</sup> Die Angabe von Ricolai — Irmer 2, 201 — wird indireft durch eine spätere beachtenswerthe Rotiz von Thurn selbst — Hildebrand S. 46 (Nr. 32) — modifizirt.

<sup>&</sup>quot;) hilbebrand S. 31, vgl. S. 35; Irmer 2, 170. Bgl. hier auch Rasin: "Und weil . . . Thurn diesen Tractaten des Arnheimb nicht getrauet, hab ich [bei Ballenstein] penetriren sollen, was es vor ein Gelegenheit damit habe". Gaedele S. 322. — Für den, von Thurn ielber gehegten Bunsch einer weitz gehenden Absonderung seiner Partei "neben anderen Consöderanten" von Kurssachen und Arnim insbesondere bildet auch sein Schreiben an Bubna vom 11./21. Rai 1633 — bei Irmer 2, 150 — einen Beitrag.

gutraute und baber noch Bebenfen unt nich iniggirellen. Reit Manber aber, baß der Kurfürft von Brundenium ime Bo ldpläge nach näherer Einficht allzu general beidaffen find' und ber vorfichtige Arnim felbir aus ibrer Unbeffinntheit, ibm Mielbentigleit Miftrauen ichopfte"). Diefer Mieb miftraufich, wenn ihm gleich Mallenftein mit ausgesuchter Rudricht und wie quais tichtigiter Borberung ber Berhandlungen - Damit er, v. Amin, felnen Speiren Pringipalen Rurfachien und Aurbrandenburg beito beller berichten, fich ju beiber Rurf. Liebben perionlich begeben ben erft auf vierzehn Tage bewilligten Baffenftillfland, um feine Rudfehr abzuwarten, noch verlangertes).

Und ber faiserliche General war nun ja auch barauf bebucht, bah bie Verhandlungen, welche er in ber angebeuteten Michtung mit ben beiben Rurfürften erwartete, "fo viel immer moglich a parto", b. b. mit Arnim ohne Biffen ber Schweben und ber Mohmen geführt würden4). Fraglich ift es jogar, ob biefelben auch nur in feine erfte, gang unter vier Augen geführte Unterredung mit Arnim eingeweiht worden feien. Die Bestäte nung ihrer Michtigleit vor den oben genannten höheren Offizieren lutten bie unbedingte Mittheilung ihres Inhaltes barum noch under mitight ber Beichluß bes Stillftanbes hatte aus militareiden Grunden eine allgemeine Mittheilung und bie 3w frammung ber Berbundeten in Schleffen nothig gemacht. Diete in betreigere mare von Thorbeit gemeien, nachdem Amim genede bei be and einer Stembrunft aus ben Stillftand für

Berg Beiten nam bamit eigentlich eine

nicht beim der Greifen gegen ber ber ber ber ber ber ber ber Communication of the Communica in in the more and decompact facts Tax —

Contract 🚓 Size

North Control of State e and State e a Procession of the State e and State e

weisbar erklärt hatte. Graf Thurn, der, wie gesagt, in it frank lag, mag freilich erst nachträglich um seine Einsung ersucht worden sein; dem kait accompli vermochte er rst recht nicht zu widersetzen. Nur umsomehr machte er n Unwillen über die neue Annäherung des verhaßten Mannes dallenstein Luft. Er scheint gefürchtet, ja für gewiß angezien zu haben, daß ihm dieser selbst nun das Geheinnis – noch nicht beendigten — Mission Bubna's, obgleich dazisprünglich die Sachsen ersichtlich ausgeschlossen waren, then habe. Und Kinsky, der hier ganz mit Thurn's Augen sprach sogar die Besorgnis aus, Arnim werde aus Haß Reid jest Bubna entgegenarbeiten.

Baedeke's und Irmer's maßgebende Publikationen lassen meiner Ansicht keinen Zweisel daran übrig, daß alle die in Umlauf gesetzten Erzählungen von Friedensvorschlägen, Jallenstein damals Arnim gemacht haben soll, reine Erngen sind. Dies schon deshalb, weil sie ein gleichzeitiges und rückhaltloses Zusammengehen des kaiserlichen Generals ven Sachsen und den Schweden behaupten, eine Berückung der Letzteren den Ersteren gegenüber von seiner Seite ren, welcher jetzt die authentischen Akten direkt wideren. Er soll Arnim selber eine stattliche Entschädigung edens als Bedingung des Friedens vorgeschlagen haben. m aber sindet sich in Arnim's Berichten hievon gar nichts, m im Gegentheil nicht bloß bei ihm, sondern auch sonst in sffiziellen kursächsischen und kurbrandenburgischen Schriftz nur die Befürchtung ausgedrückt, daß die Krone Schweden

<sup>1)</sup> Die Angabe von Nicolai — Frmer 2, 201 — wird indirekt durch sätere beachtenswerthe Notiz von Thurn selbst — Hisbebrand S. 46 2) — modifiziert.

<sup>)</sup> hilbebrand S. 31, vgl. S. 35; Irmer 2, 170. Bgl. hier auch Rasin: weil . . . Thurn diesen Tractaten des Arnheimb nicht getrauet, hab Ballenstein] penetriren sollen, was es vor ein Gelegenheit damit habe". e S. 322. — Für den, von Thurn selber gehegten Bunsch einer weitzen Absonderung seiner Partei "neben anderen Consöderanten" von Kurund Arnim insbesondere bildet auch sein Schreiben an Bubna vom Rai 1633 — bei Irmer 2, 150 — einen Beitrag.

übergangen werden solle, und dazu die Rahnung, sich vorzusehen, daß man in Hoffnung, aus einem Feind einen Freund zu machen, nicht die jetigen Freunde zu Feinden bekomme? 1) War mit dem Einen Wallenstein, so waren mit den Anderen, wie der Zusammenshang deutlich ergibt, die Schweden gemeint. Nur so viel ist wahr, daß Wallenstein den Sachsen wie den Böhmen und damit auch den Schweden gegenüber, hier prononcirter und dort mehr ansbeutungsweise, den Kaiser und bessen Voyalität mehr zeugte. Die plumpen Übertreibungen aber, die sich in dieser Beziehung den eben erwähnten Machwersen nachweisen lassen, kennzeichnen deutslich ihre Tendenz.

Für die Situation erscheint mir indes nichts bezeichnender als die Kundgebungen des schwedischen Reichskanzlers. Während derselbe sich äußerst ungehalten wegen des von Arnim einge gangenen, des sogenannten Waffenstillstands zu Strehlen zeigte und erklärte, daß er nicht wisse, wie er mit den Sächsichen darun sei, während er von ihren geheimen Verhandlungen mit Kallenstein befürchtete, daß zum mindesten die Böhmen von dem geplanten Frieden ausgeschlossen bleiben sollten ): begrüßte er Kurdenals Berichaft, welche umgekehrt vor Kursachsen und ebenso von Kurdenadendung konsequent geheim gehalten wurde), mit

wordere S 167 rgl Helbig, Wallenstein und Arnim S. 22 Ann. I), Jones I III ihn den maßgebenden Publikationen vermag ich allerdings ihnsververig wir das Setzeitstuck bei Ebemniß, Königl. Schwedischer in Teutschaft gewirtet Krog 2 l liss oder das bei Ranke S. 477 und Hallwig III in Nachtrag S. 334 und im N. Archiv i. Archiv i.

ab an Kontant in der State der der Gegenieitigkeit. Daher auch der alle der State der Gegenieitigkeit. Daher auch der alle der State der Gegenieitigkeit besonders noch hilber auf der Gegenieit der auf gegenieit der auf gegenieit der Angeleichen der Angel

mit Wallenisen durch verichwegene und vertraute Zwiichenhandler, an tiefen zu Aniung Juni zurück. doch wohl, indem er bem bohmischen Abgesandren aniung, zwerft den Grafen Thum von allem in Kenntnis zu fesen".

Thurn brannte vor Begier, durch Bubna den Entichlug bes machtigen Reichstanglers zu erfahren. Allein noch ebe bas geschah, gleich im Beginn bes Strehlener Stillftands batte auch er eine bringende und fehr freundliche Ginladung Ballenftein's Au perfonlicher Zusammentunft mit ihm erhalten's). Bas machte re bem General, daß er ihn noch vor wenigen Monaten Amim gegensiber als einen Mann benungirt hatte, ber ibn jelber habe in's Verberben bringen wollen 1)! Er hatte ihn ja tropbem gu heinem Menerallieutenant auserjehen; und jo ftrupellos er andrerfeits mit Arnim, bem "Schelmen" verhandeln fonnte, jo unbebeutlich war es ibm, jest wieder auf's unmittelbarfte mit bem geschmähten Grafen auzubinden. Nur, daß auch dies nun "apart" nefelialt, daß keiner fich mit dem Andern bei ihm begegnete. Minim war gerade auf der Reise zu den beiden evangelischen Muthutten und in Berathungen mit ihnen begriffen; Thurn mulite alle das Terrain gefäubert, als er seines Bodagras ungenehtet nach dem ichlefischen Sauptquartier bes von dem gleichen Viction welgeplagten, zum Theil ja auch deshalb im Felde fo wenn thatigen Generaliffimus aufbrach - und er felbst murde,

 $<sup>\</sup>frac{\mathbf{e}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}$ 

möchte, daß er ihn an ber Rafe berumführ und nachher mit verstärfter Macht überrum argwöhnten vielleicht auch im ftillen, daß e Böhmen von ihnen felber gu trennen, diejem gegenüber wiederholen und ihn umgarnen, Ehren und Berfprechungen überhäuft, an Indes fehrte Thurn schnell nach Liegnis gur um fich zunächft mit feinem Landsmann Bul treffen. Go geichah es nun; und als Butftein weiter eilte, wartete Thurn nur Die auf die Botichaft, auf Orenftierna's gro ab, um fich fofort noch einmal dem fein als Diplomat, als Unterhandler aus freie Diefe Propositionen maren ein Echo feine hegten innigften Buniches; wie hatte er abtrunnig werben follen?

An Drenstierna melbete er wenig speben erwähnten Propositionen mit große entgegengenommen, sie höchlich gerühmt näherer, besser und sicherer Weg könnt werden, als er, der schwedische Kanzler, seiner Person erwiesene Zuneigung dasür verdindlich bedankt, dennoch al wollen"2). In Wahrheit, der Herzon böhmischen Krone nichts wissen. Nach zugegen gewesen zu sein behauptet, haben: die Zeit sei noch nicht da; wolle er "Alles thun3)". Offenbar

<sup>1)</sup> hildebrand S. 39, 3rmer 2, 214

<sup>2)</sup> Silbebrand G. 35. 44.

<sup>\*)</sup> Gaedeke S. 324. — Nach einem "böhmischen Korrespondenten" Nicolat's — hätte Ballenstein dem bei ihm wieder eindies bald jenes unmöglichs vorgeschlage Arnim's Ankunst sich zu resolviren aufgedings nicht, wie denn auch die Angaben

wedischen Anfinnen gegenüber ein ahnliches Berfahren, als en die gleichzeitigen und gleichartigen Bumuthungen von ngöfifcher Seite, Die auf Rinsty's Betreiben mit der Sanktion nig Ludwig's XIII. durch Kenguières an ihn gerichtet wurden 1). enthielt fich jeder bestimmten Antwort auf die eine wie auf die ere Aufforderung, fich zum König von Böhmen zu machen. Ohne fte Ablehnung bereitete er doch auch fo den Optimiften, Die in Tegten Zeit mehr als je auf feinen Berrath am Raifer gerechnet en, eine bittere Enttäuschung. Und am meiften empfand f Thurn fein paffives unflares Berhalten, nachbem er in Rabe bes Sauptquartiers, in Striegau, ichnell noch eine ammentunft mit Bubna und Trzfa ber nämlichen Angelegenhalber gehabt zu haben scheint2). Wallenstein felber hatte ta ihm ober wenigftens feinem Behilfen Bubna borthin mals entgegengefandt, ihn damit noch immer hoffen laffen; Thurn fchreibt fich fogar bas Berdienft gu, Diefen Trata mehr fo weit gebracht zu haben, bag berfelbe das Urtheil egeben, ber Generalijfimus fonne nicht mehr umbin, feinem ie Orenftierna's Begehren zu entsprechen - mit anderen rten: die Krone anzunehmen. Auch habe Trzta zugefagt, jenem fleißig ju bermitteln und zu beforbern, mas er für e Perfon vermöge. Nichtsbestoweniger blieb Wallenftein's figiebigfeit aus - und Thurn zeigte fich gegen Ende Juni

nächst folgende Forderungen an Arnim betreffend, noch hinausgehen über was von Seite des Letzteren deshalb berichtet wird, und sich jeder Konse entziehen. Indes kam auch dieser Korrespondent schnell zu der Überzung, daß Wallenstein's ganzes Borgehen nur darauf "angesehen gewesen, man unsere Armeen von einander trennen und also eine nach der anderen iren möchte". Hallwich, H. M. Thurn als Zeuge im Prozes Wallenstein, age 3 S. 32 (vgl. Hildebrand S. 43. 44).

<sup>&#</sup>x27;) G. namentlich Rante G. 305 f.

Dicolai schrieb unterm 19./29. Juli geradezu an Ozenstierna: Wallenhabe nicht allein Thurn betrogen, sondern ebenso seine eigenen Leute, ze täglich mit ihm umgingen, die ganz und gar der Hossung gewesen, er werde den Borschlag betreffs der böhmischen Krone nicht ausschlagen debrand S. 43/4). Zu Thurn's "Lamentationen über Wallenstein" s.

zu Licgnit sehr verstimmt. Es würde, meinte er, ein plumpes Hineinplatzen und unverantwortlich gegen Gott, gegen den schwedischen Kanzler, das Römische Reich und andere Königereiche und Länder sein, wollte man sich mit dem Herzog von Friedland "ohne ein sicheres Bernehmen (!)" verbinden. In mysteriösen Ausdrücken ließ er gleichzeitig aber empfindliche Bermerkungen über den sächsischen Staatsmann und Heeressührer sallen, die, wenn er ihn auch mehr denn früher den selbstsühren Plänen Wallenstein's geneigt glaubte, ihm den Borwurj des Intriguirens zurückgaben und auf nichts weniger als ein Zussammengehen der böhmisch-schwedischen mit der kursächsischen Kriegspartei hindeuteten").

Trop Thurn bleibt es bennoch gang fraglich, wie sich Amim bamale zu bem Gebanten einer Erhebung Ballenftein's jum Monig von Bohmen gestellt haben murbe. Gewiß ist, daß er von den beiden Rurfürsten eine für ben Bergog unbefriedigen be Untwort auf jene vorhergegangenen Antrage zurudbrachte, ale er nach all biefen Borgangen endlich am letten Juni n. St. im feindlichen Sauptquartier zu Beibersborf auf's neue ein: traf - · einen ausweichenben, an fich nichtssagenben Beicheid Johann Georg's, beffen Pointe indes die Ablehnung von naberen Separatverhandlungen mit Ballenftein mar, und einen gwar icheinbar auf die Antrage mehr eingehenden von Geite des Brandenburgers Georg Wilhelm, der aber doch die Theilnahme Schwedens und anderer evangelischer Mitftanbe an den Berbandlungen ausdrücklich zur Bedingung machte. tiem borte Arnim an und versuchte bann noch einmal, auf feinen vorigen Propos" zurudzukommen, indem er ihm betheuerte, bate er nichts anderes als Frieden und Rube im beiligen romiteben Reiche wieder aufzurichten fuche. Er sprach sogar

beninkten Beiben. Die kinnklicken Zimmerleute verhauen sich gleichwohl beiben die bereiten aus Liegnis vom 25. Juni n. 11. Prischnung S. B. liber die Striegauer Zusammentunft s. ebendelbst und E. die Sen. weiles andwennen. — Bericht aus Liegnis vom nämlichen Varian. Bas n. Se Goodste S. B24.

davon, ben eben ablaufenden Stillftand noch ferner verlängern ju wollen, und fchicte, ba die Berhandlungen an diefem Tage rejultatios verliefen, am folgenden ober nächftfolgenden 3low und Trafa gur Fortfegung berfelben nach Strehlen - allein mit welcher neuen Bedingung! Ale Breis ber "prorogirten" und bei bem Buftande ber fachfischen Urmee wohl noch ferner erwirichten Baffenruhe jollte ber fachfische Generallieutenant alle auf bem linten Ufer ber Ober offupirten Blage bem faiferlichen Beneral ju feinem Quartier einraumen und auf bas rechte Ufer fich zurückziehen 1). 2118 "folche feltfame Unmuthung" abgeschlagen murbe, verlangte ber Lettere jum wenigften die Uberlaffung der beiben Fürstenthümer Schweidnit und Jauer. Es war auch Das unmöglich; es war eine Beleidigung der fachfischen Ehre, wurde Arnim in der That jum Berrather geftempelt und einem Rurfürften, wie er diefem fchrieb, "Spott und Sohn liber ben Sals gezogen haben"2).

Der Friedländer hatte mit seiner Zwickmühlen Politik tein Glück. Nachdem sie in Bezug auf die böhmischen Emis granten gescheitert war, wähnte er, den Sachsen auf friedlichem Bege ihre besten Stellungen in Schlesien entziehen zu können, wodurch er freilich im Fall des Gelingens Herr des Landes und nach allen Richtungen hin furchtbar geworden wäre. Und wie, wenn er dann noch einmal sich gut kaiserlich gezeigt, alle geheimen Beziehungen mit den Feinden abgebrochen hätte? Noch

<sup>1) &</sup>quot;... der Quartier wegen sich zu vergleichen, damit behde exercitus zue leben hetten". Questenberg an den Kaiser, vor Schweidnit den 4. Juli n. St. 1633. Hallwich, Wallenstein's Ende 2, 287.

<sup>\*)</sup> Über die beiden tursürstlichen Bescheibe s. Gaebete S. 191, dazu N. Archiv s. sächs. Gesch. 7, 290 (Nr. 7), auch Irmer 2, LII; serner besonders Irmer 2, 246. Über Ballenstein's Schlußverhandlungen mit Arnim s. Gaedete S. 173. 178. 181. "Eu. Churs. Durcht. Nupen und Bestes" — schreibt Arnim hier — "war es nicht, daß ich zu dero Despect mit den Fürstenthümern Jawer undt Schweinis den Stillstandt erkaussen sollte." Er war überzeugt, daß er einen Beschl seines kursürstlichen Herrn auf Ballenstein's Forderung deshalb auch nicht erst abzuwarten brauchte, obwohl er stels von neuem ihm dorhalten mußte, daß der Zustand der Armee "nichts anders als lauter Armuth".

I germann swirtner ihnen und bem Raifer in ber Mitte were wale Ineie war einenber zu trennen bemüht war. Se mer im nur nut ein großer biplomatischer Erfolg re der beine genige beiten allem Anschein nach schwankenbe Beneft mit Bunde im willig wieder gefichert haben! Roch mit r a primentim bennur tebacht, an feiner Treue wenigfind der Arier nam amerien ar lawen. Diefen Strehlener Stillimit der wie Treifen ur preften Gegensat zu seinen ursprüng men kindingen ut kinne — jogar noch dem Auffürften Den Beiten griffel nie simt Beiten ber fatholischen Michte Die Nermes vertramen, som Angerige gebracht hatte, suchte er vor der Amien menmini zu minierigen 1). Und bahin gehbit 🚊 denn mun. wenn 🕾 Schunner gegenüber seine Absicht, bas Tour inde num Ancommune zu machen, welche er Arnim bestätigt batte, beitaterten mit bullen Kochbrud leugnen ließ, fo bag er ben auf burn ber Sieften Eggenberg bas Beugnis aus wird: murt manne bunn punje Satisfaftion gegeben?). Ber durite in turit im ummer und wer iagen, daß er, was er pi renten inten, num minden wulter Riemanbem treu, sucht er Ichn a mir mir ar identiffen. Aber Arnim stellte ihm vinia Main

ima in der Sommer mund, als auf die Zurückweisung eine Technischen um I Sein v. St. "der Stillstand von der Technische um I Sein v. St. "der Stillstand von der Technische und der Gelöft noch in der Gebord der der der der der Erweite Schweidnig loserückte, dem Beied der Beschlichten gunteren Seiner der Standbaftigkeit der Besahung

Norden Stellengen bei Erme 1 428 - Aretin, Ballenstein Und

general der ber begegen angeführte Zeugnis des faifer bei Dan bei General bei Bengnis best faifer ber Auffaffung Arnim's febr

i aber bie Bachfamfeit und ber Gifer bes fachfischen errn. Und Graf Thurn rühmte in überschwänglichen ie erstere, während er boch auch dem letteren mit il ein Lob zollte, bas noch furg guvor in feinem gerhört gewesen mare: entruftet außerte er fich bagegen lenftein's Perfidie. Die nahere Erflarung jenes Lobes h in ber Thatfache, bag Arnim, bem gegebenen Beretren, mit Rudficht auf bas öffentliche Bohl, auf bie allgemeinen Intereffen und fomit zweifellos in völliger s ber aus ber Trennungspolitit bes Friedlanders entn Gefahren feinen andauernden Migmuth und Aramohn böhmischen Magnaten immerhin so weit überwunden g er ihm als schwedischem Oberbefehlshaber alsbald er Rudfehr von ben protestantischen Rurfürsten ans uden einen großen Schritt entgegengefommen war. n foll er fich noch vor feinem bamaligen Befuch bei n "von Allem unterrebet" haben. Gewiß ift, bag er auf die feindlichen Forderungen, mit ihm burchaus handelte, ihm nicht bloß feine militarischen Ent-Form eines Borichlags mittheilte, sondern ihn auch an hrung berfelben wie einen Gleichberechtigten theilnehmen r haben - fchrieb Thurn bem Reichstangler mit Be-- biefe beiben Fürftenthumer Schweidnig und Jauer rlichen Beneraliffimus einzuräumen abgeschlagen; wir er fie mit Gewalt zu nehmen beabsichtigte, "folches zu olviret gemejen". Alle ehrlichen Bergen - erflärte er - feien bem fachfischen Benerallieutenant beigefallen, 2 Nothwendigfeit, ber Stadt Schweidnig zu fuffurriren, d ansehnlich" auseinandergesetzt habe. Und wie glanzend iefer Suffure Dant ben vereinigten Anftrengungen ber en - b. h. ber schwedischen, der furbrandenburgischen urfächfischen - gelungen, während die in der hochen Stadt fich gehalten hatten wie die alten Romer! ne wird in den Chronifen unfterblich fein"1).

mer 2, 253 f.; Hallwich, H. M. Thurn als Zeuge S. 32 f.; Gaedefe 119.

Reine Frage, Wallenstein hatte ein militärisches und politiiches Fiasto zugleich erlitten. Roch furz vor ber Entfetung von Schweidnig versicherte er bem Raifer fiegesgewiß, baf er "nunmehr mit ben Baffen fortzugeben beschloffen", nachbem ber Stillftand an ber Berweigerung ber Quartiere und bamit bem auch die Berhandlung gescheitert sei, die er - noch nachtriglich gebrauchte er hier jenen Ausbruck - "mit bemeltem von Amin jo viel immer möglich a parte tractiret"1). Und so bezeichnete er treffend eine feiner politischen Hauptbestrebungen, wenngleich er seinen faiferlichen herrn bes Beiteren ebenso im Unklaren ließ, als er ihm feine bedenklichen Sonderkonferengen mit Bubna und mit Thurn überhaupt verschwieg. Auf die Runde aber von der neuen Wendung ber Dinge faßte ber scharfblidenbe schwedische Resident Nicolai in Dresben, indem ihm jest die Gefährlichkeit der Friedländischen Bolitit nach ber ihm empfindlichsten von beiben Seiten, b. h. für die protestantischen Kriegemächte, grell vor die Augen trat, sein Urtheil in ben Worten gusammen: "Es ift nun binlänglich offenbar geworben, daß Wallenstein burch bie betrügerijden Traftate nichts anderes gesucht hat, als die Armeen in Schlesien zu jepariren, um besto leichter barauf eine nach ber andern gu ruiniren". Er machte damit die Überzeugung seines böhmijde ichlesischen Korrespondenten zu seiner eigenen, und gewiß nicht mit Unrecht?).

Nach alledem kann ich Gaedeke auch nicht beipflichten, wenn er die Außerungen, die der Herzog-General an Bubna gerichtet hatte, seinen Austassungen dem sächslichen Staatsmann und Feldherrn gegenüber in der Hauptsache ganz ähnlich sindet. Und noch weniger vermag ich hier mit Irmer übereinzustimmen, wenn dieser, ein Resumé aus Wallenstein's bisherigen Berhandlungen ziehend, ihm die Absicht zuschreibt, zunächst unter allen Umständen eine Einigung der schwedischsedeutschen Armee, wobei die verschiedenen evangelischen Armeen in Schlesien als eine

<sup>1)</sup> Hallwich, Wallenstein's Ende 1, 426.

<sup>\*)</sup> Jrmer 2, 259 (Hilbebrand S. 44); vgl. Hallwich, H. M. Thurs S. 32 (f. oben S. 421 Anm. 2).

bacht sind, mit der kaiserlichen zu bewirken 1). Aber freilich, was mals nicht geschehen ist, geschah später: bei dem Wechsel der erhältnisse, unter den fortlaufenden Verwickelungen konnte es i der That auch dazu kommen, daß jener allen Ernstes Mienc achte, die Sachsen und die Schweden im Reiche unter seiner ührung zu dem nämlichen Zweck zu vereinigen — und zwar i keinem geringeren Zweck, als zum Angriff auf die Verdündeten ines Kaisers und auf diesen selbst.

<sup>1)</sup> Gaedele S. 59, Irmer 2, L; vgl. S. LV Anm. 3; bazu Lenz a. D. S. 387 Anm., 397. 401. 478 (f. bagegen auch für die spätere Zeit n gerechten, mit Nicolai's Befürchtung übereinstimmenden Argwohn Kurmbenburgs bei Hallwich 2, 359).

# Gine Episode aus ber Geschichte ber preußischerufischen Seiratsplane.

#### Bon

#### Theodor Schiemann.

Die engen verwandschaftlichen Banbe, welche bas haus Rettler in Rurland mit den brandenburgischen Sobenzollem ver fnüpften, ließen ichon ben Großen Aurfürften ben Bedanten einer fünftigen Erwerbung Kurlands icharf ins Auge fassen. Die Hoffnungen, welche er an die Vermählung des Prinzen Ludwig mit Louise Charlotte Radziwil Inupfte, ftanben mit diejen Blanen in Zusammenhang; sein Tod hat auch ihre Berwirklichung ge ichabigt, und seither hat, ohne daß der Plan je vollig aufgegeben worden ware, ein ungunftiges Verhängnis fich ihm ftets auf neue entgegengestemmt. Es ift bekannt, wie unter bem Drude der Stürme bes nordischen Rrieges bas an Bolen gebundene Herzogthum zusammenbrach. Die Herzogin-Wittme, Glijabeth Sophie, eine Tochter des Großen Kurfürsten, mußte im Berbst 1701 mit ihren Kindern flüchtig das Land verlassen, der junge, damale neunjährige Bergog Friedrich Wilhelm von Rurland aber fand erst in Berlin, dann in Baireuth eine Zuflucht. König Friedrich I. von Preußen, der lebhaften Antheil an dem Schicffal feines Reffen nahm, hat nach längeren Verhandlungen, auf welche wir nicht näher eingehen, am 20. Oftober 1709 mit bem Baren Beter dem Großen die fünftige Bermählung Friedrich Wilhelm's mit ina Iwanowna, der Nichte Beters, vereinbart: ein verhängnisiller Schritt, auf welchen die schließliche Einverleibung Kurlands
das Zarenreich im letten Grunde zurückzuführen ist. Die
ermählung wurde thatsächlich vollzogen, aber der junge Herzog
arb wenige Tage nach der Hochzeit an den Folgen der Orgien,
welche die Feste Beters des Großen auszuarten pflegten. Die
nge Herzogin-Wittwe nahm den ihr in den Chepasten gesicherten
iß in Kurland ein, und sortan bot sich der russischen Politit
ets die Handhabe, die Dinge in Kurland so in der Schwebe
i erhalten, daß der durch seine geographische Lage hochbedeutme kleine Staat, von den Winken und Geboten des Petersburger
oses in Abhängigkeit blieb.

Die Geschicklichkeit und Doppelzüngigkeit, mit denen hier verirt worden ist, um schließlich die reise Frucht Rußland in Schoß sallen zu lassen, zeigen die russische Politik im glänsahsten Lichte, und namentlich fällt bei genauerem Studium der ten auf, wie klug man es verstand, alle Bemühungen zu schanden machen, durch welche Brandenburg-Preußen den in Kurland rlorenen Boden wieder zu gewinnen trachtete.

Friedrich Wilhelm I. hat ben furlandischen Angelegenheiten d vor bem polnischen Erbfolgefriege, ber ihm jum letten Dal elegenheit bot, bas Herzogthum zu erwerben, feine volle Aufrffamfeit zugewandt. Alls im Jahre 1717 die Gefahr vorlag, B bem Rurpringen von Sachsen bie Nachfolge im Ronigreich den und bem Pringen von Sachfen-Beigenfels burch Bermahng mit der Bergogin-Bittwe Unna die furlandische Erbschaft fallen fonne, beauftragte ber Ronig feinen Gefandten in Betersrg, Marbefeld1), wenn res noch integra fei, dem Baren par anière de discours anzuführen, "daß in dem Hause Brandenrg auch noch annoch einige unverheirathete Pringen vorhanden en", und ob der Bar nicht inclinirte, dieselben in diesem Falle m Pringen von Weißenfels vorzugiehen. Je mehr die polnischen fichten an Boben zu gewinnen schienen, besto bringlicher trbe König Friedrich Wilhelm. Am 4. Dezember erhielt Mardeben bireften Auftrag, bem Baren und feinen Miniftern

<sup>1)</sup> Web. St.-A. Rep. 9. 7 t. 5. Inftruttion vom 2. November 1717,

vorzustellen, daß eine Heirat so wenig von des Zaren als de Königs Convenienz sein werde, sonderlich bei den schädlichen Wischen, die der königlich polnische Hof in Polen hege.). "Wir ersuchen also den Zaren, er wolle die Gedanken von der Bewählung gedachter Herzogin an den Beihenselssschen Prinzen sahm lassen." Der König verweist dabei nochmals darauf, daß sich sie Herzogin ein Gemahl unter den braudenburgischen Prinzen werde sinden lassen, und betont nachbrücklich die gar considerablen Prätensionen, die sein Haus an Kurland habe.

Birklich gelang es anch, die Beigenfels'iche Beirat zu nicht zu machen, und als in dem Markgrafen Karl von Schwebt preußischerfeits ein Bewerber um die Sand ber Bergogin Anne aufgestellt wurde, gab sich ber ruffische hof ben Anschein, ale wolle er biefen Prinzen wirklich auf den kurlandischen Bergogs ftuhl beforbern. Die Angelegenheit war aber, um die sächsichen Anschläge zu brechen, mit solcher Gile betrieben worden, daß, all im Jahre 1718 ein Traftat über die Bermählung des Markgrafen mit ber Herzogin zwischen Marbefelb und bem ruffischen Ranzler Schapirow vereinbart wurde, im wejentlichen nicht mehr erricht war, als eine principielle Busicherung, bag die Bergogin feinen andern als den Markgrafen von Schwedt beiraten folle. Die for mulirung ber Chepaften aber und bie große Jugend bes erft breizehnjährigen Bringen (geb. 3. Juni 1705 als Sohn bes Markgrafen Albrecht Friedrich und Maria Dorotheens, einer Tochter bes ber 30gs Friedrich Casimir von Kurland) bedingten die Nothwendig feit eines Aufschubs. Beter felbft hatte ben Markarafen Rarl aus genommen, fand aber burch feinen perfifchen Feldzug ben Bormand, bie Sache, die ihm durchaus nicht bringend mar, hinguziehen. Als man darauf preußischerseits zu Anfang bes Jahres 1723 mit dem Projekt zu einem völligen Traftat ber Bermählung jowohl, wie der Succession hervortrat2), wußte man fich rufficer

<sup>1) 1. 1. 22.</sup> November 1717 Relation Kunheim's; 4. Dezember Restript an Barbefeld; 25. Dezember Restript an benselben. Relation Rarbefeld's vom 26. Dezember 1717.

<sup>\*)</sup> Bon Marbefeld eingefandt 25. Dezember 1722, vom Könige approbirt 23. Januar 1723. P. S.

Mer gelange, über ihre Stimmung zu Manitling, dem Kammerherrn Mons, ein

richlag machte auf König Friedrich Wilhelm Er forderte ein Sentiment von Ilgen Mite fich gang auf Marbefeld's Geite1). Da ber Ilgen aus, es angemeffen gefunden habe, burch einer garifchen Bringeffin bas Bergogthum Rur-Daus zu bringen, muffe er nach Pflicht und Gewiffen ag bie Bermählung bes Martgrafen Rarl mit ber Elijabeth ber befte Weg bagu fein werde. Bur Berber Bergogin Unna habe ber Bar offenbar feine Luft. werde ihn auf den Gedanken bringen, das Land lieber für felbst zu behalten, was jest, nachdem er feinen Frieden mit Geiten und Berfern gemacht, nicht ichwer fallen tonne. Gei aber erft Rurland jum ruffifchen Reich gezogen, fo muffe bas wegen der naben Nachbarschaft mit Preugen, wenn auch nicht Unter bem jegigen ruffischen Raifer, fo boch einft unter feinen Nachfolgern, verdriegliche Folgen haben. "Wenn es aber dabin du bringen ware, bag ber Bar feine Tochter an Bring Carlen gebe, und ihm dabei die Succession von Rurland verspräche, fo Ichiene Die Acquifition von Rurland vor E. R. Dt. fonigliches Daus jegiger Zeit moralement immanquable zu fein." Ilgen empfiehlt außerdem die Borichlage Mardefeld's und rath, ihn gu beauftragen, noch ebe ber Bring die Reife nach Betersburg antrete, die Barin gu fondiren.

Der König schrieb zu biesem Sentiment an ben Rand: "gutt, sprechen sie mit dem Margrasen Albert!" (Dem Bater des Markgrasen Karl). Gin im Sinne des Ilgen'schen Sentiments abgestaßtes Restript ist dann am 7. Oktober von Berlin nach Betersburg abgesetigt worden. Bald nach dem Gintreffen dieses Restripts in Petersburg sanden dort jedoch Ereignisse statt, welche nicht ohne Einwirkung auf die preußischen Heiratspläne blieben. Am 14. November erfolgte die Berhastung des Kanzleicheis und Günst-

28

<sup>1)</sup> Sentiment an S. K. M. vom 7. September 1724. Silveiliche Zeitschrift R. F. Bb. XXXII.

Die Hoffnung war wie bisher immer eine trügliche1). Ran wiederholte das alte Lieb, war in der Konferenz nur auf Trainim bedacht und jog den Marbejelb'ichen Entwurf nicht einmal gut Erwägung, ba, wie man dem Befandten vorhielt, ber Ausgang des polniichen Reichstages vorher abzuwarten jei. Auch eine Monfereng mit Sagufineth führte nicht weiter. Wohl aber glaubte Mardefeld zu bemerken, daß die Berzogin Anna felbit, Die damale gerade in Petersburg anwejend mar, feine Luft ju diefer Beirat babe. Die Bermahlung mit einem jo jungen Bringen ichien ihr menig verlodend; fie jprach trop ihres langen Mufenthaltes in Aurland fein Bort beutich und mar endlich megen ibrei allockannten Besiehungen ju Ernft Johann Biron überhaupt nicht geneigt, ju betraten. Unter biefen Umftanben faßte Marbefelb ben Gebanten von ber Bergogin Anna, von der eine Posteritat außerdem nicht ju erwarten mare, gang abzuseben, und barauf burguarbeiten bag Etrabert, Die zweite Tochter Beter's des Großen, un Stolle ber Bergogin gur Gemablin für ben Marfgrafen Rarl auserweben werbe. Er bar feinen Blan bem Ronige mit aller Sindling aber famadbaft ju maden gefucht. Eritlich fiebe feit, Doch bei Bar forte Borngeffunen feinem Mostomiter geben merbe, jais welche er ber feine Effaben balte. Zweitens weiß man und bei ber ber Ber Bar beffer gur regierenten Bergogin bon Richard und in fante und ber ber Unfimittett ber ruffifden Roden bei bei bei bei Barre finer bafür fein um im falle der North in Bigen bei Bogen in baben bereit Ermägung, die bei on der Generation auf bedannt eines Tomier an außerlich and the control of th is the second of the contract of the second control of the second one na de de la company de la company fomme, un Nicht in Nicht bei bei bei Bei Ben Band bei Band geminnen. and the second of the second o

The state of the s

zur Kenntnis der Minister gelange, über ihre Stimmung zu sondiren, und ihrem Günstling, dem Kammerherrn Mons, ein großes Geschenk zu versprechen.

Marbefelb's Borichlag machte auf Ronig Friedrich Wilhelm einen großen Gindruck. Er forberte ein Gentiment von Ilgen ein, und biefer ftellte fich gang auf Marbefeld's Geite"). Da ber Ronig, fo führte Ilgen aus, es angemeffen gefunden habe, burch eine Beirat mit einer garifchen Pringeffin bas Bergogthum Rurland an fein Saus zu bringen, muffe er nach Bflicht und Gewiffen befennen, daß bie Bermählung des Markgrafen Rarl mit ber Bringeffin Glifabeth ber befte Weg bagu fein werbe. Bur Bermablung ber Bergogin Anna habe ber Bar offenbar feine Luft. Das werbe ihn auf ben Gebanten bringen, bas Land lieber für fich felbit zu behalten, mas jest, nachdem er feinen Frieden mit Turten und Berfern gemacht, nicht ichwer fallen tonne. Gei aber erft Rurland jum ruffifchen Reich gezogen, fo muffe bas wegen ber naben Rachbarichaft mit Preugen, wenn auch nicht unter dem jegigen ruffischen Raifer, fo doch einft unter feinen Rachfolgern, verbriegliche Folgen haben. "Wenn es aber bahin bringen ware, daß ber Bar feine Tochter an Bring Carlen Bebe, und ihm babei die Succeffion von Rurland verfprache, fo Schiene die Acquisition von Kurland vor E. R. M. fonigliches Dans jegiger Beit moralement immanquable gu fein " 3lgen empfiehlt außerdem die Borichlage Marbefeld's und rath, ihn gu beauftragen, noch ehe ber Pring Die Reife nach Betereburg antrete, die Barin gu fondiren.

Der König schrieb zu diesem Sentiment an den Rand: "gutt, iprechen sie mit dem Margrasen Albert!" (Dem Bater des Markgrasen Karl). Ein im Sinne des Isgen'schen Sentiments abgesaftes Restript ist dann am 7. Oktober von Berlin nach Petersburg abgesertigt worden. Bald nach dem Eintressen dieses Restripts in Petersburg fanden dort jedoch Ereignisse statt, welche nicht ohne Einwirkung auf die preußischen Heiratspläne blieben. Am 14. November ersolgte die Verhaftung des Kanzleichess und Günste

<sup>1)</sup> Sentiment an S. K. M. vom 7, September 1724, Diftoriiche Beitschrift R. F. Bb. XXXII.

Die Soffnung war wie bisher immer eine wiederholte bas alte Lied, war in der Ronfereng bedacht und zog den Mardefeld'ichen Entwur Erwägung, da, wie man bem Gesandten vor bes polnischen Reichstages vorher abzuwarte Ronfereng mit Jagufinsty führte nicht we glaubte Marbefeld gu bemerten, bag die Bei die bamals gerade in Betersburg anwejent gu biefer Beirat habe. Die Bermählung mi Bringen ichien ihr wenig verlockend; fie iprad Aufenthaltes in Rurland fein Wort deutsch und ihrer allbefannten Beziehungen zu Ernft Johan nicht geneigt, zu beiraten. Unter biefen Umftant ben Bedanken, von ber Bergogin Unna, von außerdem nicht zu erwarten mare, gang aban hinguarbeiten, daß Elijabeth, die zweite Tochter an Stelle ber Bergogin gur Bemablin für ausersehen werbe. Er hat feinen Blan be Eindringlichkeit schmadhaft zu machen gefuch baß ber Bar feine Bringeffinnen teinem De "als welche er vor feine Stlaven halt". niemanden, den der Bar beffer gur real Rurland placiren fonne, und bei ber U Berhaltniffe werbe bie Barin ficher baffi Roth ein Afpl in ber Rabe gu haben: der bereits gesicherten Bermählung der 1 mit Rarl Friedrich von Solftein febr Drittens fei bie Barin barauf bedacht. ichone und wohlgezogene Pringen gu Bringeffin bereits volltommen erwacht nöthig, daß der Marfgraf perfonlich die Gunft der Pringeffin, bes Baren lettere jei außerdem durch einen jel

<sup>1)</sup> Bgl. Relation Marbefeld's vom

<sup>2)</sup> Bgl. Relation Mardefeld's vom

The Marie Born

Berling in Single in Street Control of the s

infrechter infrechter infrechter infrechter in infrechter infrechter infrahe zu riif inde zu riif infrigen Erroet infrigen Err

ergehend die Process

Peter der Große.
die schwer zur Fo

-1

Alles ichien gujammenbrechen zu wollen, und im letten Grunde hat nur bas Ubermaß ber allgemeinen Unficherheit und bas Go fühl von der völligen Unberechenbarfeit der nachften Bulunft babin geführt, baß ichließlich alles beim Alten blieb. Dant ber Energie Mentichitow's und der Beididlichteit Baffewigen's gelangte, ohne bağ bes jungen Barewitich Beter Alegejewitich auch nut gebacht worben ware, Ratharina gur Regierung. Marbefeld, bem erft am 10. Februar ber Tod bes Raifers und die Erhebung ber Raiferin burch ben Obriften Beljaminow und ben Gefretar Rellermann notifigirt worden mar, bat über die letten Tage bes großen Baren und über ben Regierungsantritt feiner Gemablin, einen intereffanten Bericht nach Berlin geschieft, in bem er ausbrudlich barauf aufmertfam macht, bag ber Ginflug bes Bergoge von Solftein durch die neue Lage nur gewonnen habe. Die Raiferin habe ihn ben ruffifchen Großen als ihren eigenen Cohn to tommanbirt, und alle hatten bagugeftimmt, bag bie gute Intention, die der verftorbene Raifer mit feiner Berfon gehabt, auch ausgeführt werden mußte, b. h. es tonnte nicht zweifelhaft fein, daß er die Pringeffin Anna thatfachlich beimführen werbe. Der Befandte hofft, daß nun auch die preugische Angelegenheit fich leicht gu Ende werbe führen laffen.

Es ist befannt, wie Friedrich Wilhelm den Tod des Zaren aufgesaßt hat. Unter den Bericht Ilgen's, der ihm davon Nachricht gab, schrieb er: "es tuet mir von herzen leid", und auf die Anfrage Mardeseld's, wie er es mit der Trauer halten solle, bemerkte er an den Rand: "soll so ties trauren, als wenn ich toht wehre". Als einige Wochen danach der preußische Gesandte aus London schrieb, dort habe der Tod des Zaren eine große Freude erweckt, insonderheit bei den Kausseuten, welche öffentlich die Gesundheit des todten Teusels tranken, schrieb er hinzu: "Die Schurken!" Erst im Lauf des 24. Februar tras Mardeseld's ausssührlicher Bericht ein, bald danach eine zweite Relation, in welcher er dem Könige darzulegen bemüht war, daß, wenn es gelinge, die Prinzessin Elisabeth für den Markgrafen zu gewinnen, Kurland ohne jeden Zweisel ihm ebenfalls zusallen werde. "Bas die Heirat mit der zweiten zurischen Prinzessin Elisabeth betrisst.

ba fonnen E. R. Dt. verfichert fein, bag fie bes Martgrafen Rarl's Sobeit nimmer befommen werden, wenn man nicht vorher feftftellete, bag biefelbe regierende Bergogin von Rurland werben follte. Denn eine fo schone und fluge Pringeffin, welche ber Raiferin Augapfel ift und nebst einer dote von 3 à 400000 Rubel ibrem Gemahl ein folides Etabliffement auch ohne Rurland gu= bringt, wird an feinen cadet gegeben werden, und wird ohne-Dem chalands genug finden. Wie viel höher ift fie jest gu confideriren, ba fie en pas ift, bereinft Barin gu merben." Er meint, daß fur ben Bringen Karl mehr Appareng gu reuffiren fei als jemals, und rath bringend, ben Pringen ohne Beitverluft nach Betersburg ju fenben. Der Fürft Mentschifow, Der jest alles thun tonne, fei völlig diefer Meinung. Auch Friedrich Bilhelm war ber Unficht, daß feine Zeit zu verlieren fei. Muf einem undatirten Blatt von feiner Sand, bas offenbar vom 24. Februar 1725 ftammt, findet fich die Bemerfung: "Bon 3lgen, wir mußten ben Baschewitz und hertzog von Holstein fut qui Cut gewinnen, mit Geldt und wie man fann".

Bom 27. Februar batirt die neue Inftruftion für Marbefeld, Die im wesentlichen ben Standpunft festhielt, ben bas Ilgen'iche Reftript vom 30. Januar 1725 formulirt hatte. In Betersburg nahmen mittlerweile die Dinge immer mehr eine Wendung an, welche ben brandenburgichen Blanen gunftig war. Nicht nur ber Bergog von Solftein und feine Minifter waren am Gelingen intereffirt, auch die Barin felbft mußte fich fagen, daß die brandenburgiche Beirat ihr nur nuglich fein fonne. Ratharina war gefliffentlich bemuht, burch Bundniffe ihre Stellung gu befeftigen, und ba fich herausstellte, daß man den jungen Großfürften Peter Alexejewitsch wegen bes großen Anhanges, der zu ihm ftand, nicht von aller hoffnung auf bereinftige Succeffion ausichließen fonne, in feinem Falle aber bentbar ichien, daß eine Tochter Ratharina's nach beren Ableben "einige Competenz mit ihm wurde behaupten fonnen", lag die Folgerung nabe, daß die Barin ihre Töchter verheiraten mußte, um zu beweisen, daß ihr Chrgeig nicht weiter gehe, als fich felbft auf dem Thron gu be-Daupten. Endlich fam bingu, bag die Bergogin Unna von Rurland schwer banieberlag, baß man an ihrem Auftommen verzweiselte, Ratharina aber, auch abgesehen bavon, keinerlei Reigung hatte, ihr besondere Gunst zu erweisen.

Roch bevor jedoch jene neuen Beifungen nach Betersburg gelangten, hatte Marbefelb auf eigene Band gehandelt. Auf feine Bitte hatte ber Bergog von Holftein "bas Gis gebrochen" und ber Raiferin die Beirat ber Pringeffin Glisabeth mit bem Martgrafen Rarl ale eine ihrem Haufe fehr zuträgliche Sache in Borschlag gebracht. Katharina hatte ben Antrag gunstig aus genommen, ihm aber eine neue, gang überraschenbe Wendurt gegeben. Gie fei Willens, fagte fie bem Bergoge, mit bem Roni ge von Prenfen eine gang genaue und enge Freundschaft zu fifte ti weil fie dieselbe fur ihr Reich und jur Befestigung ihres Thron es weit folider und wichtiger finde als bie Berbindung mit ber Frangojen und Englandern, wenngleich fie auch biefe beiden Kron en ju menagiren gebente. Gie bat barauf ben Herzog, er moge boch Marbejeld gleichiam von sich aus sondiren, ob ber Kronpring von Prenfien bereits engagirt ober ihm eine Prinzeffin bestimit Der Bergog idridte nun Baffemit mit Diefem Auftrage gu Mardeield, Der badurch in nicht geringe Berlegenheit verjest wurde Er weifte lautete feine Antwort - nicht, daß der Barin Greundidaitverbieten feinem Ronige bochft angenehm fein werde. Bas des Rronpringen Perfon betraje, jo fonne er gwar nichte Politives lagen, Doch muthmaße er, daß man nicht jo lange gewartet baben werbe, obne trgend ein Deffin fur feine gufunftige Bermablung zu formiren. Berfonlich rathe er, ben Anichlag fahren in laffen. Der ibm aus vielen Grunden nicht praftifabel ericheine. Schließlich bat er Baffemig, er mochte nur machen, bag ber Bergeg ber Barin alle Boffnung bagit benehme.

Der geriebene boliteiniche Divlomat verftand die Abmeilung vollfommen und veriprade in dem gewünschten Sinne zu wielen, auch iein Möglichstes zu ihnn, um dem Markgrafen Karl förderlich zu sein, und Mardofeld konnte sich noch an demielben Togo bei Gelegenbeit einer Unterredung mit dem Herzoge von Holiem, überzeigen. daß er Wort gevolten batte. Im allgemeinen gefangte Mardofeld zum Schluß daß won dem Markgrafen karl

die Stellung in Kurland sichern werde, aber nicht geneigt sei, ihn mit der Herzogin: Wittwe zu vermählen. Wan lege im Augenblick in Petersburg auf die preußische Freundschaft besonderen Werth, da die Zarin sich in ihrer Stellung noch feineswegs sicher sühle. Wenn sie daher Kurland an das Haus Brandenburg bringe, werde sie "einige Gegenprästationen für ihre und ihrer Familie Securität" verlangen.

Diese Depeiche kam am 10. März dem Könige Friedrich Wilhelm zu händen, der kurz vorher den Bejehl an Mardeseld abgeserigt hatte, mit allen Mitteln die Heirat des Prinzen Karl und die damit verbundene Succession in Kurland zu betreiben. Die Aspekten seien günstig und die Kaiserin sterblich, niemand könne wissen, welche Richtung nach ihr die herrschende sein werde. Den Markgrasen Karl wolle er nach Petersburg senden, sobald die Kaiserin sich nur einigermaßen für die Heirat unter den bewußten Bedingungen ausgesprochen habe. Das überraschende Anerbieten kam dem Könige daher keineswegs gelegen, aber er war mit Mardeseld's Borgehen durchaus einverstanden und setzt für Ilgen die solgende Instruktion zu einem Reskript an Mardeseld eigenhändig auf:

Er Ilgen, ich habe wohl geleien. Bas mein sohn betrift ist ein sindt und also weit auszuiehen, was mein Better Carll guht. Schreiben sie an Warbeselb das er soll die Kaiserin in meinem nahmen meine freundschaft versichern und Ihr sagen das ich gerne mich mit ihr sehen will und mit Plesir Ihre Kaiserliche Familie auf den Tron souteniren mit alle meine Wacht will. ich hosse auch das sie das geleichen vor mir tuhn würde und absonderlich gegen den Röm. Kaiser und Bohlen die meine erhseinde wahren. Also möchte die Kaiserin sich weiter expliciren. was mit Frankreich Englant wehre ein heilssames Wert da möchte sie mit eintreten auch etliche Truppen in Pohlen marchiren sassen die Meligion wieder erstatten. habe ich mich nit wohl Eddigirt, so fragen sie mir weitter, so werde mir expliciren.

Ruclandt wehre ein guht bischen aber strahlsundt noch besser. W. Wir wissen nicht, ob Ilgen eine weitere Besprechung in dieser Angelegenheit mit dem Könige gehabt hat. Aus dem von für Mardeseld entworsenen Restript ergibt sich inhaltlich nichts Reues. Die Gedanken des Königs werden nur in eine

mehr biplomatische Form gegossen. Das Wesentliche war die Ablehnung der Heirat für den Kronprinzen in möglichst glimpflicher Weise und die Hoffnung, für die Zusage einer eventuellen Unterstützung Kurland oder Stralsund zu erhälten. Auch tritt schon jetz zu Tage, daß dem Könige diese Erwerbungen ohne ein verpflichtendes Ehebündnis lieber war als mit einem solchen.

Inzwischen hatte an eben jenem 10. März auch in Petersburg die entscheidende Unterredung zwischen der Zarin und dem Herzoge von Holstein stattgefunden. Als letzterer ihr zu erfennen gab, daß Kronprinz Friedrich bereits destinirt sein würde und dahin keine Absicht zu richten wäre, antwortete sie, daß sie auch diese Rachricht erhalten hätte, und als der Herzog weiter wegen der Heirat mit dem Markgrasen in sie drang, äußerte sie die Besürchtung, daß Friedrich Wilhelm am Ende die Gelegenheit benutzen könnte, sich zum Weister von Kurland zu machen. Darauf replizirte der Herzog, daß wegen dieses Punktes alles mit des höchstseligen Kaisers Wajestät konvenirt und Präkautionen dagegen genommen wären, auch weiter genommen werden könnten. Gut — meinte Katharina — sie wolle darauf bedacht sein.

Im Grunde fann bamit die furlandifche Succeffionsfrage als zu ungunften Breugens entschieden gelten. Bas ber ruffifche Sof weiter für die preußischen Unsprüche that, war nur Schein. Seit es fich nicht mehr um die Berjorgung ihrer Tochter banbelte, verlor Ratharina bas perfonliche Intereffe an bem Marfgrafen von Schwedt, und die Bahl bes Pringen Morit von Sachfen jum fünftigen Bergog von Rurland gab ben Dingen vollends eine Bendung, die Breugen ungunftig war. Friedrich ber Große aber, ben eine Ironie bes Schicffals bier als fünftigen Bemahl ber Raiferin Glifabeth an bie Seite ruden will, ift in Bezug auf die Erwerbung Rurlands nie in fo gunftiger Lage gewesen, wie fein Bater. Die Eroberung Schlefiens fchlog auf langehin jede Tendeng der preußischen Politit auf weitere teritoriale Außbehnung aus. Es galt erft, bas Bewonnene gu behaupten und fich innerlich zu eigen zu machen; als aber die polnische Frage auftauchte, war Kurland nicht mehr zu haben.

## Miscellen.

## Gine Dentschrift bes weimarischen Ministers v. Gersdorff über die beutsche Frage vom Jahre 1817.

Der Freiherr Ernft Chriftian August v. Gersdorff hatte sich als Bevollmächtigter Sachsen-Weimars schon auf dem Wiener Kongresse ju der Überzeugung durchgearbeitet, daß die Zukunft Deutschlands auf Preußen beruhe und daß der Weg dazu sei die Gründung eines "Staatenstaates", den Preußen mit den ihm freiwillig sich anschließenden Kleinstaaten bilden solle; Österreich und die sich sträubens dem Elemente, Baiern vor allem, solle man draußen lassen, mit ihnen böchstens eine Allianz schließen. So entwickelte er es in einem Schreiben an Wilhelm v. Humboldt vom 7. April 1815 und zwei furzen beigefügten Deutschriften').

Seine von uns hier mitgetheilte Dentschrift für den Generalmajor v. Wolzogen, den langjährigen preußischen Militärbevollmächstigten beim Bundestage, der in den letzen Tagen des Jahres 1816 in Beimar geweilt und eine Etappenkonvention abgeschlossen hatter, sindrt diese Ideen mit noch größerer Schärfe aus. Man sieht, wie alles Trübe, was inzwischen geschehen war, ihn in eine fast leidenschaftlich resolute Stimmung gebracht hat. Ob er auch als preußischer Staatsenun, unter dem Drucke der Berantwortlichkeit und der gewaltigen Vierigkeiten vor allem in der auswärtigen Politik so frisch und gesprochen haben würde, sei dahingestellt. Hans Delbrück hat in

<sup>9</sup> Ab. Schmidt, Geschichte der deutschen Berfassungsfrage mabrend der eiungstriege und des Wiener Kongresses S. 439 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Memoiren Bolgogen's G. 289.

inimer Beise möspesichen, wie perade die Freiheit von solchen nieder briefenden Geminiere und in einem gerufischen Offizier danals einenden Geronden gewest dem Jedensälls aber ift Gerodorff, ebest wie der demielber Kreise ungehörige Adjunant Karl Angust's, Ottolar There', nicht liefe derie ungehörige Adjunant Karl Angust's, Ottolar There', nicht liefe deren Kenninatischen Minister vielleicht demuchen liemen, iendern durch eine innere, wehlbegründete Überzeugung, weil er in Preußen "das meine gestätige und intelligente Leben sich end undeln und ent die Britischen gestaltend in Staat und Kinde, in Frieden und Krieg einwirken" ind. zu dem Gedanten der preußischen Hegemenie gesonmen.

So farz babe ich nur das Bergungen Ihrer Gefellichaft genießen tönnen, verehrieher herr General, daß ich mich wenigstens nicht entiverehen tonn, Ihnen noch ichristlich gläckliche Reise zu wünschen. Wovon wir gestern iprachen, das bat mich hinreichend beschätigt, um die beiliegenden Aphorismen auf das Papier zu wersen. Ich überssenbe sie Ihnen — mit Bitte um Entschuldigung der Schreibart — hier gilt es aber die Sache — übrigens, was ich schrieb, sind die Wedanken nicht eines Hoses, nicht eines Geschäftsmanns, sondern eines Teutschen, der keinen höheren Bunsch hat, als die Angelegens heiten seines Baterlandes so geordnet und besestigt zu sehen, wie es nach Umständen angeht. — doch daß das Berhältniß der Anordnunge auch die Bürgschaft einiger Tauer und Tüchtigkeit in sich trage, dies vermag der Bund, wie er ist, nicht zu gewähren.

Mit dem erneuerten Ausdruck meiner größten und ausgezeichnetf Cochachtung und der Bitte um die Fortdauer Ihrer gütigen Freus ischaft bin und bleibe ich, Herr General Dero ganz gehorsars Diener Gersborff.

Weimar, am 26. Januar 1817.

- I. Der Bund ift auf die Dauer ein unhaltbares Ding.
- 11. Der 7. Artifel seines Bertrags'), da er feine organische A bilbung hemmt, und sie bei vorhandenen Stimmungen Bayerns
  - 1) Treitschfe, deutsche Geschichte 1, 680.
- barff & Bu.
- 1) Das liberum voto bei wichtigeren Beschlüssen über organische Bun und Abanderung der Bundesgesete.

Fig. 1 or the control of the control

Figure in the description of the second of t

Der Moment zu dieser Politik ist dann gekommen, wenn mon sieht, daß es mit dem Bunde anfängt, nichts rechts zu werden wenn Bayern schon böse Schritte und Maßregeln näher nachgewiesen werden können — kurz, wenn man sieht, wo's hinaus will.

Preußen hat es in der Gewalt, durch kluge Behandlung der Gemüther und Menagirung der Interessen der minder mächtigen Staaten sich im oben angezeigten (?) Sinn zum Haupte des Bundes zu machen, wodurch auch allein 1. das Bedürfniß Preußens, 2. das der zu konföderirenden Kleinstaaten, 3. das der deutschen Nation zu großen Theil — so weit sie nicht mit Desterreich, Bahern und jen Ruine von Sachsen anticonsöderalistisch geworden, befriedigt würden.

## Ernft Moris Urndt jur ichleswig-holfteinichen Frage.

(August 1850.)

Unter den Papieren des Generaladjutanten Leopold v. Gerlande welche fürzlich in das geheime Staatsarchiv zu Berlin gelangte m. wird die folgende Immediateingade Ernst Morit Arndt's an Kon in Friedrich Wilhelm IV. vom 10. August 1850 mit dem zugehörig unuffahe: "Die Frage um Schleswig-Holftein" ausbewahrt. Über die weitere amtliche Behandlung der Schriftstücke ergeben die Alten teinerlei Anhaltspunkt. Als ein neues Zeugnis unerschütterlich unversicht auf Preußens deutschen Beruf mögen sie in ihrem Bondlaute Ausnahme sinden.

Allergnäbigster König, Allerfreundlichster König und Herr! Der achtzigjährige Alte tritt wieder vor seinen König und Herrn. So darf es, weil er täglich für ihn betet, weil er seit den letten der Jahren auch mit der Gemeinde in der Kirche für seinen König Hers und Hände andächtiger als früher zum Himmel erhebt.

Das Papier, welches er hiebei überreicht, ist freilich äußerlich der Form nicht geschrieben, als wenn es einer Majestät vorgele werden sollte, aber doch gebietet ihm das dringende Gesühl Bsslicht des Augenblicks, es seinem Herrn zu überreichen, weil es ni bloß seine Gesühle, Gedanken und Ansichten, sondern die Gesühle u Ansichten aller Berständigeren und Besseren ausdrückt, mit welch er in Gesprächen über die Zeit und ihre Berhältnisse oft das Sein gewechselt und getauscht hat. Es ist also wahrlich nicht allein seinzelne Ansicht.

Was darf er weiter sagen? Das nur, daß seines Königs und Preußens und Deutschlands Ehre und Größe der Gedanke seiner Tage und der Traum seiner Rächte sind. Für diese betet und fleht er auch mitten aus den Getümmeln und Gesahren der Zeit in dieser Stunde von Gott für seinen erhabenen Herrscher Muth, Glück und Ruhm.

In tieffter Chrfurcht seines Allerfreundlichsten Königs gehorsamster E. M. Arndt.

Bonn, 10. des Arnbtemonds 1850.

Die Frage um Schleswig-Holftein<sup>1</sup>). "In welche Zeiten waren wir gefallen?" rief ich mit Tacitus hinter Domitianus im Jahr 1813 nach dem Jubel der Leipziger Schlacht. Soll ich jest nach dem Schimpf der Londoner Protokolle rufen: "In welche Zeiten werden wir fallen?"

Erstens: Was ist es? welchen Puls fühlen sie bort ben deutschen Bursten? D! muß ich sagen: welchen Puls fühlen sie der deutschen Bwietracht, daß sie Angesichts eines großen Bolts solche Prototolle wagen durfen, wie die über Schleswig-Holftein?

3weitens: Belderlei find die Grunde und Bormande, welche bie Ruffen, Englander und Frangojen für diese Protofolle anführen?

D, es ist eitel Sorge für Dänemark. Das kleine schwache Dänemark muß gegen die übermüthigen, übergreisenden Deutschen geschützt werden, es muß nach Möglichkeit sester und stärker gemacht werden, damit der allen europäischen Belangen so wichtige Sund wenigstens in den Händen einer Mittelmacht sei. Also nichts als Bache und Sorge für das kleine Dänemark. D! o! Diese Sorge geht gar anderswohin. Ich will euch sagen, welcherlei diese Sorge ist. Es ist die Sorge der eigennützigsten Eisersucht auf Deutschlands Größe; ist die Sorge, die Möglichkeit abzuschneiden, daß in der Ostsee und Kordsee ein starkes, mächtiges Deutschland erwachsen, daß es einst, wie weiland, als Lübeck und Stralsund in Kopenhagen und Stockholm Königskronen vertheilten, allenfalls mit siegreichen Bimpeln und Flaggen auf seinen Meeren einhersahren könne; es ist die zärtliche Sorge jener Fremden, jedem einigen starken Deutschland in seinen

<sup>1)</sup> Bum Berständnis des Folgenden ist hier daran zu erinnern, daß am Juli England, Rußland und Frankreich ein Protofoll über die Integrität der deutschen Monarchie gezeichnet hatten; Preußen weigerte einstweisen seine Bustimmung; Österreich trat unter Borbehalt der Nechte des deutschen Bundes am 23. August bei.

möglichen Anfängen vorzubeugen; es ift die Sorge, viele kleine, der einzelte Deutschlande, wo sie sind, zu erhalten, wo sie noch nicht sind, neue zu machen, damit man bei Gelegenheit mit ihnen gauteln und schauken und nach der gehörigen Schüttelung und Schaukelung ihnen die etwa gewachsenen oder wachsen wollenden Schwungsedern wieder ausziehen könne. Sie speculiren nur auf den Jahrhunderte alten deutschen Jammer der Zwietracht und Zerstückelung. Es ist das ja auch die Speculation der Hobsburger, welche sich lange schon vor Aller Augen als eine fremde Macht außerhalb des Gefühls und Gedankens jeder deutschen Einheit gestellt haben, und alle noch übrigen kleinere Bürsten zu sünf, sechs kleinen Königreichen des vierten, fünsten Kang Lusammenwerfen möchten, um mit einem Halbdutzend ohnmächtig Augeln bei Gelegenheit das alte Ballspiel hinterlistiger Zettelung

Soll ben Fremden das bose Spiel für Dänemark gelinger Rein! nein! Es könnte ihnen nur gelingen durch die traurig Berblendung Preußens und durch die jämmerlichste Erstarrung und Baterlandsvergessenbeit aller Deutschen.

Die Schleswig-Holsteiner kampsen für ihr beutsches Leben und bur ihr altes vaterländisches Recht. Sie stehen, kampsen und blut aber nicht allein für sich, sondern für alle Deutschen, für das gan beutschland. Über sie und über ihr künftiges Schickfal haben die Fremden sich erfrecht, gleichsam die Entscheidung vorzuzeichnen, ur dwie für alle Zeiten über deutsche Lande das Los zu wersen? Der wohin lautet der Sinn jener Londoner Protokolle?

Der Sinn, wenn man aus den hin= und hergewürselten ur dunt gewebten Worten einen Sinn herausziehen will, lautet geradestahn: "Die Herzogthümer unbeschadet der deutschen Bundesrech er auf immer unauslöslich mit Dänemark zu verbinden, und zu diese Bwecke die Nachfolge und Erbsolge der verschiedenen Ansprecher des dänischen Königsthrons zu regeln und allenfalls zu ändern. Fir diesen Zweck sollen die Unterhandlungen mit den betreffenden Wächten und Ansprechern weiter gepflogen werden."

Unauflösliche Berbindung mit Dänemark? Was ist dies, werman das Innere der Sache, das ganze künstige Berhältnis, wie gemeint ist und wie es sich gestalten würde, klar in's Auge faßt was ist und meint diese Unauflöslichkeit anders als zugemuthete Augebung dieser Lande von Seiten Deutschlands, als endliche völlige Ubtrennung und Losreißung derselben von dem beutschen Reiche, v

eutschen Leben und von ber beutschen Liebe und Treue? Denn : Die früheren Buftande hatten noch immer Bufammenhang usammenhalt mit Deutschland, alle Fürsten des oldenburgischen nes waren Erbfürften und Landesfürften der Bergogthumer; lag die Möglichfeit nahe - jest eben fteht fie fogar als die -, daß diefe ichonen Lande gang und voll wieder nur bon en Fürften regiert werben wurben. Und alfo blieben zweitens trebungen und Soffnungen ber Bergen bort immer beutich. wann das Wort unauflöslich für alle Beit einmal ausgesprochen efiegelt fein wird, wann es beurfundet und befiegelt fein wird, er König von Dänemark, wer und woher er immer fei, Bergog chleswig-Bolftein fein muß, wie werden die Augen und Bergen pferen Bewohner diefer Lande mehr und mehr fich von Deutsch= ofen und fich endlich babin wenden muffen, wohin zu blicken st verabscheuen! Zeit und Gewohnheit und Gewalt werben ihre natürlichen Wirfungen üben. Und drittens: Die Danen 1, wann fie burch bie Bettelungen ber Fremden und bie Ehr= enheit der Eigenen folches erlangt haben, fo arbeiten, fo alles he zerplagen und zerfoltern, jo alle deutschen Triebe in Art, be, Sitte und Leben und Liebe zu unterdrücken und auszutilgen baß Lande und Menschen und gulett für immer berloren Denn nicht mit mittelmäßigen Blagen, nicht mit mittelmäßigen n und Liften wird von ihnen, wie fie einmal find, nach diefem hingestrebt werden.

der Holftein bleibt doch Bundesland, die Acchte Deutschlands a vorbehalten? wird man mir entgegenwersen. Darauf antich: Was hab' ich mit diesem Namen Bundesland? mit diesem 1, so dünn und windsschiftig als das Papier, worauf geschrieben nterschrieben steht? Wir werden prächtige Bundesgenossen an änen haben, wenn sie wissen, daß sie die Lande nimmer verstönnen. O alle diese unaufsclichen Verbindungen und Versungen beutscher Lande mit den Fremden! Ich meine, wir erund wissen zur Genüge, was wir mit Luxemburg und Liman den Holländern haben. O diese Hoffnung auf dänische senschaft und Treue! Nur dänische Händel und Tücken würde hland gelegentlich mitauszubaden haben.

röftlich sagt man mir: Preußen hat das schimpsliche und uns lie Prototoll nicht unterschrieben; es hat versprochen, alles e Landesrecht und Bundesrecht zu wahren. Es wird es

möglichen Anfangen vorgut ameiß, daß es jenes beilige Recht einzelte Deutschlande, Wall We feine jetige und fünftige Große ju machen, bamil man befteben will. Es muß auch bie und nad) ber gebliff be bee olbenburgifchen Stammes (aus wachsenen ober genlob durch Bertrage abgefunden ift) tonne. Die berechtigte Familienreihe burch Die berechtigte Familienreihe burch Speculation Der Durchbrechen laffen; es darf auch besals ein Derzogthumer von Danemart nimmer des beuties Ge barf bas nicht, und gatte es

Bûrii Salan ich mich noch des Muthes und der 12110 awiten; aber schlecht getröfte ich mich 11ml Thre, wenn ich an Öfterreich und seine Solomatischen Pfade bente. Österreich hat a lle weichtigen Frage ein lauestes deutsches, wohl dinisches Herz offenbart. Wie viel es den der dentschen Bundeslande auf dem a Bapiere auch umher fechte und prur Dobn gegen Preugen und Preugens Politif menthümer follen von ihm feine Thaten für Streben liegt ja flar vor uns, es ist bis he immer mehr zu zerspalten und inner seinander zu hetzen; und vor allem geht es dah Der Herrschaft im Nordwesten des Baterlandes wunte es das hier beffer und hinterliftiger v Sinstimmung mit Ruffen, Dönen, Engländern Tude gaben, damit Preußen feinen Be nicht bloß Rendsburg, Edernförde und würfen allenfalls auch Königsberg, Thorn Donnie ben Wolfen bin.

ten, hoffnungslofe Betrachtungen und Erwägung and de Beine Borte zeiche Breulen wa we nach diefen Deinen Worten für Deutschland tar Schleren wit dem ganzen Guropa den Kampf nedmen & wal So schlimm sieht es doch nicht aus, so middle tone wird Europa doch nicht sein zu Preußens Teurschlands Seederben. Dieses Protofoll hat gottlob nur papier 11 Bareden fur pareirne Manner. Jene brei Mächtigen, welche ein weilen untergenant baben, und auch Ofterreich, wenn es burchan mit Neid und Hinterlift undeutsch handeln wollte, könnten im Kampse nimmer einträchtig miteinander gehen. England und Österreich müßten endlich doch, wenn es zum wirklichen Schwerdterziehen kommen sollte, auf eine andere Seite treten. Denn die Russen und Franzosen würden dabei, als die Verheerer, Ausbeuter und Zerfresser Deutschs lands zuletzt nur übrig bleiben. Gottlob, es ist wie ein Jagdbündnis, welches Fuchs, Hund und Kater miteinander schlößen. Sobald der Fang wirklich begänne und gelänge, würde unvermeidliche Zwietracht die drei auseinander treiben. Dem denke weiter nach.

Hier stehe ich still und ruse mein letztes kurzes Wort aus bem ganzen beutschen Jammer der Gegenwart heraus. Ich spreche es vor allem Bolt und vor allen Fürsten fühnlich aus: Schleswig-Holstein ist gegenwärtig die größte deutsche Frage; sie kann die blutrotheste Frage werden. Das sollen die deutschen Könige und Fürsten noch mehr bedenken als das deutsche Volk.

Bäre es möglich, daß Schleswig-Holftein aufgegeben würde, daß man durch die hinterliftigsten Berträge sich erfrechte, es als einen unslöslichen Stlaven an Dänemart anzuschmieden, dann wäre die Zeit gekommen, wo die deutsche Reichsfahne über alle Lande entsaltet werden müßte, wo jeder Deutsche, der noch ein Herz im Leibe hat, rufen dürfte und rufen müßte: Hier Deutschland! und Auf! alle Deutsche, zu euren Fahnen und Waffen! Und wir hoffen, ja wir wissen, Hunderttausende würden zum Eisen greifen, wie Millionen Herzen für diese Sache schlagen.

### Literaturbericht.

Lehrbuch der historischen Methode. Mit Nachweis der wichtigften Quell und Hulfsmittel zum Studium der Geschichte. Bon Ernft Bernheim. Leipzie Bunder & humblot. 1889.

Eine jede Biffenschaft hat das Beftreben, wenn fie in ner Phasen ihrer Entwidelung getreten, nicht blog rudblidend Ubericha über die bisherigen Ergebniffe der Forichung zu halten, fondern auihre Methode felbft, das Sandwertszeug, mit dem fie arbeitet, einforgfältigen Prufung zu unterziehen. Go ift in den Staatswiffer Schaften feit längerem ein heftiger Rampf entbrannt gwischen ber for flaffischen Nationalokonomie, an der im Grunde nichts weiter Haffif ift als ihre Berftandnislofigfeit für fozialpfpchologifche Borgange, un der hiftorischen Schule Diefer Biffenschaft, Die in lebensvoller, en widelungsgeschichtlicher Auffaffung gegenüber ber ichemenhaften, ab ftratten Interpretation jener die wirthichaftlichen Brobleme ber Wegen wart und Bergangenheit zu ergrunden fucht. Auch fur Die Gefchich hat nach den genialen praftischen Leiftungen Rante's, nach ben fur Damentalen neuen Befichtspuntten, Die Digich in Die Siftorie eingeführ hat, nach ben bahnbrechenden Leiftungen ber mobernen Cogiologidie mit Arbeiten wie Morgan's Urgefellichaft und Bachofen's Mutter recht ichon vernehmlich an die Pforten unferer Biffenichaft flopft das Bedürfnis nach erichopfender Untersuchung ihrer Methode fic-

<sup>1)</sup> Wir bedauern, daß sie und da ein Fachgenosse auf dies Klopsen hörwir lassen namentlich Herrn Worgan draußen. Mag er die Serren Engewund Bebel mit der Portion angeblichen Wissens versorgen, dessen sie zur Bgründung ihrer Phantasien nicht glauben entrathen zu können. A. d. R.

immer dringender geltend gemacht. Worauf beruht zulett der Grundsirrthum der Buckle'schen Historik und ihrer noch immer nicht ausgestorbenen Nachbeter und Nachtreter; wodurch ist es bedingt, daß die Geschichtschreibung nach der Ansicht Bieler im Gegensatz zu den übrigen Wissenschaften des künstlerischen Momentes für die Darstellung nicht entrathen kann; wie ist es zu beurtheilen, wenn Kanke einen Fortschritt in der Geschichte leugnen zu müssen glaubt? — solche und mamigsache ähnliche Probleme sind es, welche gegenwärtig nicht werige und nicht die schlechtesten unserer Zunstgenossen in Spannung halten.

Das Bernheim'iche Bert, bem biefe burch mancherlei Abhaltung bes Ref. leiber etwas verspäteten Beilen gelten, unternimmt es, auf alle jene Fragen Antwort ju geben. Es ift der erfte Berfuch, gufam= menfaffend und erschöpfend, in lehrbuchartiger Form, die moderne Difforifche Forichung ju charafterifiren, und füllt damit eine Lude aus, Die mit jedem Jahre fühlbarer wurde. Auf feche Rapitel vertheilt Der Bi. feinen Stoff. Das erfte handelt vornehmlich vom Begriff und Befen der Geschichtswiffenschaft. Heinrich v. Sybel hatte bas Dodite Biel ber Siftorie barin gefehen, "bas Leben ber Menichheit, Die es fich in dem Bufammen- und Auseinandergeben der Boller-Individualitäten geftaltet, in feiner Entwickelung gu begreifen". Bu Demfelben Refultat gelangt B., wenn er die Beschichte als "die Biffen= Schaft von der Entwidelung der Menschen in ihrer Bethätigung als Togiale Befen" befinirt. Damit find die Grengen ber Siftorie foweit als möglich gestedt, und es hat B. beshalb nicht an Gegnern gefehlt, Die, an der alten Auffaffung festhaltend, die Beschichtsforschung erft ba in ihre Rechte treten laffen wollen, wo die ichriftlichen Aufzeichnungen beginnen oder wo bereits von einer ftaatlichen Bliederung ber Menich= beit zu sprechen ift. Allein die Entwidelung ber Unthropologie und Coziologie erweift immer deutlicher, daß die B.'iche Definition die angemeffenere ift. Das vielberufene Ariftotelische Bort vom Coor noderexor hatte bis in unfere Tage zu dem Migverftandnis Anlag gegeben, daß der Staat jo alt fei wie die Menfcheit felbft. gegenwärtig beginnt an der Sand jener neuen Disziplinen dies Dig= berftandnis ju ichwinden. Bie beschaffen ift benn, lehren fie uns fragen, biefer ben Menichen gleichsam angeborene Staat, mas find benn für Bedingungen nöthig, um von einem Staat überhaupt reben ju fonnen? Rann man eine ober mehrere Borden von Indianern auch nur mit einem Schein bes Rechts einen Staat nennen? Und

wenn diese nicht, läßt sich von einem germanischen Staat beim Sintritt dieser Bölkerstämme in die Beltgeschichte sprechen? Doch na Dedu ebenso schwerlich. Bas wir von ihnen auf biefer Stufe wiffen, baß fie aus fozialen Gruppen und Gruppenverbanden beftanden, der en ein eigentliches politisches Nationalbewußtsein fehlte. Und was von ben Germanen, läßt fich auch von der Urgeschichte anderer Ration fagen. Soll die Siftorie nun, blog um ihre alte Definition zu retter biese Urgeschichte etwa ber germanischen Boller über Bord werfen Rein Bernünftiger burfte bas wollen. Bielmehr wird man fagen muffen: mit dem Fortschritt der Biffenschaft ist jene frühere Definition antiquirt und burch eine neue zu erfeten, unter benen bie bon B. gewählte sicherlich eine ber beften ift. Der Bf. läßt alsbann eine Beichichte ber Siftvriographie im Grundrig folgen und unterfceibet barin brei Stabien, die er in äußerft pragnanter Darftellung caralterifirt: die referirende, die pragmatische und die genetische ober ent= widelnde Geschichtschreibung. Diese lettere ift die hiftorit ber Gegenwart; fie ift die eigentlich miffenschaftliche Geschichtschreibung, die auch ben berechtigten Anforderungen ber referirenden und pragmatifcen Siftorit, wenn fie ihrer Methobe nur völlig Berr ift, ju genugen vermag. Bon ben nächften Abschnitten bes 1. Rapitels find bann noch die meift vortrefflichen Musführungen über bas Berhaltnis ber Beschichte zu den anderen Biffenschaften rühmend hervorzuheben.

Im 2. Kapitel wird die historische Wethode namentlich unter bem Befichtspunft ihrer miffenschaftlichen Entwidelung charafterifirt. Rap. 3 bringt entsprechend bem gleichlautenden Abschnitt im Dronjenfchen Grundriß die Heuristif, eine furze Überficht der Quellenfamm= lungen und Quellennachweise und eine flare Stigge ber hiftorifchen Bulfemiffenschaften. Bielleicht wiffenschaftlich nicht am höchften ftebend unter den verschiedenen Theilen des Wertes, wohl aber dem Titel "Lehrbuch" am nächsten tommend ift das folgende Rapitel, das uns bie hiftorifche Britit bringt. Indes fur ben Unfanger durfte auch bicfer Abschnitt — ja vielleicht er am meisten — von Rugen sein. Bas man dem Bf. für eine nächste Auflage bei biefem Theil feines Buches an's Berg legen fonnte, mare eine ftarfere Berangiehung von Beispielen aus ber alten und neueren Beschichte, obwohl fich nicht leugnen läßt, daß gerade das Mittelalter, das eigentliche Forschungsgebiet unseres Autors, nach der Beschaffenheit seiner Quellen fich vorzüglich zur methodologisch-fritischen Schulung eignet. Rap. 5 schildert dann unadift in überaus reizvoller Ausführung, ber man nabezu

er Interpretation, Kombination und Reproduttion; darauf folgt eine interessante Charafteristit der Geschichtsphilosophie, und den Abschluß vildet die Untersuchung des Berhältnisses von Objektivität und Subschtivität in der Geschichtswissenschaft. Der letzte, 6. Hauptabschnitt endlich bringt eine kurze Stizze der Methode der historischen Darstellung, über die der Bf. mit verhältnismäßiger Kürze hinweggeht, weil sie seiner Ansicht nach mehr in das Gebiet der Stilistit und Rhetorik hinein gehört.

Das B.'sche Lehrbuch, um unser Einzelurtheil zusammenzusassen, gehört zu den trefflichsten Arbeiten der Geschichtswissenschaft während der lehten Jahre. Schließt es vielleicht auch feine einzige tomplisärte Methodensrage definitiv ab, so regt es doch an allen Punkten die Forschung gleichmäßig an und gibt uns einen Überblick über den heutigen Stand unserer Wissenschaft, wie kein anderes Werk. Wöge ihm deshalb auch in der Zukunst durch weitere Auflagen besichieden sein, von den Fortschritten der Geschichte gleich belehrende Runde zu geben. Paul Hinneberg.

Bolfenbüttler Fragmente. Analetten jur Kirchengeschichte bes Mittels alters aus Bolfenbüttler handschriften. Bon Mag Stralet. Münster i. B., Schöningh. 1891.

M. u. b. L.: Rirchengeschichtliche Studien. Herausgegeben von Knöpfler, Schrörs, Stratet. I. Bweites Beft.

Die Früchte archivalischer Studien in der Bolsenbüttler Bibliosthet bietet Bs. Die größere Hälfte des Buches (S. 1—108) ist der Beschreibung der Handschriften und ihres Inhalts" gewidmet. Dieser erste Theil beschäftigt sich vorwiegend mit einer kirchenrechtlichen Sammlung des zur Rheimser Kirchenprovinz gehörigen Bisthums Térouane; die Schrift des codex weist nach dem Bs. in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts (S. 5). Der erste der fünf Abschnitte ist eine kanonistische Sammlung in neun Büchern, welche weder mit der kirchenrechtlichen Sammlung von neun Büchern, deren überschriften die Ballerini aus cod. Vatic. 1349 mitgetheilt haben, identisch ist, noch auch mit dem von A. Theiner beschriebenen cod. Vatic. 118e (S. 7). Ginen anch nur indirekten Einfluß auf die Entwickelung des allgemeinen Kirchenrechts glaubt Stralet dieser, in den letzten Jahren des Ponisstats Paschalis' II. (S. 36) entstandenen Kollektion übrigens nicht zugestehen zu können (S. 24). Der zweite Abschnitt bietet die canones

der Spnoden von Rom 1099 und von Boitiers 1100 mit einigen Barianten gegenüber dem bisher üblichen Text (S. 39-42). An britter Stelle folgt eine "unbedeutende" Canones = Sammlung von 77 Rapiteln (S. 42-48). Den vierten Abschnitt macht eine tanonis stische Excerptensammlung aus snicht vor 1119 entstanden (6.47). beren Quellen von dem Bf. mit großer Sorgfalt nachgewiesen werber. Der hiftorisch werthvollfte Abschnitt ift ber lette, 33 Briefe uxw faffenbe. — Kürzer ist das Referat über eine kirchenrechtliche Sams lung Triericher Hertunit, welche ichon von den Magdeburger Ce =" turiatoren und dann neuerdings von Basserschleben und Beila untersucht worden ift. Unter Buftimmung zu ben Ergebniffen b letteren (G. 88), geht C. weiter fort zum Rachweis ber Entftehus ber Sammlung in der Abtei St. Maximin in Trier (c. 965). D. continuator Reginonis verwirft er als Berfasser (S. 95). In Beit des Investiturstreites glaubt er in der Streitschrift des Sachs- en Bernhard eine Benugung berfelben nachweifen zu fonnen (G. 97). -Bulett orientirt S. über die literarhiftorische Seite von zwei theol gifchen Kontroversichriften aus bem Zeitalter des Inveftiturstreitewelche früher Eigenthum des Benediftiner=Ronnenftifts zu Lamsprin im Hilbesheimschen waren. Die dritte Streitschrift dieses codex die des Bruno von Segni über die Gultigfeit der Saframente der er Schismatiker, doch mit manchen, von S. namhaft gemachten Am bweichungen von dem Text in der Brunifchen Ausgabe der Ber-Bruno's.

Wie die Untersuchungen des Bf. den Eindruck großer Zuverlässischeit machen, so auch die Editionen des zweiten Theils (S. 109—185—3), welche aus den beschriebenen Handschriften Stücke von sehr verschischen Charakter und Werth mittheilen. Neun Briese des Papite des Papites des Pap

Carl Mirbt.

Die frangofifche Politif Papft Leo's IX. Gin Beitrag zur Geschichte bes Lopithums im 11. Jahrhundert. Bon Bilhelm Broding. Stuttgart, Gojden. 1891.

Es find wefentlich nur die beiden Jahre 1049 und 1050, welche für ben Bf. in Frage tommen. Denn in der zweiten Salfte feines Pontifitates hat Leo bas Land, bem er fich zuerft mit größtem Nachdrud zuwandte, mehr aus den Augen verloren. In lehrreicher Dar= ftellung wird gezeigt, wie durch Leo IX. überhaupt erft wieder im 11. Jahrhundert eine frangofische Politif ber Rurie begonnen murbe. Als Bendepunft in dieser Beziehung ericheint das von Leo IX. abgehaltene Rongil gu Rheims 1049. Die Borgeschichte Diefer Rirchen= versammlung und mehr noch die Monate banach lieferten ben flaren Beweis, daß fur einen zielbewußten Papit, ber den Rlerus zu nehmen wußte, bei der politischen Berriffenheit des Landes, welches der ein= beitlichen Leitung nabezu vollftandig entbehrte, die gunftigften Musichten bestanden. Leo IX. erringt überraschende Erfolge, freilich feine bleibenden. Für die Perfonlichfeit diefes Papftes ift die genauere Renntnis biefer Seite feiner Thatigfeit bedeutungsvoll, infofern Dielelbe ihn ebenjo als energisch handelnden Mann ertennen läßt, wie ansgestattet mit ber Gabe weifer Burudhaltung und fluger Benutung der Edmachen des Königs, wie der Bifchofe des Landes.

Carl Mirbt.

Bar Gregor VII. Mönch? Beleuchtung der diese Frage bejahenden berischenden Meinung von Bilhelm Martens. (Als Manustript gedrudt.) Danzig, A. Müller. 1891.

Die Fragestellung ist neu; nur bei Mansi, dem Herausgeber der Konzilsatten, ist Wartens auf Zweisel an dem Mönchsstand Gregor's gestoßen (S. 49). Mit Borarbeiten für eine dem Leben und Wirken diese Papstes gewidmete Darstellung beschäftigt, hat der Bf. das bezeichnete Problem einer umfassenden Erörterung unterzogen. In übereinstimmung mit der herrschenden Meinung besindet er sich nur darin, daß er Hildebrand's Stellung als Restor und Ösonom in dem rönzischen Kloster St. Paul gelten läßt (S. 6). Dagegen leugnet er entschieden, daß derselbe eine professio expressa oder tacita abgelegt hat, also Mönch gewesen ist (S. 9). Beder ist Hildebrand in jenem Kloster zur Abtswürde gelangt (S. 7. 8), noch auch ist er, wie Bonitho erzählt, in Cluny Mönch geworden (S. 23 ff.). Aber Gregor ist von einer ganzen Keihe von älteren und jüngeren Zeitgenossen

hat

aweisellos für einen Me von Gegnern, sond Die Art, wie b zum Mönchth jeden Zwei stanzen, darauf

wiburg und Pommern unter Kurfürst Gießen, J. Rider, 1890.

der älteren brandenburgischen Landes=

zuf and de einerseits die Bergangenheit der einzelnen zuf anden der Warf zusammengewachsen, fritisch erörtert, welchen der Warf zusammengewachsen, fritisch erörtert, welchen der Beziehungen der brandenburgischen Fürsten gewissenhaft prüft. Biele, zum Theil versammen harren freilich noch auf diesem Gebiete; sind diese welche der harren ist die immer noch vermißte urfundlich begründete einwal gebiens der äußeren Geschichte der Mart nur noch verwissen zusämmenstellenden Hand. Franke der Beit und Sache der geschicht zusammenstellenden Hand. Franke der Geschicht vorwärts auf dieser Bahn ist auch das Buch von gibtigens willkommen.

In der Form, in welcher es uns vorliegt, verdankt es einem äußerilden Umstande seine Entstehung. Dem Vorwort zusolge war es
ursprünglich Absicht des Autors, das Leben des Kurfürsten Friedrich's II. von Brandenburg zum Gegenstand einer historischen Darstellung
zu machen. Für den Umsang einer Dissertation erwies sich — selbstverständlich — diese Aufgabe als zu umsangreich, und so wurde, nach
der nicht empsehlenswerthen Beise so vieler Berfasser von Dissertationen,
ein Ausschnitt gegeben, welcher freilich insolge Verslechtung ausschrlicher Inhaltsangaben der benutzten Urfunden in die Darstellung als
ein ganz stattliches Buch von zehn Bogen erscheint.

Ich möchte es einen Kunftsehler nennen, die jahrhundertelangen politischen, friedlichen sowohl wie seindlichen Beziehungen zweier rivalissirender Staaten, wie Brandenburg und Pommern, zu einander nach den rein äußerlichen, um nicht zu sagen zufälligen Abschnitten in der Geschichte einer der beiden in Betracht kommenden Parteien, wie sie die bald fürzeren, bald längeren Regierungsperioden einzelner Fürsten bilden, zu zerlegen. Die Entstehung, Bedeutung und Entwickelung der Frage in ihrer Totalität, die ganze Kette der nicht zufällig nebens oder hintereinander stehenden, sondern aus einander sich entwickelnden Ereignisse einers, sowie andrerseits die Gegenüberstellung und Abwägung des staatss und lehnrechtlichen Beweismaterials beider Gegner sind die Momente, welche bei einer Untersuchung wie die vorliegende m. E. in erster Linie in Betracht kommen. Die Persönlichsteiten, welche zu verschiedenen Zeiten hüben und drüben in die Bershältnisse eingriffen, in den Bordergrund zu stellen, wird nur dann

gerechtiertigt sein, wenn ihre Thätigkeit eigenartige Episoden darstellt oder entscheidende Phasen gezeitigt hat. Daß aber bei Friedrich II. dies nicht der Fall, gibt der Bf. indirekt zu, wenn er sagt, die Person des Kursürsten trete in dem Buche weniger lebendig hervor, als sie es ihrer Bedeutung nach — nämlich für die brandenburgische Geschichte überhaupt — müßte.

Bedenken solcher Art sind gewiß auch dem Bi. ausgestiegen, und er hat ihnen gerecht zu werden gemeint, indem er als Einleitung einen Überblick über die Vorgeschichte gab. Das auf wenig mehr als den ersten vier Seiten und dann im Fortgang der Untersuchung auf S. 60—62 Mitgeteilte reicht aber nicht hin, die weiteren Ziele der brandenburgischen Politik zu enthüllen, die Konsequenz, mit welcher dieselben immer wieder aufgenommen wurden, die in ihren Mitteln nicht immer wählerische Zähigkeit, welche die Pommern entgegenstemmten, die Unverdrossenheit, welche auf endlosen Tagsahrten widerspruchsvolle Dokumente und weitschweisige Deduktionen gegen einander ausspielte, die Erbitterung, mit welcher im offenen Kriege, in Überställen und Haubzügen gekämpst wurde, begreisen zu lehren.

Ein weiterer Nachtheil des von B. eingeschlagenen Beges ift, daß er, trot ernftem Streben nach allieitiger Cbjektivität, infolge ber intenfiven Beschäftigung mit feinem Belben, bem Aurfürften Briedrich, sich der spezifisch = brandenburgischen Auffassung der recht= lichen und thatfachlichen Berhältniffe vielfach geneigter zeigt und fo dem nie ermattenden Biderftand der in Bahrheit für ihre itaatliche Erifteng tampfenden Bommern, dem in der übergroßen Berworrenbeit des Thatbestandes zu erheblichem Theile seine Motivirung findenden Bogern und Schwanten bes Reichsoberhauptes, feinen vielfach fich gegenseitig aufhebenden Entscheidungen, nicht absolut gerecht zu werden vermag. Ber fich nicht begnügen will, die außeren Borgange der brandenburgifch = pommerichen Streitigkeiten annaliftifch zu referiren, fonbern auch ihr Befen zu ergrunden bestrebt ift, der foll fich auf ben Standpunkt bes aus ben Aften referirenden Richters, nicht auf ben bes Biographen ftellen, welcher unwillfürlich zu einer gewiffen Parteinahme führen muß.

Die Fülle bes ihm vorliegenden gedruckten, vor allen Tingen aber ungedruckten Urkundenmaterials ist G. bemühr geweien, möglichst anssührlich in der Darstellung zu verwerthen, nicht zum Bertheil ber Marheit desfelben. Es soll ja zugestanden werden, daß die unendslichen, so oft resultatlos verlaufenen, versaumten, dann wiederholten

Die Beziehungen zwiichen Prandenburg und Pommern unter Aufunt Friedrich II. Bon Paul Gabtgens. Gieben, 3. Rider. 1890.

Es ist ersreulich zu sehen, wie neuerdings methodische Forschung sich ernstlicher als bisher der alteren brandenburgischen Landesgeschichte zuwendet, und einerseits die Bergangenheit der einzelnen Territorien, aus welchen die Mark zusammengewachsen, fritisch erörtent, andrerseits die politischen Beziehungen der brandenburgischen fürsten zu ihren Nachbarländern gewissehungen der brandenburgischen fürsten zu ihren Nachbarländern gewissehungen der brandenburgischen fürsten zu ihren Nachbarländern gewissehungen der Beile, zum Theil verwicklete Ausgaben harren freilich noch auf diesem Gebiete; sind diese einmal gelöst, dann ist die immer noch vermißte urfundlich begründete Tarstellung wenigstens der äußeren Geschichte der Mark nur noch Frage der Zeit und Sache der geschicht zusammenstellenden Hand. Alls ein Schritt vorwärts auf dieser Bahn ist auch das Buch von (Vähtgens willkommen.

In der Form, in welcher es uns vorliegt, verdankt es einem äußerlichen Umstande seine Entstehung. Dem Borwort zusolge war es ursprünglich Absicht des Autors, das Leben des Kurfürsten Friedrich's II. von Brandenburg zum Gegenstand einer historischen Darstellung zu machen. Für den Umsang einer Dissertation erwies sich — selbsverständlich — diese Aufgabe als zu umsangreich, und so wurde, nach der nicht empsehlenswerthen Beise so vieler Bersasser von Dissertationen, ein Aussichnitt gegeben, welcher freilich infolge Verslechtung aussührlicher Inhaltsangaben der benutzten Urfunden in die Darstellung als ein ganz stattliches Buch von zehn Bogen erscheint.

Ich möchte es einen Aunstfehler nennen, die jahrhundertelangen volitischen, friedlichen sowohl wie seindlichen Beziehungen zweier rivalisierender Staaten, wie Brandenburg und Pommern, zu einander nach den rein äußerlichen, um nicht zu sagen zufälligen Abschnitten in der Geschichte einer der beiden in Betracht kommenden Parteien, wie sie die bald fürzeren, dald längeren Regierungsperioden einzelner Fürsten bilden, zu zerlegen. Die Entstehung, Bedeutung und Entwicklung der Frage in ihrer Totalität, die ganze Kette der nicht zusfällig neben oder hintereinander stehenden, sondern aus einander sich entwickelnden Ereignisse einers, sowie andrerseits die Gegenüberstellung und Abwagung des staats und lehnrechtlichen Beweismaterials beider Wegner sind die Momente, welche bei einer Untersuchung wie die vorliegende m. E. in erster Linie in Betracht kommen. Die Personlickseinen, welche zu verschiedenen Zeiten hüben und drüben in die Berbaltnisse eingrissen, in den Bordergrund zu stellen, wird nur dann

gerechtfertigt sein, wenn ihre Thätigkeit eigenartige Episoden darstellt oder entscheidende Phasen gezeitigt hat. Daß aber bei Friedrich II. dies nicht der Fall, gibt der Bf. indirekt zu, wenn er sagt, die Berson des Kurfürsten trete in dem Buche weniger lebendig hervor, als sie es ihrer Bedeutung nach — nämlich für die brandenburgische Geschichte überhaupt — müßte.

Bedenken solcher Art sind gewiß auch dem Bf. aufgestiegen, und er hat ihnen gerecht zu werden gemeint, indem er als Einleitung einen Überblick über die Borgeschichte gab. Das auf wenig mehr als den ersten vier Seiten und dann im Fortgang der Untersuchung auf S. 60—62 Mitgeteilte reicht aber nicht hin, die weiteren Ziele der brandenburgischen Politik zu enthüllen, die Konsequenz, mit welcher dieselben immer wieder aufgenommen wurden, die in ihren Mitteln nicht immer wählerische Zähigkeit, welche die Pommern entgegenstemmten, die Unverdroffenheit, welche auf endlosen Tagsahrten widerspruchsvolle Dokumente und weitschweisige Deduktionen gegen einander ausspielte, die Erbitterung, mit welcher im offenen Kriege, in Überställen und Raubzügen gekämpst wurde, begreifen zu lehren.

Ein weiterer Nachtheil des von B. eingeschlagenen Beges ift, daß er, trop ernftem Streben nach allseitiger Objektivität, infolge ber intenfiven Beschäftigung mit feinem Belben, bem Aurfürften driedrich, fich der fpezifisch = brandenburgischen Auffassung der recht= lichen und thatfachlichen Berhaltniffe vielfach geneigter zeigt und fo dem nie ermattenden Widerstand der in Bahrheit für ihre staatliche Erifteng fampfenden Bommern, dem in der übergroßen Berworrenbeit bes Thatbestandes zu erheblichem Theile seine Motivirung findenden Bogern und Schwanfen des Reichsoberhauptes, feinen vielfach fich Acgenseitig aufhebenden Entscheidungen, nicht absolut gerecht zu werden bermag. Ber fich nicht begnugen will, die außeren Borgange ber brandenburgisch = pommerichen Streitigkeiten annalistisch zu referiren, londern auch ihr Wefen zu ergrunden beftrebt ift, der foll fich auf ben Standpunkt bes aus den Alten referirenden Richters, nicht auf ben des Biographen ftellen, welcher unwillfürlich zu einer gewiffen Barteinahme führen muß.

Die Fülle bes ihm vorliegenden gedruckten, vor allen Dingen aber ungedruckten Urfundenmaterials ist G. bemüht gewesen, möglichst aussührlich in der Darstellung zu verwerthen, nicht zum Vortheil der Alarheit desselben. Es soll ja zugestanden werden, daß die unendslichen, so ost resultatios verlaufenen, versäumten, dann wiederholten Taginhrten, die weitichweisigen Berträge, welde nur geschlossen wurden, um gebrochen, erneuert und modifizirt zu werden, eine ichwere Aufgabe für den Bi. bildeten. Aber war es denn northig, so zu veriahten, wie es er gethan? Meines Erachtens ware es zwedmaßiger geweien, wenn der Geschichtsforscher das gesammte Beweismaterial, bei seiner eigenartigen Schwerfälligkeit, in Regesten oder, wo dies wünichenswerther, in umjangreicheren Auszugen und wörtlichen Abdrücken zu einem Anhang vereinigt, und der Geschichtschreiber seine Runft in möglichst Inapper, lichtvoller Erzählung der daraus gewonnenen Ergebnisse zu beweisen gesucht hätte.

G. Sello.

Gefchichte bes Mammergerichte in Brandenburg-Breugen. Bon Friedrichte. 11. Berlin, & Bablen. 1891.

W. u. b. I.: Beiträge zur brandenburg-preußischen Rechtsgeichicht. II. Tie gesammte Anlage und Bedeutung des vorliegenden Werfes ih beim Gricheinen des I. Bandes desselben in dieser Zeitschrift 31, 140 ff. anstuhrlich besprechen worden. Indem hieraus verwiesen wird, kann Met sich lediglich auf den Inhalt des 2. Bandes beschränken. Tersetbe umtastt die Weschichte des Kammergerichts von 1540–1688. In wer Abschnitten wird dessen Entwickelung unter Joachim II. und Johann Weorg, unter Joachim Friedrich und Johann Sigismund, wahrend der Zeit des Krieges und unter dem Großen Kursürsten zur derstehtung gebracht. Die Anlagen enthalten eine Reihe bisber umgestucker Urtwieden. Besonders bervorzuheben ist unter denielben der Verlich der Geochichte des Kammergerichts von M. F. Seidel (1660 vom Korian Seidelben

 Dabei wäre freilich eine spitematischere Behandlungsweise bes Gegenstandes, eine Gruppierung des Materials nach gewissen Hauptsgesichtspunkten, wie verfassungsrechtliche Stellung des Kammergerichts, Civilgerichtsbarkeit, Strafgerichtsbarkeit, Berwaltungsjurisdiktion 2c. zu wünschen gewesen. Indem der Bf. das Aktenmaterial im allgemeinen chronologisch aneinander reiht, setzt er nicht nur sehr ansmerssame Leser voraus, sondern nöthigt dieselben auch, aus dem beigebrachten Material die Stellung des Gerichtshoses nach jenen verschiedenen Richtungen und damit seine Bedeutung für das Rechtsleben sich selbst zu konstruiren.

Unangenehm berührt in einer historischen Arbeit die Neigung des Bf., moderne Ausdrücke und Schlagworte anzuwenden. So heißt es S. 166 von einem Hoffiskale, der Kammergerichtsrath wurde, er sei aus der Staatsanwaltschaft hervorgegangen, S. 174 ist von streberischen Beamten, S. 214 von einem unbesoldeten Ussessorate, S. 255 gar von der parlamentarischen Phrase, welche immer über mitleiderweckende Figuren verfüge, die Rede.

Conrad Bornhak.

Die aufere Ericheinung Friedrich's des Großen und der nachsten Unsgehörigen feines haufes. Bon Abalbert v. Zayfen. Berlin, E. S. Mittler & Cofin. 1891.

Der durch feine friegsgeschichtlichen Studien bekannte Bf. fucht hier seine umfassende Renntnis der in den königlichen Schlöffern, Barten und Galerien aufbewahrten Bildniffe Friedrich's des Großen zu verwerthen, um "bem Geschichts- und Baterlandsfreunde die Gestalt des großen Königs flarer und lebendiger zur Anschauung zu bringen". Er bat zu biesem Zweck die als authentisch zu betrachtenden Vorträts und Buften, auch bie Todtenmaste bes Königs beschrieben, Betrachtungen über sie angefnüpft, die wichtigsten dieser Bildnisse in Rachbildungen beigegeben und Schilberungen ber Beitgenoffen über Friedrich's bes Großen Außeres hinzugefügt. Leider entspricht kein einziges der beigebrachten Bilber ber gewiß berechtigten traditionellen Borftellung bom Aussehen bes Königs in der Beit, in der seine Gesichtszüge ihren historischen Charakter angenommen haben. Die Besne'fdjen Bilder stammen aus früherer Zeit und find, wie befannt, hofmäßig ibealifirt; bas befte berfelben burfte das S. 15 abgedructe fein, das ber Bf. wohl nicht mit Recht in das Jahr 1746 fest; wie aus einem Schreiben Jordan's vom 27. Januar 1742 hervorgeht (vgl. Preuß,

Friedrich ber Große 3, 314), ftammt es aus biefem letteren Jahre. Das Anobelsborfi'iche Bild von 1739 fann ichon wegen ber Rlein: beit ber Augen nicht als treffend erachtet werden. Es entitebt baher die Frage, ob der Bwed des Bf. nicht beffer erreicht worden ware, wenn er auch das Banloo'iche Bild, das Chodowiecki Senpfer gestochen hat, die Bilber Bempel's, ber ben Ronig oft be obachten tonnte, und Graff's Gemälbe berücfichtigt hatte, ba bie fe ben vollsthumlichen alten Frit gewiß beffer und geiftig treuer da itellen, ale die abichreckende Taffaert'iche Bufte (S. 22), das geiftlo Bortrat von Ziefenis (von 1771) oder die Todtenmaste. Außer de Bildniffen des Ronigs find vom Bf. noch Bilder feiner Bruber in Schwestern, feiner Bemahlin, ber Pringeffinnen Wilhelm, Beinri und Berdinand, feiner Reffen Friedrich Wilhelm und Beinrich, bett Rurfürstin Dorothea und dreier Martgrafen von Schwedt beschrieb und abgedrudt; besprochen, aber nicht beigebracht find Bildniffe de Bringen Louis Ferdinand und ber Pringeg Louise Radziwill; bo ben Bilbern ber Schwebter Markgrafen fehlt gerade bas bes Berühn teften berfelben, bes Martgrafen Rarl. Bei allem Streben na Authenticität fann bemnach die T. iche Beröffentlichung feine vol Befriedigung gewähren. H. Fechner.

Asiatische Handlungscompagnien Friedrich's des Großen. Ein Beitr ag zur Geschichte des preußischen Seehandels und Aftienwesens. Bon Bift or Ring. Berlin, C. Heymann. 1890.

In der Wirthschaftspolitif Friedrich's des Großen treten =ic Magregeln für den Sandel benen für die Landwirthichaft und wie Industrie gegenüber weniger marfant bervor, aber es bat auch Berfuchen bes Ronigs, einen großen preugischen Beltverfehr in's Letten ju rufen, nicht gefehlt; nur bag biefelben nicht febr von Erfolg front waren. Wie überall für die fridericianische Wirthschaftspoli fo liegt die Sache auch bier: Die gebrudten Berte bieten für Erfenntnis diefer Dinge nur geringes und absolut ungulänglia Material; alle wirflich werthvollen Quellen find in den Archiven b ftedt. Schon hieraus folgt, bag bas Bert von Bittor Ring - I sie wefentliche Bereicherung unferer Kenntniffe ift: benn ber Bf. ift weitem Umfange auf die Archivalien zurückgegangen, in erfter L haben ihm die Archive in Berlin und Emden für feine Arbeit Grundlage geliefert. Die gedructe Literatur ift mit Gleiß und Co falt benutt, insbefondere find die gleichzeitigen theoretifchen at and polemischen Schriften mit Erfolg gur Erläuterung berangezogen.

Die Borgeschichte ber fribericianischen Sandlungstompagnien reicht in die Beit Friedrich Wilhelm's I. gurud, ber bereits mehrfach an austandifche Raufleute Geepaffe ertheilte. Ginen gang andern Impuls empfingen alle berartigen Plane, als mit ber Erwerbung Offrieslands Breugen jum erstenmal an der Nordfee feften Fuß faßte. Schon von 1744 an trat man von ben verschiedenften Geiten ber mit Projeften an den Ronig heran. Mus der ausführlichen Darstellung R.'s erfieht man jest, daß Friedrich feineswegs in bem Beitreben, ben preußischen Sandel zu erweitern, unborsichtig und ohne Brujung auf berartige Borichlage einging; er verhielt fich vielmehr febr fühl, ja gurudhaltend. Freilich lagt fich in feiner Politif unverfennbar bier eine Wandlung beobachten; bor bem Giebenjährigen Ariege ertheilt Friedrich nur nach forgfältiger Untersuchung Privilegien, und felbft bann nur in ziemlich beschränktem Dage; nach bem Rriege verfteht er fich bon Jahr ju Jahr leichter bagu, neue Wefellschaften du tongeffionieren; ja, zulett geht er auf gang phantaftische Borichlage ein, die von vornherein den Stempel leerer Projeftenmacherei und Spetulation deutlich an der Stirn tragen. Darin, daß man in der Frage ber afiatifchen Sandelstompagnien die allgemeine Entwidelung ber Birthichaftspolitif bes Ronigs fehr beutlich verfolgen fann: wie fein an= fanglich magvoller Mertantilismus, ber fich überall burch die Rudfichten auf die Bragis bestimmen und beschränten läßt, immer fühneren Schwung nimmt und in dem Beftreben, feine 3deale zu erreichen, Bulept Die nüchternen Poftulate ber Birflichfeit aus ben Augen berlien, darin möchte ich den Sauptwerth des R.'ichen Buches erbliden, wenn auch leider ber Bf. unterlaffen hat, diese Abwandelung der tridericianischen Politit genügend zu betonen, fo daß fich mehrfach ber Lefer felbit die maggebenden Momente aus den mitgetheilten Thatfachen abstrahieren muß.

Am 4. August 1750 ertheilte Friedrich das erste Octroi an Stuart in Emden; hieraus entwickelte sich die Asiatische Handungs-Kompagnie bon Emden nach China, die in den nächsten Jahren sehr beachtens-werthe Anläuse zu praktischer Birksamkeit machte, freilich ohne vorserst große sinanzielle Ersolge zu erzielen. Dafür, daß sie später in Bersall gerieth, erblicht R. wohl mit Recht den Grund in dem zerstörenden Einsluß des Siebenjährigen Kriegs; doch hatte die 1763 bis 1765 ersolgte Liquidation der Gesellschaft sür die Aktionäre keine besdeutenden Berluste zur Folge. Einen weniger günstigen Berlauf nahm die Bengalische Handlungs-Kompagnie, die 1753 begründet wurde.

Friedrich der Große 3, 314), ftammt es aus diefem neve im ande Das Knobelsborff'iche Bild von 1739 tann ichm annen Theil in heit der Augen nicht als treffend erachtet Wrande, mas baber bie Frage, ob der Bred des Bf. nicht Gelge hatte, in ware, wenn er auch das Banloo'iche Mit natherigende Sarte Rupfer geftochen hat, die Bilber Semme von Ginganfungen nichts obachten fonnte, und Graff's Gemalbe ... auch bem Striege, benen ben volfsthumlichen alten Frih gin lieb, hatten feine pratifchen itellen, als die abichredenbe Inff attinbifche Befellichaft gerabe Portrat von Ziesenis (von 1771 - Privatleuten, eine freie Ge-Bildniffen des Königs find Cetroi und Brivilea, die von Schwestern, seiner Gemalite und Privileg, die von und Ferdinand, feiner Me-Rurfürstin Dorothea um giets vor allem das juriftifche und abgedrudt; beime meichließlich den "Rechtsverhalt-Prinzen Louis in midmet, wobei der Bf. nachweist

Ring.

Muthenticital

Befriedinnn

den Bildern bei testen derjelben der Kompagnien derjenigen De überraschend ähnlich ift. er interessant nur noch hervorgehob Geguer von Exflusivprivilegien ze volltommen ändert; daß er im Pr Treiheit für ihre inneren Angelegenhei fich nicht hieran fehrt. sifterische Seite seines Gegenstandes sichtliche interessiert; und manchmal mit der fridericianischen inneren Bol einem gewissen Grade vertraut ist. L eine turze Darlegung der Bedeutung. Dagnien iu dem Ganzen der öfonomisch antommt, einen Hinblid auf die ande des Monarchen (Levantische Kompagnie, jellschaft u. dgl.); auch die stark negative Berlauf = wehrsach recht deutlich entgegentritt, wurde bung des allgemeinen politischen Hintergrund wiediberten Borgange abspielten, viel ploftif ihren Motiven viel flarer und verständlich Bernachläffigung des wirthschaftlichen Milien orbebliche Bedenfen, das wir gegen R.'s Beint feine flare beionnene Carfiellung, Die ffigten, aber michtigen Begenftand auf materials eingebend behandelt, alles Walther Schultze.

> jur Geschichte ber Ariege von . . . aen. - Gotha, &. A. Bertbes. 1890.

ested hat fich als preugifcher Generals . Corpsführer mabrend bes Giebenjährigen bei vorgethan, inebeiondere in den Rampien bei aungierederf und Torgau. Ch jedoch die Thaten und ude des Grafen fo bedeutend find, wie der Biograph meint, w gabtreich, um eine Daritellung von 512 Geiten zu erfordern, wird man ftark in Zweifel ziehen muffen. Auch die neuen Archivalien, die der Bf. benupt, rechtiertigen keineswegs eine fo ausführliche Behandlung; es find einige Aftenftude aus dem fürftlich Biedichen Archiv jowie Rotizen aus den befannten Gugenbach'ichen Pavicren in Darmstadt, aus Tagebuchern des Großen Generalftabs und bereinzelten Aften des Berliner Archive; alles Mittheilungen, deren Benh für die Geschichte des Krieges und auch für das Leben des Grafen nicht allzu hoch anzuschlagen ist. Hätte sich der Bf. mit der Biographie des Graien begnügt, io würde fein Buch noch annehmbar fein. Allein er hat nach Höherem und Größerem getrachtet. Da die bisherige Beichichtichreibung bes Siebenjahrigen Arieges, wie er bemerkt, viele Lüden aufweist, so will er beitragen, diesem Mangel einigermaßen abzuhelsen, indem er wichtige Perioden des Krieges eingehend darzustellen und neu aufzuklären fucht. Der Bi. bat fich Diese Aufgabe allzu leicht gemacht. Selbst die erste Uniorderung, die man ftellen muß, Beherrichung ber gedruckten Literatur, ift nicht Citult. Das Berzeichnis der "benutten gedruckten Quellen" beiteht dum guten Theil aus ganz werthlosen Flugschriften und Rompilationen und einigen preußischen Regimentsgeichichten, aus tendenzibsen Memoirenwerten u. bgl. Singegen die gedrudten Quellen erften Ranges, Aften und Briefe, find dem Bf. zumeift unbefannt geblieben. Um ein Beispiel zu nennen, wohin dies führt: Der Feldzug des Pringen Muguft Bilhelm im Juli 1757, wird, obichon er in die Biographie eigentlich nicht hineingehört, sehr ausführlich auf 13 Seiten (104-116) behandelt, und zwar wird er dargestellt fast ausschließlich nach der befannten gang parteiifchen Glugichrift von 1769, den "Anetdoten gur biftorifche Beitfchrift R. F. Bb. XXXII.

Ter erste Begründer, Harris, erwies sich als Abenteurer: ein autgelausenes Schiff ging auf der Rückahrt, zum großen Theil infolge betrügerischen Gebahrens der Supercargos zu Grunde, was ein wenig erquickliches strafrechtliches Nachspiel zur Folge hatte, in dem der König gegen Chanlay eine nicht zu rechtsertigende Hätte zeigte. Die Aktionäre scheinen hier von ihren Einzahlungen nichts zurück erhalten zu haben. Allerlei Projekte nach dem Kriege, denen Friedrich nur allzu bereitwillig sein Ohr lieh, hatten keine praktischen Ergebnisse. Vielmehr war die letzte oftindische Gesellschaft gerade ein Wert des Unternehmungsgeistes von Privatleuten, eine freie Gesellschaft Emdener Kausseute, ohne Octroi und Privileg, die von 1782 an Schiffe nach Ostindien absandte, ohne aber eine Dividende ertheilen zu können.

R. betont in seiner Darstellung stets vor allem das juristische Moment. Das Schlußkapitel ist ausschließlich den "Rechtsverhältnissen" der Handelskompagnien gewidmet, wobei der Bs. nachweist, daß die privatrechtliche Ordnung der Kompagnien derzeinigen der heutigen Altiengesellschaften bereits überraschend ähnlich ist. Im übrigen sei als für den Historiter interessant nur noch hervorgehoben, daß sich der König ansangs als Gegner von Exklusivprivilegien zeigt, später aber diese seine Haltung vollkommen ändert; daß er im Privcip den Kompagnien völlige Freiheit für ihre inneren Angelegenheiten gewährt, in der Praxis aber sich nicht hieran kehrt.

Weniger als die rechtshiftorische Seite seines Gegenstandes bat den Bi. die wirthschaftsgeschichtliche interessiert; und manchmal em pfindet man es, daß er mit der fridericianischen inneren Politik offenbar boch nur bis zu einem gewiffen Grabe vertraut ift. Bei spieldweise vermißt man eine furze Darlegung ber Bedeutung, die ben affatischen Sandelstempagnien in bem Ganzen der ötonomischen Magnahmen des Rönigs zufommt, einen Sindlick auf die anderen Handelbunternehmungen des Monarchen Levantische Rompagnie, Eehandlung, Brennbolgefellichaft u. dgl.: auch die ftart negative baltung des hoberen preugischen Beamtenthums, Die im Berlauf von M's Ergablung und mehriach recht deutlich entgegentritt, wurde fic bei fratterer Berangiebung des allgemeinen volitischen Sintergrundes, auf dem fich die geschilderten Borgange absvielten, viel plafficer bervorbeben und in ihren Motiven viel flarer und vernandlicher eridiemen. Dieje Bernachtaffigung bes wirthichaftlichen Milieu ift indes bas empige erhebliche Bedenten, bas mir gegen Ris Bed

bie und da jur Kontrolle ber bisherigen KriegsBarftellungen ju bienen; in feiner Schilberung ber Rriegsftrapagen, wie auch ber Leiden ber bom Kriege heimgesuchten Bevölkerung und in feinen geographifden Notigen liefert es fchabbare Beitrage gur Rultur= geidichte; feine größte Bedeutung aber befteht barin, daß man aus ihm ben Bildungsgrad und die sittliche Tüchtigkeit der befferen Elemente in dem Seere Friedrich's bes Großen abnehmen fann. In Reudorf bei Tetichen gab Dominitus einer Frau das Brot gurud, das ihr aus bem Badofen weggenommen worben war. Rach ber Schlacht bei Runersborf fchreibt er: "Biele von uns werden abtrunnig; ich will aber, fo mir Gott Besundheit und Leben friftet, den Gid nicht brechen, fondern will Gott und bem Konige getreu bleiben und will Die Laft tragen, fo lange als Gott will". Er führt die Pfalmen und eine Auswahl geiftlicher Lieder ftets mit fich; noch in ber Gefangen= ihaft fingt er mit feinen Rameraden oft lutherifche Kirchenlieder, bis es ihnen verboten wird. Den König ehrt er wie einen Bater; er ergahlt, wie er bor ber Schlacht bei Runersdorf auf plattbeutich mit ihnen gescherzt und in ber Schlacht gerufen habe: "Linder, verlagt mich nicht; wer ein braber Goldat ift, ber folge mir". Der Beraus= geber hat die Benutung des Buches burch eine vortreffliche biogra= Phische und literarische Einleitung, durch umfichtige und grundliche erklärende Unmerfungen und durch Anziehung paralleler Schriften erleichtert; dem Texte hat er einen Brief bes braben Mustetiers eingereiht und ihm neun der von ihm aufgezeichneten Rriegs= und Solbatenlieder angehängt. Bünschenswerth ware es gewesen, daß nicht bloß einzelne, fondern alle im Tagebuch vortommenden Ortsnamen bestimmt und reftificirt worden waren; "bie lange Bilge" Mulfen bei Zwidau) ift falfch mit Ober-Lungwig erflart; G. 48 Unm. 1 wird die Schlacht, die am 22. November 1757 bei Breglau Mattfand, fälschlich vor die Thore von Schweidnit verlegt. Zum Ber-Bleich hatten auch die in: "Rörte, Rleift's Berte" und in: "Proble, Briedrich ber Große und die beutsche Literatur" abgedruckten Briefe Ewald v. Kleift's und: "Aus den Memoiren meines Altervaters von Delene v. Sulfen" angezogen werben fonnen. H. Fechner.

Das Leben bes Generallieutenants heinrich Wilhelm v. horn. Bon Bellmann. Berlin, E. S. Mittler. 1890.

Der Bf. dieses biographischen Bersuchs hat die vorhandene reiche Literatur fleißig benutzt und das in vielen Werken Berstreute Erlanterung der brandenburgiichen Geschichte". Daß für diesen Seldzug seit mehreren Jahren die besten und reichsten Quellen gebruckt vorliegen, weiß der Bi. nicht. Die akademische Ausgabe der Berk Friedrich's in 30 Bänden ist ihm nicht bekannt geworden. And ist ihm vollständig entgangen, daß für die Feldzüge 1756—1759 die gessammten militärischen und politischen Besehle, Briese, Instruktionen und Tentschrischen König Friedrich's neuerdings in sechs starken Bänden verössentlicht worden sind; eine Unkenntnis, die gewiß etwas des fremden muß bei jemand, der diesen Feldzügen eine eingehende Darstellung, und zwar von preußischer Seite, mit Betonung der Thätigteit Friedrich's des Großen, widmen will. An Kritis mangelt et allenthalben; der Werth der verschiedenen Quellen ist nicht beachtet. Was an dem Werte neu und brauchbar ist, hätte sich wohl auf 30 bis 40 Seiten sagen lassen.

Aus dem Siebenjährigen Krieg. Tagebuch des preußischen Musletiers Dominicus. Nebst ungedrucken Kriegs= und Soldatenliedern herausgegeben von Dietrich Kerler. München, C. H. Bed (Ostar Bed). 1891.

Johann Jatob Dominitus aus Harhausen in ber Graficaft Warf murbe im 19. Jahre feinem taufmannischen Berufe entzogen und in das zu Goeft und hamm garnifonirende preugische Regiment Jung-Mirift eingereiht. Später auf mehrere Jahre beurlaubt, murbe er bor Beginn bes Siebenjährigen Rrieges wieber eingezogen; er focht bei Lobofit, Reichenberg, Prag, Roßbach, Borndorf, Kan, Kuners dorf und gerieth mit dem Find'ichen Corps bei Dagen in Rriegs gejangenschaft. Bis nach Rarnten geschleppt, brachte er in Boller markt und Billady Jahre fcmerer Leiden und Entbehrungen gu, bis ber Hubertsburger Friede ihm die Rückfehr in die Seimat verschaffte. Dbwohl er im Besit eines ansehnlichen Bermögens mar, ließ er fic boch von jeinem Major bewegen, des Königs Rock noch länger gu tragen, wurde als Capitaine d'armes Bermalter ber Monturfammer 30 Damm und ftarb, 44 Jahre alt, 1775 an ber Schwindfucht. Wahrend des Arieges hat er feine Marichrouten verzeichnet und bas in vorliegender Gebrift abgedrudte Tagebuch geführt, das troden, fan vemlich genau und völlig objektiv die Erlebniffe des Bi. erablt und alles, was ibm Merfwurdiges aber Land und Leute, Sage und Gerchichte ber befindten Ortlichfeiten ju Geficht und Bebor fam, betgenduct. 21te Geichichteguelle nur untergeordneten Ranges, vermag es in Gingelbeiten bei ber Buverlaffigfeit und Sorgfalt bes Bi. bod

verlorenen Sonnenschirmen und Portemonnaies feiner Unverwandten, bei allerlei überaus unschuldigen fleinen Reiseerlebniffen, wie bei ben vielfach recht bemerfenswerten Details feiner Beamtenthätigfeit. Er hat viele bedeutende und unbedeutende Berfonen im Leben fennen gelernt und halt in erstaunlich ficherem Bedachtnis all folche Begegnungen fest; aber, was er von ihnen berichtet,, ift meift recht außerlich, Ginbrude ohne Beobachtung und Urteil; die außerft harmlofen Bonmots, die er von ihnen in bankbarem Gemut bewahrt hat, erinnern oft nur gu fehr an die eigenen Borte Gr. Excelleng, und nur felten gelingen ihm runde Gestalten, wie der Maler Theob. v. Der und vor allem fein verehrter Chef, der Staatsminifter und Oberpräfident Flottwell. Einen ftart entwidelten Familienfinn theilt er mit feinem Bruder Rudolf, bem trefflichen Berfaffer bes prachtigen Buches "Ans unfern vier Banben"; aber feine Erzählungs= und Schilberungsgabe bleibt weltenweit hinter ber gemüthvollen, ichalthaften Anmuth jenes liebens= wurdigen Schriftftellers jurud. Tropbem habe ich, felbft Beftpreuße und darum vielleicht ein besonders bantbarer Lefer, dem anspruchs= lojen Buche fehr gerne ein paar ruhige Stunden geschentt. Es gemahnt in feinen beften Partien an Rugelgen's befannte Erinnerungen. Der hiftorische Ertrag diefer Memoiren ift gering; auf bas Suftem Flottwell und vor allem auf den Konflitt mit dem Erzbischof v. Dunin fallen ein paar Streiflichter; lehrreicher waren mir manche Ginblide in die intimere Arbeit bes preußischen Beamtenthums, die wohl ge= eignet find, und Refpett vor biefen Beamten und nicht gum wenigften auch bor bem Bf. einzuflößen.

Admiral Brinz Adalbert von Preußen. Ein Lebensbild mit besonderer Rudsicht auf seine Jugendzeit und den Anfang der Flotte. Bon Bizeadmiral Batig. Berlin, R. Brachvogel. 1890.

Benn auch der Hauptzweck dieser Schrift ist, die Person des ersten deutschen Admirals aus fürstlichem Geblüt den Zeitgenossen in ehrende Erinnerung zu bringen, so zieht sich doch auch an durch die Schilderung der ersten Anfänge, aus denen die jetzige deutsche Flotte erwachsen ist. Zum ersten Wale sehen wir die Flottenidee 1811 bei dem späteren Kriegsminister v. Rauch, dann bei dem Oberpräsidenten den Pommern Sack, Gneisenau und weiterhin in den zwanziger Jahren mehrsach auftauchen, aber jedesmal die Aussührung nicht bloß an dem Mangel an Geldmitteln, sondern auch an dem prinzipiellen Widerspruch derer scheitern, welche eine Flotte ebenso sür überslüssig, ja sür

gesammelt, um daraus ein Gesamntbild herzustellen. Außerdem hat er infolge einer Aufforderung im Militär-Wochenblatt von der Jamilk des Generals sowie von Truppentheilen und militärischen Behörden noch mancherlei handschriftliches Material erhalten, aus dem indesen Neues nur für die Jugendjahre und für die Vertheidigung von Tanzig im Jahre 1807 zu entnehmen war. Dieser Theil ist dem Bs. am besten gelungen. Tagegen ist Horn's berühmteste Wassenthat, die Erstürmung des Sauangers dei Wartendurg in anderen, von dem Bs. benutzen Werken, namentlich in der Schrift von Mins und in der Geschichte des Leibregiments besser herausgearbeitet. Die unglücklichen Kämpse an der Marne im Februar 1814 sind unlar gehalten, vielleicht mit Absicht, um den Fehler, den Horn's Freund Jorf hier beging, möglichst zu verschleiern; nur Horn's kühne und umssichtige Thätigkeit bei dem Rückzuge am 12. Februar ist in ansschaulicher Weise erzählt.

An einigen Stellen wird die Darftellung durch wörtliche Ar führungen aus anderen Büchern allzu mosaikartig, ohne daß dabei bie nothige Borficht angewendet wurde, wie beispielsweise G. 14, wo von einer "hölzernen Kirche" die Rede ift, die "vom Erdboden verschwunden" ift, beren "ftumme Steinwände" aber bie Blunderer "vor Gott verklagen". Auch fonft ift die Sprache nicht frei bon Wendungen wie: "ein Überfall gegen den Feind", Seltsamteiten. "er tommandierte an die Brigade", "bie ftattgefundenen Bejechte" find zum mindeften recht ungewöhnlich, chenfo wenn (S. 67) von schwer Berwundeten "ein durchdringender Leichengeruch" ausgeht Bu den Seltjamkeiten gehört ferner die Art, wie Bf. Die von ihm benutten Schriften anführt, fo daß einzelne Titel wie "Aufzeidnungen" oder "Tagebuch" ben Lefer, ber diefe Bucher nicht fennt, 31 bem (Manben veranlaffen, es feien neu entbedte, von dem Bf. gum erften Mal benutte Manuffripte. Paul Goldschmidt.

Erinnerungen aus dem Leben eines Bestpreußen. Bon Chuard Reicent. Gotha, & A. Perthes 1890.

Ein verdienter preußischer Regierungsbeamter schaut aus hohen Alter in friedlicher Heiterfeit auf sein Leben zurück und zeichnet mit redseliger Erzählerfreude allerlei auf, was ihm darin denkwürdig scheint. Dabei ist er freilich nicht sehr wählerisch. Die Fähigkeit, bas sur ihn selbst und das für Andre Interessante zu unterscheiden, steht ihm nicht sicher zu Webote; er verweilt mit gleicher Ausführlichkeit beiden

berlorenen Sonnenschirmen und Portemonnaies feiner Anverwandten, bei allerlei überaus unschuldigen fleinen Reiseerlebniffen, wie bei ben vieljach recht bemerkenswerten Details feiner Beamtenthätigkeit. Er hat biele bebeutende und unbedeutende Berfonen im Leben fennen gelernt ind halt in erstaunlich ficherem Gedachtnis all folche Begegnungen fest; iber, was er von ihnen berichtet,, ift meift recht außerlich, Einbrücke ohne Beobachtung und Urteil; Die außerft harmlofen Bonmots, Die r von ihnen in dantbarem Gemilt bewahrt hat, erinnern oft nur gu ichr an die eigenen Worte Gr. Excellenz, und nur felten gelingen hm runde Geftalten, wie der Maler Theob. v. Der und vor allem im verehrter Chef, ber Staatsminister und Oberpräsident Flottwell. Einen ftart entwidelten Familienfinn theilt er mit feinem Bruder Undolf, dem trefflichen Berfaffer bes prächtigen Buches "Aus unfern vier Banden"; aber feine Ergahlungs= und Schilberungsgabe bleibt veltenweit hinter der gemüthvollen, schalthaften Anmuth jenes liebensburdigen Schriftstellers zurud. Tropbem habe ich, felbst Weftpreuße ind darum vielleicht ein besonders dankbarer Lefer, dem anspruchs= ofen Buche fehr gerne ein paar ruhige Stunden geschenkt. Es genahnt in feinen beften Partien an Rügelgen's befannte Erinnerungen. Der historische Ertrag bieser Memoiren ift gering; auf bas Syftem flottwell und por allem auf den Konflitt mit dem Ergbischof v. Dunin allen ein paar Streiflichter; lehrreicher waren mir manche Einblicke bie intimere Arbeit des preußischen Beamtenthums, die wohl ge= gnet find, und Refpett vor diefen Beamten und nicht zum wenigften uch vor dem Bf. einzuflößen.

Udmiral Prinz Adalbert von Preußen. Gin Lebensbild mit befonderer lädsicht auf seine Jugendzeit und den Anfang der Flotte. Bon Bizeadmiral atich. Berlin, R. Brachvogel. 1890.

Benn auch der Hauptzweck dieser Schrift ist, die Person des iden deutschen Admirals aus fürstlichem Geblüt den Zeitgenossen in wende Erinnerung zu bringen, so zieht sich doch auch an durch die hilberung der ersten Ansänge, aus denen die jetzige deutsche Flotte wachsen ist. Zum ersten Wale sehen wir die Flottenidee 1811 bei m späteren Kriegsminister v. Nauch, dann bei dem Oberpräsidenten n Pommern Sack, Gneisenau und weiterhin in den zwanziger Jahren spriach austauchen, aber jedesmal die Aussührung nicht bloß an m Mangel an Geldmitteln, sondern auch an dem prinzipiellen Widerstuch derer scheitern, welche eine Flotte ebenso für überstüssig, ja für

nachtheilig erklärten, wie später andere bie Rolonialpolitik. Als ben entscheidenden Wendepunkt bezeichnet der Bf. die Übernahme bes kommandos über das 2. Armeecorps durch den Kronprinzen Friedrich "Bas er mit dem Oberpräsidenten von Bommern als ein wahres Staatsbedürfnis erfannt, bem hat er auch als Ronig feinen Namen gegeben, und in der Person eines der ebelften, treuesten und besten Mitglieder des Hauses, des Prinzen Adalbert, mar es ihm beschieden, ein zuverlässiges, treues Bertzeug zu finden." Als solches hat fich der Pring durch seine Berdienste um die Errichtung bes Schiffsjungeninstituts und die geregelte Ausbildung ber Seefabetten, um den Bau oder Antauf von Schiffen, namentlich auch um die Gr werbung des Jahdebusens und die Anlegung bes bortigen Rriegs hafens, in dem er feine Lieblingsschöpfung fah, bewährt, er hat auch bei der, freilich fehlgeschlagenen, Expedition zur Büchtigung der Hiffpiraten die Genugthung gehabt, Beuge zu fein von der erften Beuer taufe seiner Blaujaden. Ein wenig befanntes Ruriofum durfte die Rommandirung preußischer Seekabetten auf englische Schiffe mahrend des Krimfriegs sein. Auch sonft enthält das Buch des Interessanten noch mancherlei, 3. B. die auf die griechische Throntandidatur bezüglichen Briefe, für welche Ludwig Philipp u. a. auch ben Pringen Wilhelm ober feinen Sohn Abalbert in's Muge gefaßt hatte. Auch einige Briefe des Prinzen von Preugen, nachherigen Raifer Bilbelm, find eingeflochten.

Die Berhandlungen Kaiser Ferdinand's I. mit Papit Pius IV. über den Laienkelch und die Einführung desselben in Österreich. Bon Rarl Safties. Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 1890.

Was die vorliegende Arbeit Neues bringt, beruht auf einem zu Hannover befindlichen Komplex theilweise unbekannter Aktensüde. Beider hat die Beschränkung des zufälligen Fundes auch die Grenzen streie Abhandlung gezogen, deren Bedeutung und Abrundung sicherlich nur gewonnen hätte, wenn der Berfasser für die mit dem Laienkelch so eng zusammenhängende Frage der Priesterehe weitere archivalische Nachsorschungen angestellt und insbesondere der Fortbauer des Laienkelches eine eingehende Untersuchung gewidmet hätte; zweiselses würde eine solche sein Urtheil über die Wichtigkeit der lesteren Frage anders gestaltet haben. Das wichtigste unter den abgedrucken Studen ist die kaiserliche Proposition für die Wiener Verhandlungen im Jahre 1563. Während von den übrigen Beilagen meist ein Aus-

blog ben Klerus, fondern auch ihre früheren Belfer. Um faiferlichen Soje, ber eine Entscheidung ber Streitigfeiten in Aussicht gestellt hatte, fand die Bauerndeputation mit ihren Beschwerden, welche sich hauptfächlich auf das zehnprozentig eingehobene Freigeld bei Todesfallen und Besitzwechsel, und die dreißig bis vierzig Tage mahrend des Jahres erfordernde Robot bezogen, eine freundliche Stimmung bor; fie tann taum anders erflärt merben, als durch die Berbitterung des Raifers gegen den Abel, ber fich von je feinen absolutistischen und gegenreformatorifchen Beftrebungen widerfett hatte. Die faifer= liche Entscheidung brachte aber nur eine Bertroftung auf weitere Untersuchung burch eine faiferliche Rommiffion im Lande felbit. Bei ben Berhandlungen fam am 17. Januar 1597 ein Interim zu Stande, und am 8. April forderte eine neue Entschliegung bes Raifers bie Bauern gur Baffenablieferung und Abschaffung ber Pradifanten bis 3mm 9. Juni auf, und feste - wiederum interimsweise - eine Robot von 14 Tagen, ftatt 24 Tagen, wie die Stände vorgeschlagen hatten, fowie einige Erleichterungen im Freigelb feft; Die Streitigkeiten aber fand ber Raifer "noch nicht bermagen aufgeklärt", bag fie ent= ichieben werden fonnten. Diefes erneute Sinausichieben ber faifer= lichen Entscheidung, auf welche die Bauern fo große Soffnungen gefett hatten, erwedte nur Berftimmung und Berbitterung. Um 9. Juni war taum der gehnte Theil ber Baffen abgeliefert, von den Bradi= tanten überhaupt feiner entfernt. Da beschloffen die oberöfterreichischen Stände, ber vielen fruchtlosen Berhandlungen und fortgesetten Biber= leBlichfeiten endlich mude, nach bem Beispiel ihrer Standesgenoffen in Diederöfterreich mit blutiger Gewalt vorzugeben. In ihrem Auftrag unternahm Gotthard b. Starhemberg einen erfolgreichen Streifzug auf Baffen und Rabelsführer, und ber Raifer fügte fich nach einigem Grollen balb in's Weschehene. Gur die Stellung bes Abels ift es bezeichnend, daß Starhemberg in allen wirthichaftlichen Fragen mit rudfichtslofer Scharfe auftrat, in allen religiöfen hingegen mit größter Lauheit. Die Sofe ber Radelsführer wurden verbrannt und viel verwüstet, aber fein einziger Pradifant verhaftet; endlich rückte der tatholifche Landeshauptmann Löbl felbft mit tatholifchen Rnechten, deren übermuthige Lieder uns eine Monchshand aufbewahrt hat, aus, 30g von Dorf ju Dorf und fette fatholijche Beiftliche ein. Im September 1597 war ber Aufftand niedergeschlagen, und bas Bolf entwaffnet. Der Raifer aber benutte fofort die Lage zu einer Mennigen Reformation ber fieben landesfürstlichen Städte. Bwar werben, so mußten unbedingt ausgebehnte Forschungen in Archivennach ber wirthschaftlichen Seite hin angestellt werben; mit ein passelegentlichen archivalischen Rotizen und fleißiger Zusammenstellursvon Excerpten aus gedrucktem Material ift nichts gethan.

Mayr-Deisinger.

Der zweite Bauernaufstand in Cberöfterreich 1595—1597. Bon All - Czerny. Ling, Ebenhöch. 1890. .

Der im vorliegenden Buche behandelte Bauernaufftand ha seinen Ursprung weniger in brückenden agrarischen Berhältniffen 🗪 1 in der gesammten religiös-sittlichen Entwickelung bes Landes und be Gegenreformation. Seit 1525 hatten religiofe Unruhen, verbunden mit Emporungen unter schwachem Biderftand ber Regierend en heimliche Bundniffe u. f. w. ben Boben burchwühlt und bie Gemüter mit phantaftischen Hoffnungen erfüllt. Allmählich ergriff die Bauem gegen ben Ratholizismus und beffen häufig bochft unwürdige Bertreter eine leibenschaftliche Abneigung, die fich bis zur Buth in ber Frage bes "beutschen Hergotts", b. h. ber beutschen Ausspendung bes Abenomahls außerhalb ber Reffe verdichtete. Bunehmende Respektlofigkeit gegen Klerus und Regierung und Mangel an bernunftiger Leitung riefen Sochmuth, Berwilberung und Luft zu Gewalb famteiten wach. Als im Anfang der achtziger Jahre von den geifts lichen herrschaften mit Beseitigung ber großentheils inforretten und fompromiß-tatholischen Beistlichen begonnen murde, erfuhr die Beiftlich feit sofort entschlossenen Widerstand, der sich in Berweigerung ber landesüblichen Laften und Bopcottirung ber neuen Beiftlichen zeigte. Für die Beiterentwickelung der Revolten mar das Schlimmfte, daß der durch die gegenresormatorische Bewegung in seinem Brotestantismus bedrohte Abel Widersetlichkeiten der Bauern gegen den Klerus unterstütte, und daß sich rasch eine wirtsame Organisation ausbildete. Da Die Landesregierung die vom Mühlviertel ausgehende Bewegung nicht energisch genug befämpfte und der Raifer die Bauern alsbald gur Abgabe ihrer Beschwerden aufforderte, so wuchsen naturgemäß mit den Erfolgen auch die Bunfche. Jest handelte es fich nicht mehr allein um die Religion, jondern um eine burchgreifende Erleichterung der bauerlichen Laften, obwohl diefelben nach den damaligen Inschauungen von Unterthanenverhältnis im allgemeinen durchaus nicht übermäßig waren. Daburch erhielt bie Bewegung eine Spipe gegen ben grundbefigenden Adel, und fünftig befämpften die Bauern nicht

wurden zulest auch noch die Streitigkeiten zwischen Unterthanen und Herrschaften von der erweiterten kaiserlichen Kommission ausgetragen; daß aber die Ruhe nur scheindar hergestellt war, zeigt auf's deutlichste der Bauernaufstand, der 30 Jahre später in denselben Gebieten mit vermehrter Heftigkeit emporloderte.

Leider hat Czerny den Stoff nicht burchweg bis zur gerundeten Darftellung verarbeitet, und ber Mangel eines ausführlichen Registers macht fich empfindlich fühlbar; auch mare es fehr zu bedauern, wenn ber verbiente Forscher ber unerfreulichen Aftensprache jener Beit auch fernerhin einen entscheibenben Ginfluß auf feine Darftellung einraumen würde. Lebhaftefte Anerkennung verdient hingegen die äußerft fleißige, gewiffenhafte und erschöpfende Quellenbenugung, die umsomehr gerühmt werden muß, als das höchst umfangreiche Material in gar bielen Archiven verftreut ift. Bum Schluffe noch eine Berichtigung: Benn es S. 111 heißt: "Der Abt von Kremsmunfter 14 pferd — sein 13 burchgangen", fo bedeutet bas nicht, daß der Abt 14 Pferbe gestellt hat, 13 von diefen aber davongelaufen find; vielmehr ift "durch gegangen" ein Ausbruck der Landsknechtsprache und bedeutet jo viel als "gemuftert", weil die Bemufterten unter ben Spiegen ber Lnecht "durchgeben" mußten. Mayr-Deisinger.

Ein Jahr meines Lebens (1848 — 1849). Bon Alexander Grafen b. Sübner. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1891.

Die Erinnerungen des Grafen Subner beziehen fich fast ausschließlich auf die österreichische Revolution. Im Februar 1848 wird der Bf. aus Leipzig, wo er als Geschäftsträger bei ben fleinen fachfischen Sofen und als Generaltonful für bas Ronigreich Sachfen lebte, nach Wien berufen und mit einer diplomatischen Sendung nach Mailand betraut. In einer gelegentlichen Unterhaltung hatte ihm Metternich mitgetheilt, daß er schon 1817 Raifer Franz eine Dentschrift über Berufung eines berathenben Rorpers aus hervorragenden Perfonlichkeiten der Provinzen vorgelegt habe, die jener aber liegen lich. Der Ausbruch der Revolution in Lombardo-Benetien bringt ben Grafen perfonlich in eine schwierige Lage; er wird als Beißel guruckgehalten und feine Befangenschaft dauert, nachdem eine Diffion wegen Auswechselung der Gefangenen migglückt ift, bis in den Juli hinein. Dann geht er nach Wien, macht die Oktobertage durch und weilt an Schwarzenberg's Seite bald hier, bald in Olmus. Go ben leitenben Perfonlichkeiten und den wichtigen Ereigniffen nabe ftebend, erlebt

tommen'). — Bei Apahida unweit Klausenburg wurde ein anderer wichtiger Goldsund aus der Barbarenzeit gethan, der einen Werth von 13 000 Mark repräsentirt. Er besteht aus Goldschmuckschegenständen und silbernen Kannen. Wassen sehlten aufsallenderweise gänzlich. Es scheint sich um das Grab eines Gothenhäuptlings (ca. 480 n. Chr.) zu handeln. Eine Schnalle dieses Gräbersundes erinnert stark an jene, welche im Grabe Childerich's I. gesunden wurde?). Über einen oft besprochenen Goldsund aus derselben Zeit äußerte sich Fr. Pulszky. Über das Gräberseld bei Fenek am Plattensee, eine angebliche Heimstätte des Bandalenvolkes, handelte Lipp\*). — Ein bei Feistriß gesundener, prächtiger Silberhelm wird einem in byzantinischen Diensten gestandenen, gothischen Söldnersührer zusgewiesens).

Gyarfas bietet auf Grund des sehr zerstreuten Quellenmaterials ein gutes Bild der Anfänge und des Aufblühens des Christenthums in Pannonien. Am besten ist jener Theil des Buches, welcher sich mit dem Bisthum von Syrmien besaßt. Bf. räumt auch dem Bischof von Lauriacum firchliche Oberhoheitsrechte über einen Theil von Pannonien ein, bekanntlich eine strittige Frage. Erfreulich ist die Berwerthung der neueren Junde und Inschristen.

Über die Abstammungsfrage der Magyaren liegt nur weniges vor'). J. Karácsonyi wies nach, daß der Name des letten Herzogs Geza wie "Gecse" ausgesprochen wurde").

<sup>1)</sup> Kenner und Domassewsti in den Arch. - epigr. Mittheilungen aus Diterreich-Ilngarn. XII. H. 1.

<sup>2)</sup> S. Finaly, Grabfund von Apahida (Arch. Ert. 9, 305).

<sup>&</sup>quot;, Bulszin, der Goldfund von Szilagy-Somino. (Deutsch in der Ungar. Revue 1890, H. 2 u. 4.)

<sup>4)</sup> Lipp in ber Ungar. Revue 9, 65, 166.

<sup>°)</sup> Arch. Ért. 9, 90. — Indes hat Masner (a. a D. 8, 392) den Helm für ein Bert der Renaissance erklärt. Das Fundstüd besindet sich im Besitz des Nationalmuseums.

<sup>9</sup> Gharfas, die altesten driftlichen Alterthumer Bannoniens. Budapeft,

<sup>7)</sup> Setälä, zur Geschichte der Tempus- und Modus-Stammbildung in den sinnisch-ugrischen Sprachen. Helsingsors 1887. Bgl. Liter. Centralbl. 1889 Ar. 28. — Winkler Herm., Deutsch und Ungarisch. Eine sprachgeschichtsliche Studie. (Ungar. Revue 9, 11-24)

<sup>\*)</sup> Karácjonyi im Turul 7, 36.

ablegt. — Der schwebische Gelehrte Unbset') kam nach einem ei schenden Bergleich der am Theißuser liegenden Terramaren und jen en von Oberitalien zu dem Resultat, daß die Bronzezeit in Ungarn niecht später auzusehen sei, als in Oberitalien. Das wiederholt besproche see große Werk Wosinszth's, welches die Funde von Lengyel aus der späten Bronzezeit und der beginnenden Eisenzeit prächtig ausgestate et vorsührt, liegt nunmehr ungarisch und auch deutsch abgeschlossen vor

Der Römerzeit ist im Berichtjahr nur ein selbständiges Bertgewidmet, welches die Funde von Aquineum im Zusammenhang und in populärer Form schildert. Ungerecht wäre es, an dem in deutsche Errache erschienenen, durchaus erschöpfenden, auf vollster Kenntmuss der Inschristen beruhenden Aussah svon B. Drexler's vorbeizugehent, der übrigens nur ein Kapitel aus einem mittlerweile schon erschienen ent größeren Werse ist. — Eine den Typus des Kunstwerses von Tinu we machos sesthaltende Redea-Statue von Aquineum besprachen Zieh er und Kuzsinskus. — Über Dacien hat Paul Király und Galut. Teglas, wie schon seit Jahren, weitaus das meiste gespendet. Durch sind ibre Arbeiten in verschiedenen Zeitschriften zerstreut erschien und Kunziger, Ungar. Revue. Király, hat eine vortressit See Wongraphie über die Kolonie Apulum erscheinen lassen.

llber die Epoche der Bolferwanderung und des fintenden Rom CV=
thums ift zunachft die Arbeit Rob. Gröblich's anzusühren, der Den
Beweis indrt, daß das eastrum Onagrium, von Maximiniarx 11.5
erbaut und der legio VI. Herculea anvertraut, gegenüber DON
Bonoma, an der Stelle des beutigen Banoftor im Komitat Baces
Borreg gelegen fein. — Die im legten Bericht besprochenen punzir ton
Goldbarren von Kraszna ließen die Sachleute noch nicht zur Runde

<sup>1.</sup> Wei negthe Gunte von prabifterichen Bednerten zu Lengrel. Bin Der gefein Com

<sup>\*\*</sup> A. c. House die Autoroumer der Stodt Buduben. I. Ungar. Serung die House die Konse und Lugfing thenikun fic un Berrheitung.

Breiter begretinge Gettechten betreffende Bufdreften and Bannern fett. Ungen Robull o 2017. Der ?

Die Rieben des leisteren fi beurfin im ber Ungan Reine ist. 201.

hie Comp Roman Garco bes biber Berfine bes Beiselbunger Compres 1886 Giber bun und m. Genbenbental

Bertand Casteller ernagman. In Arch. Ernesite & S.

annimmt. Wertner') ichildert auch bas gleichfalls bewegte Leben bes Bergogs Rostislam, ber, von Halitich vertrieben, als Schwiegersohn König Bela's IV. in Ungarn eine zweite Beimat fand, in der Schlacht bei der Fischach und bei Kreffenbrunn tapfer mitfocht, als Banus von Machow auch auf die Geschicke Bulgariens unter Michael I. Asen eingriff und 1263 starb. — Gine britte Arbeit Wertner's betitelt sich: "Über eine bisher unbekannte Tochter Béla's III." Als solds weist 28. nach der im Diplomatarium Hontense (1888) an dritter Stelle abgedruckten Urfunde die Mutter des mächtigen Grafen Buten (Böteny), die Stammmutter der Grafen von St. Georgen und Bösing nach; die Arbeit ist auch in deutscher Übersetzung erschienen<sup>2</sup>). - Bor verfolgte ben Lebenslauf des alteren Renold, des Lieblings Bela's IV., und Stephan's V., feit 1289 Palatinus; zugleich weift er паф, daß Renold der Stammvater der mächtigen Familie Rozgonyi gemefen feis). - Die wichtige Arbeit Scheffer=Boichorft's über bie bisher fehr in Dunkel gehüllten erften Anknupfungspunkte zwischen Rudolf von Habsburg und Ladislaus den Kumanier, welche von wiederholten Annäherungen seitens Ottofar's an Ungarn unterbrochen wurden und erft im November 1277 in Hainburg zu einer Allianz der Erstgenannten führten, muß besonders hervorgehoben werden.

Zeit der Wahlkönige aus verschiedenen Häusern. (1301—1526.) Anton Por, der sich um die Aushellung dunkler Fragen an der Bende des 13. Jahrhunderts schon wiederholt verdienstlich machte, bersucht nachzuweisen, daß der gewaltige Woiwode von Siebenbürgen, Ladislaus, auch einer der "Königmacher", aus dem Geschlecht der Rean abstammte"). Dis jetzt wurde er dem Geschlecht der Apor zusgeschrieben. Res. erscheint indes die Beweissührung Por's nicht dwingend. Auch hat Wertner mittlerweile den Woiwoden für das Geschlecht Borsa reklamirt. Por wies serner nach, daß während der Jahre 1285—1311 das Geschlecht der Omode neunzehumal die Palatins

<sup>1)</sup> DR. Bertner, Boris und Roftislaw. Berlin, Berlag bes "Gerold".

<sup>\*)</sup> S. Ungar. Revue 9, 618.

<sup>\*)</sup> A. Bor, der Palatinus Rénold und seine Nachstommen. (Turul 7, 114). Rame tommt urtundlich auch als Repuald und Renolt vor.

<sup>9</sup> Kleinere Forschungen aus der Geschichte des Mittelalters. Zur Kritik Baumgartenberger Formelbuches. (Mittheil. des Instituts für öfterr. Gesch. X. H. 1.)

<sup>3)</sup> A. Por, das Geschlecht des Woiwoden Ladislaus. (Turul 7, 137.)

hier nuß auch ber Szeflerfrage Erwähnung gefcheben. Da jüngft verftorbene Rarl Szabo, ber lette entschiedene Berfechter ber hunischen Abstimmung der Szekler, bat sieben schon früher erschienen Abhandlungen gesammelt herausgegeben, beren Spipe fich mehr oba minder gegen Paul Hunvalfy und deffen bekannte Anfichten richtet'). - R. Fischer, aus beffen Feber wir auch im letten Bericht eine verwandte Arbeit besprachen, hat sich diesmal die mehr als sagenhaste hunische Szeflerschrift als Thema erforen. Ohne Renntnisse iber vergleichende Sprachgeschichte zu besitzen, fällt er sowohl über Finnifen, wie Turfulogen vernichtende Urtheile. Nach Fischer hat fich bie magyarische Ration durchaus selbständig entwickelt und ift auch mit feinem anderen Bolte fprachlich verwandt. Bas die Sunnen betrifft, find fie mit ben Ungarn ibentisch, folgebeffen auch die Schrift beiber Bölfer dieselbe. Fischer will sogar in ben Inschriften bes unter bem Namen "Schat des Attila" befannten Goldfundes ungarifche, refp. hunische Worte gefunden haben'). Das Resultat biefer mit Aplomb borgetragenen Behauptungen ift gleich Rull.

Beitalter der Arpaden. Über diese Epoche ist kein einziges selbständiges Werk zu verzeichnen. Die Forscher zersplitterten ihre Bemühungen an lauter Einzeluntersuchungen. Hod in ka') hat z. B. den Zusammenstöß Ungarns im Jahre 1150 mit Byzanz klargelegt, wobei naturgemäß auch die russische, polnische und serbische Literatur herangezogen werden mußte. Im Mittelpunkt der Darstellung steht der Thronprätendent Borics, der nach vielsachen, stels von Mißersolg begleiteten Unternehmungen gegen Ungarn nach einer Notiz bei Otto Frising. von Polowhen (Kumanen) getödtet worden sein soll. Einnamus allerdings schweigt darüber. — Denselben Helden hat sich der Genealoge Wertner auserkoren. Das Todesjahr setzt dieser auf 1155 fest, während Hodinka das Jahr 1153

<sup>1)</sup> K. Szabó, das alte Széklerthum (A régi Székelység). Klaujenburg. Stein.

<sup>4)</sup> K. Fischer, die hunnisch = ungarische Urschrift und deren überbleibsel. (Ungar.) Budapest, Selbstverlag.

<sup>3)</sup> A. Hodinka, das Berhältnis des serbischen Fürstenthums zu Ungan und Byzanz um das Jahr 1150. (Törten. Tar 12, 143). — Derselbe: Aus der byzantinischen Geschichte des 12. Jahrhunderts (a. a. D. S. 209). — Derselbe: Die russischen Annalisten in Bezug auf ungarisch=byzantinische Berhälbnisse (S. 634).

Wertner') schildert auch das gleichfalls bewegte Leben des Rostislam, ber, von Halitich vertrieben, als Schwiegersohn la's IV. in Ungarn eine zweite Beimat fand, in der Schlacht Fischach und bei Kreffenbrunn tapfer mitfocht, als Banus chow auch auf die Geschicke Bulgariens unter Dichael I. griff und 1263 ftarb. — Eine dritte Arbeit Bertner's ch: "Über eine bisher unbefannte Tochter Bela's III." Als ist 23. nach der im Diplomatarium Hontense (1888) an itelle abgedruckten Urfunde die Mutter des mächtigen Grafen Bofenn), die Stammmutter ber Grafen von St. Georgen und ach; die Arbeit ist auch in deutscher Übersetzung erschienen?). verfolgte ben Lebenslauf des alteren Renold, des Lieblings 7., und Stephan's V., feit 1289 Palatinus; zugleich weift er 3 Rénold der Stammvater der mächtigen Familie Rozgonyi jei3). - Die wichtige Arbeit Scheffer=Boichorft's über r fehr in Dunkel gehüllten erften Unknüpfungspunkte zwischen von Habsburg und Ladislaus ben Kumanier, welche von lten Annäherungen seitens Ottofar's an Ungarn unterbrochen und erft im November 1277 in Hainburg zu einer Allianz jenannten führten, muß befonders hervorgehoben merben4). ber Bahlfönige aus verschiedenen Säufern. (1301-1526.) ior, der fich um die Aufhellung dunkler Fragen an der es 13. Jahrhunderts schon wiederholt verdienstlich machte, nachzuweisen, daß der gewaltige Woiwode von Siebenbürgen, 3, auch einer ber "Königmacher", aus dem Geschlecht ber tammte'). Bis jest murde er dem Beschlecht der Apor qu= Ref. erscheint indes die Beweisführung Por's nicht Auch hat Wertner mittlerweile ben Woiwoben für das t Borfa reklamirt. Bor wies ferner nach, daß mahrend der 85—1311 bas Geschlecht der Omode neunzehnmal die Balatin=

t. Wertner, Boris und Roftislaw. Berlin, Berlag bes "Herolb". . Ungar. Revue 9, 618.

<sup>.</sup> Por, der Palatinus Rénold und seine Nachkommen. (Turul 7, 114).

e kommt urkundlich auch als Reynald und Renolt vor. leinere Forschungen aus der Geschichte des Mittelalters. Zur Kritik agartenberger Formelbuches. (Mittheil. des Instituts für österr. H. 1.)

<sup>.</sup> Por, das Geschlecht des Woiwoden Ladislaus. (Turul 7, 137.)

würde befleidet habe, ferner daß nur zwei Mitglieder biefes Geschlechts fich in diese Burbe theilten'). - Derfelbe fcilberte tung ben Lebenslauf bes Bifchofs Rolomans, eines natürlichen Sohnes Rad Robert's von Anjou (geb. 1317, mit 20 Jahren wurde er Bijchof von Raab, unter feinem Salbbruder, Ludwig bem Großen, auf eine falfche Antlage bin eingekerkert, geft. 1375)2). - Bb. 7 von Dubits mahrischer Beschichte berührt vielfach bie ungarischen Ereigniffe gur Beit Lubwig's bes Großen. Reues bringt indes Dubit nicht, ebenfo wenig benutte er bie neueren Urfundenpublitationen. - Bur Regierung Lubwig's haben Bete') und R. Szabo') neues urtundliches Material beigesteuert. Daraus ergibt sich ein neuer Beweis für die sattsam bekannte Thatsache, daß Ludwig der Kirche große Beweise seiner Fürforge gegeben, daß aber lettere eine egoistische Färbung trug. – Die Publikationen der zulett Genannten berühren auch die lange Regierungszeit Sigismund's, wegen beren noch Fejerpatafp's Beitrag. erwähnt werden muß. Letterer brachte Urfunden, aus welchen sich das Emportommen der Familien Bolyomi und Cjopi ergibt. Mehrere Mitglieder diefer Familien fochten tapfer in Bosnien und gegen Protop von Mabren; andere begleiteten Sigismund auf jeinen Reisen bis nach England. Sie alle wurden reichlich mit Abel und Bütern belohnt. — Bertner ftellte feft, baß fich Sigismund vor der Cheichließung mit Barbara Czillei mit Margarethe von Brieg verlobte, welche er urfundlich (8. April 1401) "seine Gattin" nennt. Doch unterblieb Die Bollziehung ber Che'. - Bie Dvari nadhweift, war Sigismund nabe baran, auch die Schwester Labislaus von Reapel zu ehelichen, um fich diesen Rivalen vom Leib zu halten. (1395). Doch lebuten fich die Großen gegen biefe Berbindung auf?

<sup>1°</sup> A. Bor, die Palatine aus dem Geschlecht der Omode. (Turul 7, 47, 2° Ebenda, Rolomanus, Bischof von Raab 1317—1375. (Századok 23, 369.

<sup>3</sup> A. Bele, das Archiv des Beißenburger Domlapitels. Torteneti Tur XII.

<sup>\*</sup> R. Sabo, die Urfunden des Siebenburger Mujeums, "Torteneti Tur XII."

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> M. Fejervatato, aus dem Archiv von Sartözellitat. Századok 23, 117 M. Beitner, ein unbefannter Deiratsvertrag König Sigismund's. Századok 23, 772. Peutich in dei Ungar, Revue 1890 S. 59.

<sup>2.</sup> Quarn, Nonig Sigiomund und die italienische Diplomatic. Swadok 23, 273

- Biele neue Rachrichten, verbunden mit gahlreichen polemischen Seitenhieben bietet die neueste Biographie des Gerbenfürften Lagar aus der Feder Ruvarac'). Lagar's Geburt fest R. in bas Jahr 1329; fein Bater mar nicht Bar Duschan, sondern ein gemiffer Beter Chrebtjanovic. Bagar felbit befleibete Die Stelle eines Thurhuters am hofe Dufchan's. Gine feiner Tochter ehelichte der ungarifche Magnat Rifol. Gara, ber ihm bann auch gegen feine Wegner Gulfe gemahrte. Auch über die Schlacht am Amfelfeld bietet ber Bf. Reues. Er zeigt, daß erft die fpatere Tradition den Milofch Robilowitich, ben Mörder Murad's, jum Schwiegersohn Lagar's machte. Er berneint Die Anwesenheit ungarifder Gulfscorps (gleich Alf. Guber) und leugnet auch die Theilnahme anderer Gulfsabtheilungen. Die Folgen Des türfischen Sieges machten fich bald barauf an Ungarns Grenzen und bei Rifopolis fühlbar. - Frafnoit) versuchte, das Andenten Bladislaus' I. und des Kardinallegaten Julian von dem Borwurf des Eidbruches zu reinigen. Rach damaliger Auffaffung bedurfte jeder Bertrag mit ben Ungläubigen ber papftlichen Beftätigung; ber wijden Murad und Bladislaus abgeschloffene und beschworne Bertrag von Szegedin fei daher null und nichtig gewesen. Ja, in ben Augen ber Rurie erichien Diefer Friedensvertrag als ein Bruch bes herkommlichen internationalen Rechtes, da Bladislaus denfelben im Begenfaß zu früheren Bereinbarungen und ohne Biffen feiner Berbunbeten abgeschloffen hatte. Huch Julian's Tehler fei eigentlich nur darin zu suchen, daß er den Abichluß des Szegediner Bertrags nicht berhindert habe. Die Abhandlung, beren aufdringliche Tendeng an die Beigwaschung von Mohren erinnert, hat nicht die Buftimmung der Kritit getroffen. - Bon Frafnoi liegt auch eine Burdigung der Thätigkeit des Rardinallegaten Carvajal vor, welche auch in deutscher Übersetzung vorliegts).

über bie Regierung Matthias Corvinus' ift zunächst ber Beitrag von Ovary zu erwähnen'), ber auf Grund ber Korrespondenz bes Schwagers bes Königs, bes jungen Erzbischofs von Gran, später von

<sup>1)</sup> S. Ruvárac, O knezu Lazaru. Neujat 1888.

<sup>\*)</sup> B. Frainoi, jur Borgeschichte der Schlacht von Barna. (Hadtörten. Kozlem. 2, 337.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebenda, der p\u00e4p\u00e9tliche Legat in Ungarn, Kardinal Carvajal, 1456 bis 1461, (Ungar. Revue X [1890] H. 1 u. 7.)

<sup>1)</sup> L. Ovary, aus den Archiven von Modena und Mantua. (Századok 28, 392)

Erlau, Hpppolit v. Efte, sowie aus Briefen an beffen Schweftern n Daten anführte. Auch ber Bericht bes Agenten von Ferrara, Ca Balentini, findet fich abgedruckt, der über die fehr kostspielige Busamme funft Matthias' mit Rönig Bladislaus (1486), namentlich über 🕿 Feftlichkeiten und prachtvollen Geschenke Matthias' manches zu erzäh weiß. — Über ben Krieg mit Bobiebrad bietet Schmidt urtundlich Material'), speziell über bie Ereigniffe in und um Olmus mahren ber Jahre 1466—1506. Obwohl von Podiebrad mit Gnaden über häuft, trat die Stadt und der Abel ber Umgebung zu Matthias über. bagegen hielt es bas Rlofter Grabifch mit Pobiebrab. Auch über bie Ernennung des Bifchofs von Grofwarbein jum Bifchof von Olmus erfährt man Neues. Das Olmüger Bisthum felbst tam infolge biefer Ernennung unter die Oberhoheit bes Graner Erzbisthums. - Gelegentlich ber Enthüllung einer Gebenktafel auf bem Schlachtfelb "Brotfeld" (1479) wies ber jungft verftorbene Friedr. Befty auf bie fehlerhaft textirte Inschrift berfelben bin, da Baul Kinizsi niemals Banus von Temesvar gewesen sei, wie es überhaupt nur Gespane von Temesvar, aber nie ein Banat von Temesvar gegeben habe"). -Schwarz wies nach, daß die befannte Satire Ariofto's auf Ungarn nicht in ber Absicht geschrieben wurde, um die ungarischen Sitten ju verhöhnen, fondern um die Beigerung bes Dichters, feinem Gonner, bem Erzbischof Syppolit nach Ungarn zu folgen, zu motis viren 3).

Über die Zeit der letten Jagellonen verdreitet sich die prächtig ausgestaltete Wonographic Frakndi's, deren Held der Erzbischof von Gran und zugleich Kanzler Thomas Bakdez ist. Frakndi unternimmt darin abermals den Versuch, einen der großen Kirchenfürsten in mögelichst günftiger Beleuchtung darzustellen. Bei Päzmany gelang die Rettung theilweise, aber gegenüber einem Mann von so verwerslichem Charakter, wie Bakdez, mußte das Reinwaschen resultatlos bleiben. Die von Frechheit und Schlauheit, Ehrgeiz und Habsucht beherrschte Persönlichseit des Kanzlers ist ungeeignet, einen dankbaren Helden abzw. geben. Man lese die groteske Hochzeitskomödie, welche Bakdez zwischen

<sup>1)</sup> B. Schmidt, auf Ungarn Bezug nehmende Urkunden des städtischen Archive von Olmüp. (Századok 23, 207.)

<sup>2</sup> Der Auffat von Befty erschien in den Szazadok 23, 663

<sup>3) 3.</sup> Schwarz, Ariosto's Satire auf Ungarn. (Ungar. Revue 9, 281.)

<sup>4)</sup> B. Frainoi, Bakocz Tamás élete. Budapejt, Dehner.

Ronig Bladistaus II. und der Wittwe des Matthias Corvinus in betrügerifder Beife in Scene feste. Man lefe, mit welchen Mitteln er bas Graner Erzbisthum erwarb, das Erlauer Bisthum bagu in Pacht nahm, und außerdem - trot papftlichen Berbotes und entgegen ben Gefeten Des Landes auch noch das Raaber Bisthum für fich behielt. Man lefe die Buchergeschichten, burch welche biefer Mann fein ungeheures Bermogen erwarb, beffen grenzenlofe Sabsucht fo weit ging, bag ber burch ihn bedrängte Schuldner, Bring Johann Corvinus, am Reichstag von 1498 ihn der Erpreffung antlagte, was freilich ebenfo wenig nutte, als die Unflage ber Urfundenfälschung. Nicht viel fehlte und er hatte fich mit Gulfe ber Signoria die Tiara erfauft. Da er trot feines Durchfalles Miene machte, in Rom zu bleiben, um fich bort Stimmen zu faufen und den Tod Leo's X. ruhig abzuwarten, fo zwang ihn diefer, aus Rom wieder heimzufehren und das Rreug zu predigen. Rach bem unglüdlichen Ausgang bes Bauernfreugzuges fiel er in Ungnade und lebte fortan als ftiller Mann bis zu feinem Tobe (1521). Unmittelbar nach ber Beerdigung wurden feine ungeheuren Runftichage und fein Bermögen theils burch ben Sof mit Befchlag belegt, theils durch feine Kreaturen auf die schmählichste Beise geraubt und in alle Binde vertragen. Es follen bamals Gilbergerathe im Gewicht von 300 Bentner geftohlen worden fein. Mit biefen Schapen batte man logar, wie ein Chronift meint, die Türken aufhalten tonnen. - Gobiel über Batocz. Die Biographie felbst zeigt lebhaft die Mängel Des Siftorifers Frafnoi, beffen Blid an der Oberfläche ber Dinge haftet, beffen farblofer Stil an ber Aufgabe, eine richtige Charafter= Beichnung zu liefern, scheiterte, und der uns über die Motive der Sandlungen feines Selben im Dunfeln läßt. Richt einmal ber fo Dantbare Sintergrund ber Renaiffanceepoche murbe bom Autor aus-Benutt. - Die verfifizierte Quelle über ben Bauernaufftand überfette M. Marti theilweise in's Ungarische'). - Uber die fich nun raich dur Rataftrophe gufpigenden friegerischen Ereigniffe liegen mehrere Arbeiten vor. Go hat 3. B. Q. Ris?) nachgewiesen, daß ber un= gegablte Male bes Berraths bezichtigte More am Fall ber Feftung Belgrads (1521) burchaus unichulbig gewesen sei, ba er mahrend ber Belagerung gefallen fei. Den Berrath beforgte beffen Rachfolger

¹) A. Marti, das Gedicht des Taurinus (Stieröchsel). In Katholikus Szemle 1889, Mai-Heft.

<sup>1)</sup> L. Riß, der Fall Belgrads 1521. (Hadtörtén, Közlem, 2, 388, 546.)

im Kommando, Morgay. — Die Dissertation Popescu's') much gleichfalls hier genannt werden. — Über die Schlacht von Mohate verdanken wir G. Gömöry') eine neue Quelle. Das Original der von unbekannter Hand herrührenden Briefes besindet sich im Bausseberger Archiv, und wir verdanken dessen Kunde H. Spies. Der Brief ist in Böhmen geschrieben, datirt 1526 und zählt zunächst jerus e böhmischen Herren aus, welche den Ungarn zu Hülfe zogen. Dese Berlauf der Schlacht schilbert er übereinstimmend mit den übrige und Duellen, doch überschätzt er offenbar die Anzahl der türkischen Geschlächt er die Kanzahl der kürkischen Geschlächt seingarischen Keeres auf 28 400 Mann mit SO Kanonen, jene der Türken auf ca. 70000 Mann und 300 Kanonen sessen Gestangene.

Neuzeit. Bon 1526 bis 1604. Den Berfall bes Landes feit Matthias' Tob und bie erften Regenten aus bem Saufe Sabsburg verknüpft eine Studie von J. Lancay, welche im Berein mit ander en Arbeiten in der Sammlung : "Hiftorische Zeit- und Charafterbilder" erschienen ist'). Die Studie fommt auf der Suche nach den Grunden bes Berfalls bis zur Zeit Sigismund's. Selbst Matthias tonnte Dem Sinten nur zeitweise Einhalt thun. Dauernde Inftitutionen bermo te auch er ebenso wenig zu schaffen, wie bie Generation zu beffe In. Raum war feine fraftstrogende Perfonlichfeit in's Grab gesum Ten, ging es mit bem Lande rapid bergab. — Des weiteren befpricht bie Gründe, welche ein einträchtiges Borgeben der Sabsburger ben Reichstagen unmöglich machten. Den Ausschlag gab, daß Dic Habsburger ihrer Borliebe jum Absolutismus trog Pronungseid raicht entfagen wollten, andrerfeits die Stande an der ererbten Ronftitu tion zäh festhielten. Um diesen Gegensatz dreht fich die ungar fo Geschichte durch ca. 300 Jahre. - Im Grunde fagt Lanczy

<sup>1)</sup> M. Popescu, die Stellung des Papstthums und des christlichen Abendlandes gegenüber der Türkengesahr vom Jahre 1523 bis zur Schlacht von Wohacs. Leipzig, Grumbach.

<sup>2) (9.</sup> Gömörn, ein gleichzeitiger Brief über die Schlacht von Mohace. (Hadtorten. Közlem. 2, 503.)

<sup>3)</sup> St. Kapolnai, der Feldzug und die Schlacht von Mohacs. (Hadtörten. Közlem. 2, 177). Erschien auch im Sonderabdrud.

<sup>3.</sup> Lánczh, Történelmi kor és jellemrajzok. Budapejt, Hornhándh. (Bgl. Ungar. Revue 1890, H. 1.)

biefen Erörterungen nichts Neues; Diefelben Ibeen find auch in unferen befferen Schulbuchern gu finden. Doch ift die "Studie" hubich geschrieben. - Aus bem Nachlaß des fiebenburgifchen Sof= hiftoriographen Szamostogy haben mehrere Bruchftude und Borarbeiten zu feinem großen Werte das Licht erblicht. Wir finden Darunter Korrespondenzen König Johann's mit Karl V., mit Franz I., mit ben deutschen protestantischen Fürsten (letteres Schreiben weicht von' der Lesart bei Gleidanus ab'). - Auch Teutsch bringt eine verwandte Arbeit. Er zeigt an ber Sand der von Binfelmann und Bird edirten "Bolitische Korrespondenz der Stadt Strafburg" im einzelnen, aus welchen Brunden die beutichen gurften es mit Bapolya bielten, und in wiefern bie politischen fund firchlichen Ereigniffe Deutschlands auf die fiebenburgifche Weschichte eine Rudwirfung ausübten"). - Einer ber bewährtesten Führer ber Partei Ferdinand's war Emrich Thelefeffn, beffen Leben Romaromy ichilberte. Die bervorragenoften Thaten feines Feldhauptmanns gahlt übrigens Ferdinand I. im Bappenbrief für Theleteffy felbft auf'). - Ggenbrei Beigt am Gell ber Befte Szolnot (1552) die gange Pflichtvergeffenheit ber bamaligen faiferlichen Solbaten\*). - Bomorn veröffentlichte aus bem Wiener Rriegsarchiv die an's Bunderbare ftreifenden Aben= teuer eines in taiferlichen Dienften ftebenben Spions, ber indes für feine Aufopferung bei Ferdinand I. teinen Dant fand').

Über Martinuzzi, oder richtiger gesagt: über Bruder Georg, ift neben einer Schrift von populärer Tendenz<sup>6</sup>) die Untersuchung A. Huber's<sup>7</sup>) rühmend zu nennen. Er zeigt, daß der große Staats=

<sup>1)</sup> Die Bruchstüde Szamostözy's gibt B. Petttó heraus. (Történ. Tár 12, 317.)

<sup>9)</sup> G. T. Teutsch, zum Krieg Johann Bapolya's gegen Ferdinand von Hiterreich. (Korrespondenzblatt des Bereins f. siebenbürgische Landeskunde 12, 35.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Komáromy, Emr. Theleteffy 1497—1560. (Hadtörtén. Közlem. 2, 101, 209, 463.

<sup>4) 3.</sup> Szendrei, der Fall Szolnot's. (Hadtörten. Közlem, S. 125.)

<sup>\*)</sup> G. Gömöry, ein Spion im 16. Jahrhundert. (Hadtörten, Közlem, S. 160.)

<sup>6)</sup> G. Großichmied, von Mohacs bis Martinuggi. (Ungar.)

<sup>7)</sup> Alf. Huber, die Erwerbung Siebenbürgens durch Ferdinand I. und Bruder Georg's Ende. (Archiv f. öfterr. Gesch. 1888.) Auch im Sondersabbrud. Wien, Tempsch.

mann Siebenburgens ernstlich um bas Bohl und Behe bes Lande bemüht war, daß er aber zwischen zwei Großmächten eingefeilt ur von benselben abwechselnd bedroht, wiederholt Berdacht erregen Mittel ergreifen mußte, aber trot feines boppelgungigen Berfahren den Namen eines Berrathers nicht verdiene. Seine Ermordung w 🕳 unmotivirt und zwecklos zugleich. — Daß auch Ferdinand I. TI Aufstand ber Szefler (1562) die Hand im Spiel hatte, wie auch 🗀 i Folgen des Aufstandes schilberte J. Szefely'). — Beitere Bruchftu & aus Samostögy') bringen Beitrage gu ben friegerijchen Ereigniffen ber Jahre 1593-1596. (Schlacht von Reresztes, Gefecht von Tovis Fall von Fület.) - G. D. Teutich's) veröffentlichte aus dem Biener Saus- und Hoj-Archiv einen handschriftlichen deutschen Bericht über den Feldzug Sig. Forgach' 1611; ferner: eine "Clag ber hochbedrängten Teutsch ober Sächsisch Ration" (1611 ober 1612 verf.) Schließlich ein Besuch ber nach Bien gefandten sachsischen Deputation an ben Befandten von Chur-Sachsen um Abhülfe gegen die Bewaltthaten des Fürsten Bathory. — Anschließend ift die Arbeit von Frentag" zu nennen, ebenjo die Aufzeichnungen des, aus der österreichischen Begenreformation befannten Georg Erasmus Tichernembl über die fiebenburgischen Greigniffe bis 1614, wobei die Beit Sigismunds und Babriel Bathorn's, am eingehenbsten geschilbert wird. Das Manuftript liegt im Doffriegsarchiv zu Wien und zählt 30 Folioseiten". Chwobl ein Aufentbalt Tichernembl's in Siebenburgen nicht nach weisbar ift, fennt er dennoch die bortigen Berhaltnisse und ichopit banfig aus offiziellen Aften, welche er vielleicht von ihm befannten protestantiiden Ungarn erbalten haben mag. Intereffant find bie Lebren, welche er aus ber Zeitgeichichte gieht; g. B.: "Seit ber Erbfeind in Ungarn Sestungen und Daufer betommen, ift den Gieben-

<sup>1 &</sup>amp; Szekelv, die Empfrung der Szekler gegen Joh, Sigismund, (Hadtorien Koslem, 2, 141.)

<sup>&#</sup>x27; A Sulagri Aufreidnungen aus dem Rachlaß Szamostözh's. (Történ la: 12', 28'

<sup>\* (\* ?</sup> Tentid jur Geldichte der Sachien unter Gabr. Bathory, (Ardiv dereine + decendung Landstund 22, 329.

<sup>&</sup>quot;Ant Joveng Midde, Beiß, ber Richter von Kronftadt, Hermannnabt Michaelis

<sup>\*\* ,</sup> Berlaus mit Siedendurgen fürnemblich fent König Johannis de Jaholia jäst vis dieder lölld \*\* Mitzendeite von Fr. Schuller. (Archiv d. Bereins 1 hedendurg Candsolund A. J. 22, 367—404.)

bürgern der Türken Protektion nühlicher, als der Christen Schutz gewesen".

Bon 1604 bis 1711. Den erften Aufftand in ber langen Reihe der aus politischen und religiofen Motiven entsprungenen Erhebungen betrifft die Bublifation Demfo's'), ber nachweift, daß die von ben Ständen ber nordöftlichen fieben Romitate in Galfecs angenommene Rejolution gegen ben berüchtigten Gesehartitel XXII bes Jahres 1604 - entgegen ber bisberigen Annahme - in fo gahmem Ton gehalten mar, daß es uns nicht wundern fann, wenn der Rapitan von Rafchau, Belgiojoso, darüber nicht erschraf. Auch die Propositionen, welche Bocstan ben Ständen in Rafchan (1604) vorlegte, wie auch beren Antwort, ferner die Schwurformel Bocstay's und die Propositionen Des Reichstages von Karpfen (November 1605) liegen jest im Bortlaut vor. - Eine große Aberraschung bot der Auffat Arpad Rarolpi's"), der auf Grund von Urfunden bes Biener Sausund Sof-Archivs ben Beweis erbrachte, wer eigentlich ber Urheber des oben erwähnten XXII. Befegartifels gemefen fei, ber ben Ausbruch ber Bürgerfriegs beschleunigte. Bisher hielt man benselben ber Billtur Raifer Rudolf's entsprungen. Gleichzeitige Parteifchriften hatten überdies ben damaligen Primas, Fr. Forgach, ber Urheberschaft verdachtigt. Nun erfahren wir, daß Erzberzog Matthias derjenige toar, der ben Artifel in die ichon von Rudolf fanttionirte Reinschrift ber XXI Artitel betrügerischerweise hineinschmuggeln ließ. Text bes XXII. Artifels fammt ber paffenden Überfchrift und Schluß= Formel rührt vom Sefretar der ungarifchen Softanglei, Tibor Simel= reich her, mabrend die Reinschrift der Rotar Gregor Domölfy besorgte. Bu bemerten ift noch, bag auch ber Bicefangler bes beutschen Reiches, Coraduggi, dabei die Sand im Spiele hatte.

Über die Zeit Bethlen Gabor's sind mehrere urkundliche Beiträge zu verzeichnen. Pett to') veröffentlichte das Original des mit dem Winterkönig geschlossenen Bertrages, während das von Friedrich unterfertigte Exemplar, welches an einzelnen Stellen von ersterem abweicht, schon von Firnhaber veröffentlicht worden ist. — Auch über

<sup>1)</sup> Kol. Demfó, Beiträge zur Geschichte des Aufstandes Bocstay's. (Történ. Tár. 12, 609.)

<sup>2)</sup> Árp. Rárolpi, der 22. Artifel. (Budapesti Szemle [1889] 58, 161 bis 212.)

<sup>8)</sup> B. Bettte, die Barianten bes Bundesvertrages vom 15. Januar 1620. (Törten. Tar 12, 105.)

die Gesandtichaften Bethlen's an Ferdinand II. erfuhr unfer Biffer Bereicherung'). - Acfady entwarf auf Grund bes Radvansity'icher Berfes eine glanzende Schilderung bes Sojes Bethlen's'). - Di Alliang Georg Ratocap's I. mit Franfreich beleuchtete Gergely" bem wir ben biplomatifchen Briefmechfel gwifden Ratoczy unt Richelieu, ferner die Inftruttionen d'Avaux' und Berichte Biefterfeld's über feine Befandtichaft in ben Riederlanden verdanten. - Ube ben Friedensichluß von Ling und die darauf folgenden Berhandlunger mit ben protestantischen Ständen banbelte Bfilinggin\*). Die Be giehungen zu ber Pforte, gu Brandenburg, Polen und zu den Rofafer unter Georg Ratoczy II: erfuhren burch M. Ggilaghis) neue, au urfundlichem Material bafirende Erörterungen. Der wichtigfte Thei befaßt fich mit ben Friedensverhandlungen mit Polen (1654). -Sgilagni entwarf ferner auf Grund ber Tagebucher bes Schrift ftellers der fachfischen Ration, Joh. Simonius (1651-1657), in großen Bugen bas Bild ber bamaligen fiebenburgifden Reichstag und befprach zugleich bie Gravamina ber Cachjen.

Es folgt nunmehr die lange und wichtige Regierungszei Leopold's I. Bon kleineren Arbeiten und Monographien abgesehent ist zunächst der neue Band der Monumenta Comitialia Transyl vaniae rühmend zu erwähnen. Derselbe, Bd. 14, gleich seiner Borgängern aus der Feder Alex. Szilägni's herrührendt, umfaß

<sup>1)</sup> Alex. Szilágyi, die Sendung St. Haller's 1620. (Történ. Tár S. 73')

— Derfelbe, die Sendung Thurzó's und Laminger's. (Történ. Tár S. 100

91. — Karl Szabó, Sendung Kamuthy's 1624. (Történ. Tár S. 114.)

<sup>2) 3.</sup> Acjabn, ber Sof G. Bethlen's. (Budapesti Szemle Bb. 58.)

<sup>5)</sup> S. Gergely, die Beziehungen G. Ratoczy's zu Frantreich. (Történ Tár 12, 686.)

<sup>\*)</sup> M. Filinsty, der Friedensschluß von Linz und die Geschichte der au die kirchlichen Angelegenheiten Bezug nehmenden Berhandlungen 1645—1647 L. Budapest, Berlag d. protest. Gesellschaft.

<sup>\*)</sup> A. Szilágyi, Georg Rátóczy II. und die Sachsen. (Budapesti Szemle 59, 31-61.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Beispielsweise: Steinwentner, eine Episode aus dem Leben des Grafer Nitlas Bringi. (Programmabhandlung des Marburger Gymnasiums. — E. Horvåth, die strategischen Principien des Feldherrn R. Bringi. (Hadtöri Könlem. 2, 1—19.)

Mer. Szilághi, Erdélyi Országgyűlési Emlékek XIV. Budapeji Atademie.

die Jahre 1664—1669. Er enthält das gesammte, auf die mährend dieser Beit abgehaltenen sieben Reichstage und eine Anzahl Partialslandtage Bezug nehmende Material.

In einer fehr bantenswerthen Ginleitung ericheint bas lettere auch gleich verarbeitet. Den politischen hintergrund ber legislatorischen Thatigfeit ber Stande bilben' bie, ungarifden Ereigniffe feit bem Brieben von Gifenburg. Die Gelbftandigfeit Giebenburgens ichien bedroht. Die Beziehungen zu bem Wiener Sofe und zu ber Pforte gestalteten fich täglich miglicher. Die Bewegung ber unterbrückten Protestanten in Oberungarn, wie auch die Unschläge der Turten auf die fiebenbürgifchen Galzbergwerfe gaben Unlag zu einer Reihe bon diplomatifchen Bwifchenfällen. Es war flar: Die Sauptaufgabe ber Siebenbürger Staatsmänner mußte fortan barauf gerichtet fein, aus bem fich vorbereitenden Schiffbruch der Pforte für Die Gelbständigkeit des Landes fo viel zu retten, als nur möglich. Leiber war die Per= fonlichfeit Apaffi's diefer Aufgabe nicht gewachsen; in diefen Jahren tonnte der dem Trunt ergebene Fürft taum mehr den perfonlichen Unftand wahren. Unter ben Rathen finden wir den Kangler Johann Bethlen und als auffteigendes Geftirn, Dionys Banffy, ber einer großen Butunft entgegenging. - Aber bie Schredenszeiten ber Sahre 1653-1667, welche bas Sachsenland erfahren mußte, hinterließ ber Stadtpfarrer von Mühlbach, Bietor (Bedner oder Binder), eine lebenbige Sfizze, woraus Sannenheim bas auf die Landesgeschichte Bezügliche mittheilte 1).

Die Geschichte ber Verschwörung Wesselenni's hat durch die Publikationen der französischen Gesandtschaftsberichte von Gremondille und Bonzy (letzterer am Warschauer Hof Gesandter, ersterer in Wien thätig) große Bereicherung ersahren. Auf Grund dieser, im Auftrag der Agramer "Südsslavischen Akademie" von Bogisič edirten Korrespondenze) erscheint zunächst die Haltung und das Vorgehen Ludwigs XIV. in etwas günftigerem Lichte. Die handelnden Perstönlichkeiten erscheinen theilweise in neuem Licht, von anderen ersahren wir überhaupt zum ersten Mal, daß sie um die Verschwörung wußten.

<sup>1)</sup> Bietor, Aufzeichnungen aus bem 17. Jahrhundert. (Archiv d. Bereins i. siebenburg. Landestunde 22, 688—738.) Gine Charafteriftit Bietor's gab G. D. Teutsch ebendort S. 14 ff.

<sup>2)</sup> S. Bogific, Acta conjurationem Petri a Zrinio et Franc, de Frankopan nec non Franc. Nádasdy illustrantia. 1663—1671. Mgram.

bie Gesandtschaften Bethlen's an Ferdinand II. erfuhr unser Biffen Bereicherung'). - Acfaby entwarf auf Brund bes Radbansath'ichen Wertes eine glanzende Schilberung bes hofes Bethlen's"). - Die Allianz Georg Ratoczy's I. mit Franfreich beleuchtete Bergely', bem wir ben biplomatifchen Briefwechfel zwischen Ratoczy und Richelieu, ferner die Instruktionen d'Avaux' und Berichte Biefterfeld's über feine Gefandtschaft in ben Nieberlanden verbanten. — Über ben Friedensschluß von Ling und die darauf folgenden Berhandlungen mit ben proteftantischen Ständen handelte Bfilinsgty'). Die Beziehungen zu ber Pforte, zu Brandenburg, Polen und zu ben Pofaten unter Georg Ratoczy II: erfuhren burch M. Szilagbi') neue, auf urtundlichem Material bafirende Erörterungen. Der wichtigfte Theil befaßt fich mit ben Friedensverhandlungen mit Bolen (1654). -Szilághi entwarf ferner auf Grund der Tagebücher des Schiffe stellers ber sächsischen Nation, Joh. Simonius (1651-1657), in großen Bügen bas Bilb ber bamaligen fiebenburgischen Reichstage und besprach zugleich die Gravamina ber Sachsen.

Es folgt nunmehr die lange und wichtige Regierungszeit Leopold's I. Bon kleineren Arbeiten und Monographien abgesehen') ist zunächst der neue Band der Monumenta Comitialia Transylvaniae rühmend zu erwähnen. Derselbe, Bd. 14, gleich seinen Borgängern aus der Feder Alex. Szilágpi's herrührend'), umfaßt

- 1) Alex. Szilágyi, die Sendung St. Haller's 1620. (Történ. Tár S. 73)

   Perselbe, die Sendung Thurzo's und Laminger's. (Történ. Tár S. 100.
  91. Karl Szabó, Sendung Kamuthy's 1624. (Történ. Tár S. 114)
  - 2) 3. Acjaby, der hof G. Bethlen's. (Budapesti Szemle Bb. 58.)
- 3) S. Gergely, die Beziehungen G. Ratoczy's zu Frantreich. (Torten. Tar 12, 686.)
- "M. Ziilinsty, der Friedensichluß von Linz und die Geschichte der auf die tirchlichen Angelegenheiten Bezug nehmenden Berhandlungen 1645—1647.

  I. Budapejt, Verlag d. protest. Gesellschaft.
- 9) A. Szilágni, Georg Rátóczh II. und die Sachsen. (Budapesti Szemle 59, 31—61.)
- 6 Beispielsweise: Steinwentner, eine Episode aus dem Leben des Grafen Nittas Brinni. (Programmabhandlung des Marburger Gymnasiums. – E Horváth, die strategischen Principien des Feldherrn R. Bringi. (Hadtört. Közlem. 2, 1—19.)
- া প্রান্তে, ইর্রাবিস্থা, Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XIV. Вибарф.

Jahre 1664—1669. Er enthält bas gesammte, auf die während er Zeit abgehaltenen sieben Reichstage und eine Anzahl Partialnage Bezug nehmende Material.

In einer fehr bantenswerthen Ginleitung ericheint bas lettere gleich verarbeitet. Den politischen Sintergrund der legislatorischen tigleit ber Stande bilben' bie" ungarifchen Ereigniffe feit bem ben von Gifenburg. Die Gelbftandigfeit Giebenburgens ichien oht. Die Begiehungen zu bem Wiener Sofe und zu ber Pforte ilteten fich täglich miglicher. Die Bewegung ber unterdrückten testanten in Oberungarn, wie auch die Anschläge der Türken auf fiebenbürgischen Salzbergwerte gaben Anlaß zu einer Reihe von omatischen Zwischenfällen. Es war tlar: Die Sauptaufgabe ber benburger Staatsmanner mußte fortan barauf gerichtet fein, aus fich vorbereitenben Schiffbruch ber Pforte fur Die Gelbftandigfeit Landes jo viel zu retten, als nur möglich. Leiber war die Per= ichfeit Apaffi's biefer Aufgabe nicht gewachsen; in biefen Jahren ite ber bem Trunt ergebene Fürft taum mehr den perfonlichen Anftand ren. Unter ben Rathen finden wir ben Rangler Johann Bethlen als auffteigendes Beftirn, Dionys Banffy, der einer großen unft entgegenging. - Uber Die Schredenszeiten ber Jahre 3-1667, welche bas Sachfenland erfahren mußte, hinterließ ber dtpfarrer von Mühlbach, Bietor (Bedner oder Binber), eine ndige Stigge, woraus Sannenheim bas auf die Landesgeschichte igliche mittheilte 1).

Die Geschichte der Berschwörung Wesseleinni's hat durch die likationen der französischen Gesandtschaftsberichte von Grémonville Bonzh (letterer am Barschauer Hof Gesandter, ersterer in n thätig) große Bereicherung ersahren. Auf Grund dieser, im rag der Agramer "Südslavischen Akademie" von Bogisië edirten respondenze) erscheint zunächst die Haltung und das Borgehen wigs XIV. in etwas günstigerem Lichte. Die handelnden Persichteiten erscheinen theilweise in neuem Licht, von anderen ersahren überhaupt zum ersten Mal, daß sie um die Berschwörung wußten.

<sup>&#</sup>x27;) Bietor, Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert. (Archiv d. Bereins benburg. Landestunde 22, 688—738.) Gine Charafteristik Bietor's gab d. Teutsch ebendort S. 14 ff.

<sup>\*)</sup> B. Begific, Acta conjurationem Petri a Zrinio et Franc, de Franan nec non Franc. Nádasdy illustrantia. 1663—1671. Mgram.

So 3. B. von Nitolaus Bringi, ber aus Born über bie Unmöglich feit, ben Wiener Sof in gesetliche Bahnen zu lenken, bereit foien, sich ben Franzosen zu nähern, wie bies aus einer Unterrebung mit Baron Reiffenberg, bem Bertrauten bes Mainzer Erzbischofs, ber vorgeht. Gremonville mar außer fich vor Freude, endlich einen paffenden Anführer gefunden zu haben. Run trat aber ber ploplice Tob Bringi's bazwischen, und bamit entfällt auch bie mußige Frage, wie weit wohl Bringi gegangen ware. Auch ber Primas Lippan, gleich allen anderen Großen aufs äußerfte verbittert und unzufrieden, war eine Zeit lang zum Führer auserfeben. Er hatte mit Gremonville in ber Wiener Rapuzinerfirche eine - wie beabsichtigt - unbeachtet geblicbene Zusammenkunft, ließ sich aber bann boch nicht zum Abfall bewegen. Rabasby schilbert Gremonville als fühlen, berechnenden Ropf, im übrigen aber als einen "erzschlechten Rerl". Bir erfahren, daß Beter Bringi seine Tochter bem Franz Ratoczy anfänglich weweigerte, weil er durch biese Berlobung die Sympathien ber Protestanten ju verscherzen befürchtete, ba die Mutter Ratoczy's, eine Beschüperin ber Resuiten, bei jenen ftart verhaßt mar. Später intervenirte Bringi bei Gremonville, damit er Ratoczy auf ben fiebenburgifcen, eventuell auf den polnischen Thron helfe. — Im großen und gangen ift durch die Bublifation von Racti (1674) und Bogific ber Schleter gehoben, der über diese Berschwörung gebreitet war. Rene Aufichluffe tann man hödiftens noch von dem Lobtowig'ichen Archiv (in Raudnis), oder von der Morrespondenz Rothal's erwarten. Lettere befindet fich jest durch Gronie des Schidfals im Radasby'ichen Familien archiv von Sarladany. Die ungarische Atademie konnte mohl die hebung Diefer Schape veranlaffen. — Den Prozeg des letten Opfers der Beffelenni ichen Berichwörung, des Borftebers der mahrifchen Bruder, Prabnit, eines Freundes von Comenius, ber durch feine fubnen Prophezeiungen und Schmähungen (Lux e tenebris) bas Berderben über fich beraufbeichwor, bat Abacjala veröffentlicht".

Uber die Zeitgeschichte, in erfter Reihe über die religiösen Bericlgungen, liegen mehrere zeitgenöffliche Aufzeichnungen vor!).

P & Avaciata, ein falider Bropbet des 17. Zahrhunderts. (Rad dem Piarium Raunfals geschitzert. Szazadok 23, 745—766)

<sup>1</sup> Ande Momarome, Briefe der Ratbarina Revan 1648—1702. (Törtemet: Far 1888, 1889) — St. Raforsylv, das Tagebuch des Joh. Gujick. 1614—1688. Forteneti Tar 1889 & 434 Ä. — A. Torma, das Tagebuch

Bur Gefchichte ber Türkenfriege und ber Befreiung des Landes nd, abgesehen von Renner's Buch'), nur fleinere Abhandlungen ichienen. - Bon ben bei Renner gebruckten Urfunden (welche mmtlich aus bem Rachlaffe Marc Antonio Mamucho's herrühren, r an der Pforte als Dolmetsch thatig gewesen) ift manches, wie er Athname für Thötölyi schon anderweitig gebruckt, doch finden sich dweichende Lesarten. Während Thöfölgi anderweitig nur "Herr on Cberungarn" genannt wird, heißt er hier: Re d'Ungheria. ber Auffat von L. Thallocay' über die falfchen Brantovitiche nd beren Bemifhungen um Buftandefommen eines großen Gerbiens egt nunmehr auch beutsch vor. - Rol. Thaly hat auch im Bericht= ihr zur Geschichte der Erhebung Frang Ratbezu's II. mehrere Beitage zumeift friegsgeschichtlichen Inhalts herausgegeben"). Bon ihm ührt auch ber fehr nütliche Inder zu ben bisherigen Bänden bes rehivum Rakoczianum her. - Die Studie von Lanczy über Paul Bechenni, ber fich ber höchft undankbaren Bermittlerrolle zwischen Ratoczy und Joseph I. unterzog, ist in beffen "Historischen Cha= aftergemälden" neuerdings abgebruckt worden '). Die diplomati= den Begiehungen Rafoczy's zu Bolen beleuchtet bas in ber S. 3. don besprochene Buch von Farges "). — Die Geschicke der ngarischen Emigration in Rodosto hat Thaln auf Grund der an rt und Stelle angestellten Nachforschungen verewigt. Der Auffat aud in 'deutscher Abersetzung erschienen'). - Aber ben gegen lement, den früheren diplomatischen Agenten Ratoczn's, inftruirten rozeß hat H. Friedberg in dieser Beitschrift gehandelt'). hließlich fei erwähnt, daß Thalys) als Berfaffer eines ichon 1862

Sigm. Szaniszló, 1682—1711 (ebenda 1889). Lepteres bietet besonders ver die Ratóczy-Unruhen in Siebenbürgen Daten.

<sup>1)</sup> Bilt. Renner, türfische Urtunden, den Krieg von 1683 betreffend. Gen, Solber, 1888. (Bgl. Liter. Centralblatt 1889 Rr. 31.)

<sup>2)</sup> L. Thalloczy, die Pfeudo-Brantovitsche. (Ungar. Nevue 9, 595.)

<sup>\*)</sup> Selbe erschienen in der Történeti Tár und in den Hadtört. Közmények.

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 484 Mnm. 4.

<sup>5)</sup> f. S. 3. 65, 178.

<sup>9)</sup> Rol. Thaly, Rodofto. (Ungar. Revue Bo. 9 u. 10.)

<sup>9</sup> Der Kriminalprozeß wider den Ungarn M. v. Riement. (H. 3. 385-465.)

<sup>\*)</sup> Rol. Thaly, eine Ratoczy = Reliquie am Bosporus, (Századok , 767.)

edirten in lateinischer, ungarischer und französischer Sprache versaßten Memorandums über die Zustände Ungarns Baul Raday nachwies, während die französische Ausgabe vom Zipser Propst Bremer herrührt. Sehr aussührlich wird darin die holländisch-englische Introvention (1705—1706) besprochen. Bon der die in die jüngste zeit als verschollen vermutheten französischen Ausgabe (Lettre d'un ministre de Pologne) sind jetzt drei Exemplare bekannt. Eines besindet sich in der Universitätsbibliothek von Budapest, das zweite in jener des siebenbürgischen Museums, ein drittes, theilweise von jenen abweichendes Exemplar befaud sich im Besitz Sir White's, des jüngst verstorbenen englischen Gesandten an der Pforte.

Über die Regierungen Karl's III. und Maria Theresia's liegen zahlreiche kriegsgeschichtliche Arbeiten vor, auf welche Ref. kurz himweist'). Auch über die Geschichte Joseph's II. ist nur kriegsgeschichtliches zu verzeichnen. Über den unglücklichen Türkenkrieg, speziell über den Einbruch der Türken in das Banat, die Flucht Papilla's und bessen Bestrafung hat ein Augenzeuge interessante Aufzeichnungen hinterlassen. Bon Joseph erzählt er, er habe sich den sliehenden Truppen mit der Pistole in der Hand entgegengeworfen.

Beitalter ber französischen Revolution. Über die Rolle, welche Graf Balentin Esterhazy als diplomatischer Agent der französischen emigrirten Prinzen besonders am russischen Hofe spielte, ist jest E. Daudet's Buch einzusehen. Alles Übrige fällt in den Rahmen der Kriegsgeschichte. Die schon angezogene Quelle bietet über eine

<sup>1)</sup> Erschienen zumeist in den Hadtorten. Közlemenyek II. Jerner nennenswerth: Fejerpataty, Bericht über das Archiv von Sartöz-ujsal (Századok Bb. 23.) Pajelbst besindet sich zahlreiches urkundliches Material, welches sich auf General Steph. Becsen bezieht, der im Siebenjährigen Kriege eine große Rolle spielte. — Fr. Czelelius, die Theilnahme der Siebenbürger Sachsen an den schlessischen Kriegen. (Programmabhandlungen des Hermanns städter evang. Cymnassiums. 1889 u. 1890.)

<sup>1)</sup> Erschienen in den Hadtörténelmi Közlemények II. Jahrg.

<sup>\*)</sup> Der Autor hieß Michael Péchy, war Geniemajor. Seine Aufzichnungen und Briefe über diesen Krieg, wie über die Rapoleonischen Kriege besinden sich im Archiv der Familie Péchy zu Sartöz-Ujsak. Szádezh hat daraus das Bichtigste veröffentlicht. (Hadtörténelmi Közlem. II. Jahrg. 313 si.)

<sup>&</sup>quot; C. Taudet, Histoire de l'émigration. Coblenz 1789—1793. Batis, Malb Revue historique 43 [1890], 416.

## .....

| 2<br> | And the second of the second o |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | and control of the state of the |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

·-· .

.

`

:

:: 5

,ē

.: N.

 $:_{\mathbb{T}}$ 

268

61%. .:200

worüber auch eine beutsche Besprechung vorliegt'). — Während diese Band sich mit der Jugendzeit des großen Patrioten besaßt, haben die letzten Jahre des bereits von Berfolgungswahnsinn Umschatteten in einem ihm Nahegestandenen, Ludwig Koväck, einen beredten Erzähler gesunden'). — Über Franz Deat hat der rührige und opserbereite Verleger M. Kath, der sich der Gunst Deat's rühmte, ein Sammelwert herausgegeben, welches zumeist Briefe enthält'). Wehrere berselben sind an Kossuth gerichtet, Beugen der einstmaligen Fremdschaft Beider.

Der Freiheitskampf 1848—49 bietet noch heute eine schier werschöpstliche Quelle. Eine größere Anzahl von Erinnerungen, Tagebüchern und Aussahl das Licht des Tages erblickt. Bon selbständigen Beitschrift Hazank das Licht des Tages erblickt. Bon selbständigen Berken ist das nunmehr abgeschlossene, große dreibändige Berk aus der Feber des jezigen Honvéd-Generals Gelich') zu vermerken, der sich einer möglichst sachlichen Erzählung der Kriegsereignisse besteißigkt. Der lette Band enthält auch Biographien von siedzig höhern Offizieren. — L. Hent aller erneuerte sämmtliche hergebrachte Anstlagen gegen den "Berräther" Görgen") und fügte neue hinzu. — Aus den russischen Feldakten ergab sich, daß die Gesammtanzahl der im Jahre 1849 in Ungarn eingerückten russischen Armee auf 3530 Offiziere und 177 941 Mann geschätzt werden kann. Der Berlust der Russen detrug 34 797 Mann.

Über die Zeit von 1850—1861 liegt nur Unbedeutendes vor. Abafi feste seine "Enthüllungen" über die Schickfale der "ungarischen Legion" in Italien fort"). Er schildert namentlich die Intriguen, durch welche General Türr zum Rücktritt gezwungen wurde.

Uber die Ereignisse der jüngsten Beit ist zunächst Bd. 3 der Reden Franz Deal's lobend zu erwähnen. Als Herausgeber und

- " Bela Najlatb. Briefe Stephan Szechenni's. I. Im Auftrag der me ganifchen Alademie berausgegeben. (Bgl. Ungar. Revue 1890 S. 210.)
- 1 L. Rovace, aus den letten Jahren des Grafen Stehhan Szehmi. 1. 11. Budapen, Franklin.
- M. Rath. jum Gedächtnis Franz Deal's. Budapest, Rath. Tas Bert murde 1890 fomplet.
- 4 Rich Gelich, der ungarische Unabhängigfeitstampf. I.—III. Buda-bett Riquer.
  - " P hentaller, Gorgen als Politifer. Budapeft, Selbstverlag.
  - "1 3m Hazank 28 11.

Rommentator zeichnet Em. Konni? — Bom Gubrer der Altfoniers botiven liegt eine 1863 dem Kaifer überreichte Tentichrift vor?. — Die gesetzebende Thätigkeit der Reichstage jungfter Zeit hat Mars jaifn?) zum Borwurf des vorletten Bandes feines feither abgesichlossen großen Bertes gedient.

handbucher find im Berichtsjahr nicht ericbienen.

Bon Urfundeneditionen ist außer den im Zusammenhang mit der politischen Geschichte genannten Arbeiten auch Bd. 2 der Urfunden aus dem Archiv der gröflichen Familie Sztarun zu nennen, der die Jahre 1397—1457 umsvannt<sup>4</sup>. Zu dem Coclex Arpaclicus von G. Wenczel hat F. Kovácš einen brauchbaren Index veriaßt<sup>3</sup>.

An eigentlichen Quellenabhandlungen fehlte es auch in diesem Berichtsjahr. Über den Anonymus ift eine philotogische Abhandslung zu verzeichnen ). — Die Entwickelung der neueren sächsischen hiftvoiographie in den letten 20 Jahren ichilderte Fr. Teutich).

Die historischen Hulfswiffenichaiten, namentlich die Genealogie, heralbit und Siegeltunde erfreuen fich eines bedeutenden Aufschwungs. Die einschlägigen Arbeiten erschienen zumein in der Zeitschrift Aurul. Bon D. Cfanki liegt ein brauchbarer Führer über die im ungarischen Lardesarchiv befindlichen Siegel vor . Im besagten Archiv find aus der Zeit vor der Mohacier Kataitrophe 35%02 Urfunden in Berswahrung, worunter ca. 9500 mit Siegeln versehen sind. Cjanki gibt eine eingehende Beschreibung der wichtigeren Stücke.

Aus bem Gebiet ber Literaturgeichichte mill die Arbeit einer jungeren Arbeitsfraft über ben berühmten Kirchenrebner und

- 1) Reben Frang Deal's. III. 1861-1866 Budapen, Franklin.
- 9 Georg Graf Apponhi, zur Geschichte des öfterreichtlicheungarischen Und gleicht. Erschien in ber Ungar.softerr. Revue Bo. 6 (1889, H. 4.
- 5 Bela Marjaffy, Geschichte der ungariiden Gejeggebung und Ungaria Raab, Selbstverlag.
  - Spransgegeben von Jul. Ragn. Budaveit, Gelbfiverlag bei Ramite
  - 4) Ericien im Berlag der ungarifden Atabemie.
- 9 3. Uhlarit, die Latinität des anonomen Rotars (Plogramm & Phymaner Chungiams 1889.)
  - 7 Erfchien im Archiv des Bereins i. fiebenburg, Lancenfund im ich
  - ? D. Cfanti, Begweifer in der diplomatischen Abtheilung der archibe. Budapeft, Athenaum.

Theologen Pelbart genannt sein'), der als echter Scholastifer die von Matthias Corvinus begünftigte humanistische Strömung als strenger Sittenrichter verdammte und sogar dem König entgegenzutreten wagte. Ob Pelbart auch der Bf. der sog. Katharinenzegende ist, darüber sind die Meinungen getheilt. Bon Handbüchern ist das von Schwicker zu erwähnen, das trop mancher Mängel Anerkennung verdient, da es in seiner Art als erstes auf dem Büchermartt erschien?). — Das werthvolle, großangelegte sprachgeschichtliche Lexison von Szarvas und Simonni nimmt ruhig seinen Fortgang.

Bon kirchengeschichtlichen Werken ist der jüngste Band der Monumenta Vaticana Hungariae zu nennen, der die ungarischen Mitglieder der römischen Bruderschaft des Hospitals zum hl. Geist enthält (1446—1523)4). Die Herausgabe besorgte Binc. Bunyitai in umsichtiger Beise. — Das Werk Er. De de k's über die Karthäuser im allgemeinen und über die in Ungarn bestandenen sechs Karthäuserschäuserstöfter im besonderen wurde preisgekrönt.

Sehr zahlreich sind die Arbeiten über die hervorragenderen ungarischen Resormatoren, nicht minder die Arbeiten über firchliche Lokalgeschichte. Über die Sabbathianer in Siebenbürgen liegt der erste Band des großen Berkes von S. Rohn vor'). — Bon Ardeleanu ist die Geschichte der griechisch-orientalischen Diöcese von Großwardein in drei Bänden zu verzeichnen, welche zahlreiche lateinische, deutsche und ungarische Dokumente enthält. Bgl. die deutsche Anzeige?).

Bon Berfen über Lofalgeographie und hiftorifcher Geographie find namentlich die Monographien über bas Dbenburger Komitat\*),

<sup>1)</sup> Chrill Horvath, Belbart von Temesvar. Budapest. (Bgl. Ungar. Revue 1890 S. 611.)

<sup>2)</sup> S. J. Schwider, Geschichte der ungarischen Literatur. Leipzig, Friedrich. Siehe von beutschen Krititen: Deutsche Liter. 28tg. 1889 Rr. 34, Leipziger Centralbl. 1889 Sp. 1051 und Ungar. Revue 1889 S. 278.

<sup>\*)</sup> Budapest, Hornnansty. Bis jest liegen zwei Bande vor. (Bgl. Ungar. Revue 9, 110.)

<sup>4)</sup> Liber confraternitatis S. Spiritus de Urbe. Budapejt, Frantfin.

<sup>5)</sup> Debet, die Rarthaufer in Ungarn. Budapeft, Gelbitverlag.

<sup>6)</sup> Erichien in Budapeft. Athenaum.

<sup>7)</sup> Erschien in der Zeitschrift für fathol. Theologie 13, 204 (Nilles).

<sup>8)</sup> Emr. Nagh, Geschichte des Öbenburger Komitats. fl. Diplomatarium. 1156—1411. Selbstverlag.

über die Stadt Torda<sup>1</sup>), und über das Komitat Zips<sup>2</sup>) zu nennen. — Zwei Festreden von Teutsch erinnern an die wechselvolle Bersgangenheit der sächsischen Orte Mühlbach und Birthälm<sup>3</sup>). — Bd. 2 der verdienstlichen "Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt" umsjößt die Jahre 1513—1546<sup>4</sup>).

Über Kunftgeschichte bietet ber Jahrgang 1889 bes Archäolog. Anzeigers eine Reihe von Aufsätzen ("Über den Thronbehang Matthias Corvinus"; "Über die Kunstschäpe des Kardinals Bakócz" und anderes). Bon größeren Biographien ist die Arbeit über den Maler Kupeth zu erwähnen "). — Der Aufsat von Benrich darf als tüchtige Borarbeit zur siebenbürgischen Kunstgeschichte bezeichnet werden ").

Bur Geschichte des Unterrichts ift die Reftoratsrede Emr. Hajnit's bu erwähnen, der die langwierigen Kämpfe der Budapester Universität um ihre Autonomie in dem letten Jahrhundert schilderte<sup>7</sup>).

Von rechtsgeschichtlichen Werken ist Band 2 ber "Ungarischen Rechts-Denkmäler zu nennen, welcher die Zeit von 1552—1800 umsaßt und die Statuta des Distrikts der Theiß enthält"). — Bon der Arbeit Timon's liegt auch eine deutsche Übersetzung vor"). — Über die dis Andreas III. hinausreichenden Gesetze betreffs der Versamwortlichkeit der ungarischen Räthe des Königs hat Schvarcz eine vergleichende Studie plublizirt 10).

<sup>1)</sup> Baron Blas. Orban, die Stadt Torba. Gelbitverlag.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Schmauf, Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. P. II. Diplomatarium. (Szepesváralja. Im Selbstverlag des tathol. Merus.) Der Berfasser, resp. Sammler war Pfarrer Schmauf, gest. 1823. Als Herausegeber sungirte Jos. Hradezth. Das Bert bietet eine Ergänzung zu Wagner's Analecta Scepusii.

<sup>4)</sup> Beide erschienen im Archiv des Bereins f. siebenbürg. Landestunde 22, 5. 507.

<sup>1)</sup> Erichien in Rronftadt. Gelbitverlag ber Stadt.

<sup>5)</sup> Bar. Alex. Rhary, ber Porträtmaler Kupepty. Wien, Hartleben. (Bgl. Deutsche Liter.=Rtg. 1890 Nr. 4 und Ungar. Revue 9, 97.)

<sup>°)</sup> B. Benrich, Künstlernamen aus siebenbürgischer Bergangenheit. (Archiv bes Bereins f. siebenb. Landestunde 22, 42-78.)

<sup>7)</sup> S. Ungar. Revue 9, 697.

<sup>5)</sup> herausgegeben von Kolozsvary und Ovary. Budapeft, Berlag der Alademie.

<sup>9)</sup> Timon, das städt. Patronatsrecht in Ungarn. Leipzig, Rogler.

<sup>10)</sup> Bgl. den Auszug in der Ungar. Redue 9, 454. historische Leitichrift R. F. Bb. XXXII.

Auf dem Gebiete der Nationalokonomie ift das bahnbrechende Bert von Ign. Acfaby besonders hervorzuheben'). Er untersucht zunächft die Bevölkerungsverhältniffe und die Anzahl der Bohnhäuser, beren ftets geringer werbenbe Bahl bie Birtungen ber ewigen Türkeneinfälle verräth. Die Bevölkerung bes bem Konige gehörigen Drittel bes Lanbes wird um das Jahr 1600 auf 1 100 000 Seelen geschätzt. Beiterhin untersucht Bf. den damaligen Berth bes Gelbes und gibt über die verschiedenen Müngsorten bantbare Aufflärungen. Der Werth des ungarischen Dukaten mar im 16. Jahrhundert etwa viermal geringer als heute. Ein rheinischer Bulben mar gleich 80 ungarifchen Kreuzern. Gegen Ende des Jahrhunderts fant ber Geldwerth rapid. Schlieflich befpricht Bi die Ein= und Ausfuhr. Am wichtigften geftaltete fich ber Export bon Rupvieh- und Bein; die Ausfuhr von Getreide unterlag oft uns überwindbaren Schwierigkeiten. Noch erwähnt er die auf die Befreiung der Hörigen abzielenden Bersuche Martinuzzi's und Anderer sowie die Erträgniffe des Behnten und Reunten. L. Mangold.

Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenryk naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, door P. J. Blok. 's Gravenhage, M. Nyhoff. 1889.

Im Jahre 1888 hat der Bf. seine im 63. Bande dieser Zeitschrit (S. 136 ff.) besprochene Untersuchung der deutschen Archive sortigeführt und, soweit zu ersehen ist, sämmtliche Archive und Bibliotheten. in welchen Material für die niederländische Geschichte vorzusinden erwartet werden kann, durchsorscht. Natürlich, daß in jener dritten Reise, in welcher eine beträchtliche Jahl von Städten besucht wurde, welche von ihm, ihrer wahrscheinlich geringen Wichtigkeit wegen, bischer unbeachtet gelassen waren, die Ergebnisse nicht so reichhaltig waren. Der vorliegende Bericht enthält mehr eine Nachlese; bloß Wien und München haben zu mehr als bloßen Reseraten Beranlassung gegeben, während ein britter Besuch in Berlin auch nicht ohne Frucht blieb. Es waren dort die Papiere Hergberg's und Thulemeyer's, welche beträchtliche Beiträge zur Geschichte der niederländischen Wirren in

<sup>16 3</sup>gn. Acjadu, unsere nationalösonomischen Berhältnisse mahrend der 16. und 17. Jahrhunderts. Budapest. (Sonderabdruck aus der Nemzetgazel Szemle.)

ringudens lieferten. Bie früher ifm hier mitgetheilt.

- des in jenen Figren – die unterführ ich die Unieführ ich Bei die über in die Unieführ ich die Siefern die unterführ ich die siefern die

. . i. 3:4 17. umb 18. . di orfutuna beraustu-Gie ere noch fo menig be und : Winner Armire bie jest und find. B bebt bervor, wie and their mettere 20 Jahre gubor, i beit beitreuer biben. Beptere batte ber tefter ber bergoglid Brabanter Ranglei 194 jus Graffel nad Bien geftüchtet, feitbem . Die Die jegegen belgifinen Linder berreffenden ib Bruffel guradgebradt find, mabrend die, welche fich Boon mederlandiffen Provingen begieben, im f. f. Archiv und mois vermabrloftem Buftand verblieben find. B. bat, fomeit banftheit feiner Beit es erlaubte, Die Regeften" berfelben bengestellt. Es find allerart Urfunden, Aftenfrude, Brief. und De mammlungen u. i. m., die Beididte und Bermaltung jener Lander Drend des 13. bis 16. Jahrhundert betreffende, und zwar theilmeife = viginalurfunden, unter welchen viele von nicht geringem Interoffe. Much bie Filiale bes Archive am Josepholas lieferte einen giemlich Durit gusammengefiellten Stoff, mabrend bas Ariegsardin aufer ben Geldaften u. f. w. der Kriege des 18. Jahrhunderis, namentlich in Den Bapieren Montecuccoli's, Bappenbeim's und Biccolomini's mandes Dir die niederlandische Geschichte intereffante Grud bor. Der Baviere Des Bringen Gugen maren zu viele, um bei beidrantter Beit ihren erth in Bezug auf jene Geschichte annahernd ichapen gu fonnen. Dagu machte Die Berausgabe ber Feldzüge Des Pringen Gugen eine Derartige Untersuchung ziemlich überflüffig. Unter ben bandichrift lichen Schapen ber Sofbibliothet, welche vom Bi. verzeichnet find.

<sup>4)</sup> Ref erlaubt fich, auf einen Trudfehler in Bo. 60 G. 107 g. 10 v. o.

verbienen mehrere Epistolae und Sormones von Gerard Grote hert gehoben zu werden, beren Anwesenheit schon bem Begründer heutigen niederländischen kirchengeschichtlichen Bissenschaft, Mol, kannt war. Auch sonst ist die mittelniederländische Literatur ausgezeichnet vertreten.

Wenn auch an Reichthum ber Ergebniffe von Wien weit über holt, liefert auch München bem Bf. Stoff zu mancherlei Rotigen Denselben schickt er ein paar Seiten Bemerkungen über die pon v. Löher eingeführte Organisation der baierischen Archive voran. Im Reichsarchiv waren es namentlich eine beträchtliche Anzahl Aften und Urfunden aus ber Reit ber wittelsbachischen Herrschaft in Solland und Seeland, also aus bem 14. und 15. Jahrhundert, welche berzeichnet wurden, fowie mehrere Copial= jund Privilegienbucher. Die von v. Löher selbst für seinen Jacobaea von Baiern benutten find barunter natürlich nicht aufgenommen. Einigermaßen befremdend fceint die Berficherung, am geheimen Staatsarchiv befinden fich feine Stude von Intereffe für die niederländische Geschichte. Rurfurft Mar Emanuel hat boch wahrlich nicht wenig mit den Riederlanden gu thun gehabt, auch außer feiner Eigenschaft als Generalgouberneur Belgiens. Auch bie baierischen Preisarchive in Bamberg, Rumberg, Mürzburg und Reuburg lieferten mehrere wichtige Beitrage. Der Bi weist befonders auf die Bichtigkeit einer näheren Untersuchung ber Reichstageaften bin, welche fich dort vorfinden. Die Sofbibliothet in Munchen besitt namentlich für bie niederlandische Beschichte und Literatur michtige Sandschriften, Chronifen, Briefe und sonftige Polumente und Schriften.

Wie schon gesagt, die süddeutschen und rheinischen Archive und Kibliotdesen lieserten bloß geringsügige Beiträge. In Stuttgart sind die Alten des Deutschen Ordens, welche wichtige Bollprivilegien der bollandischen, drudantischen und geldrischen Grasen und Herzoge entdalten. In Peidelberg war nicht viel zu verzeichnen, da der Kibliotdesar der Williotdesar der Wille die auf die niederländischen Emigranten des lie Jahrdunderrs sich deziedenden Alten selber zu untersuchen unternammen dat. And das Archiv von Aux-Trier im Staatsarchiv in Roblenz entsprach nur wenig den schon nicht hoch gespannten Granatungen, wadrend die Trierichen Stadtz und Dombibliothesen, namentlich eritere, für die niederländische Theologie des Mittelaltes intervisante Anndictriften entbalten. Gemig gering war das Ergebnis

in Nachen, Frankfurt a. M., Darmftadt, Strafburg, Göttingen. Ronftanz lieferte felbst keinen einzelnen Beitrag.

Bichtiger waren die Resultate in Oftfriesland. freilich machte ber Buftand bes noch eines eigenen Gebäudes ent= behrenden Archive die eigentliche Untersuchung unmöglich. Repertorien konnten burchgesehen werden. Die Abtheilung Groningen lieferte bas Meifte, namentlich an Korrespondenzen ber gräflich oft= friefischen Residenten im Saag und Amfterdam. In Emden bagegen waren es namentlich bie Hanbschriften der vaterländischen Gefellschaft, die B. beschäftigten. Weder die Bibliothek der großen Kirche noch die Sammlungen des Rathhauses ergaben viel Bichtiges für seinen Zwed. Das Archiv der Grafschaft Jever, bas, sowie jenes der Herrschaft Barel-Bentind, in Oldenburg verwahrt wird, gibt B. Beranlaffung, die Geschichte bes Rampfes um die Erbichaft bes Landchens um 1536-1537 in Erinnerung zu bringen, über welche fich auch im haager Reichsarchiv, neben einer Maffe noch wenig geordneter Atten über die nie endenden oftfriesischen Wirren, einige Convolute vor= finden. Im eigentlichen Olbenburger Archiv find die alten Urkunden, welche die oftfriesische und niederlandische Geschichte betreffen, schon bon Friedlaender in fein oftfriefisches Urfundenbuch aufgenommen. Das Übrige ift von ziemlich unbedeutendem Intereffe, Boll- und Lebenfragen u. f. w. Das gilt noch mehr von den unterschiedenen Bartikular= archiven der graflichen Familien Angphausen und Bentheim. Letteres follte man meinen, mußte reiches Material enthalten, jedoch ift ber Brand bes Schloffes durch das frangofische Bombardement im Jahre 1795 dafür verderblich gewesen. Überhaupt warnt der Bf. vor der irr= thumlichen Meinung, daß, weil einige Familienarchive, wie g. B. die ber braunschweigischen, deffauischen und malbedischen Säufer wichtiges Raterial für die niederländische Geschichte enthalten, solches überhaupt der Fall fei, da so viele deutsche Adelsfamilien Beziehungen zu den Riederlanden hatten. In fehr vielen Ländern find überdies die Saus= archive mit ben Staatsarchiven vereinigt worden.

Wie dem auch sei, durch B.'s unermübliche Forschung sind wir jett im Stande, zu übersehen, was die deutschen Archive für uns enthalten, wo zu forschen ist. Und das ist kein geringes Ergebnis. Wie weit sich seine Sorge erstreckte, zeigt die Mühe, die er sich gezeben hat, zu ermitteln, inwieweit das Gerücht Wahrheit enthielt: in der hannoverschen Gemeinde Emsbüren befänden sich wichtige

Altenstücke des Groninger Archivs. Freilich erzielte er hier bloß ein negatives Refultat; allein auch das ist schon etwas werth. Ich benke, B. hat sich durch seine Forschungen sehr verdient um die Geschichtssorschung überhaupt gemacht, und seine Wittheilungen werden öfters auch in Deutschland mit Rupen nachgeschlagen werden.

P. L. M.

Stadrechten van Nymegen. (Werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. Eerste Reeks Nr. 11.) Haag, Nyhoff. 1890.

Verslagen en Mededeelingen. (Selbige Gesellschaft.) II, 5. Haag, Nyhoff. 1891.

Bon den Nymmeger Stadtrechten wird hier die erfte Lieferung vorgelegt, enthaltend die drei ältesten erhaltenen "Reurboeten" der Stadt. Das älteste ber brei ift aus dem 15., die zwei anderen sind aus dem 16. Jahrhundert; das erste ift vollständig wiedergegeben, die späteren nur, wo sie vom ältesten Text abweichen. Das Ganze ift abgedruckt mit der bei diesen Publikationen üblichen Sorgfalt. Nur eine Bemerkung sei gemacht. In ber Borrebe wird gesagt: "in Sprache oder Buchstabirung abweichende Lesungen, die kein Interesse für den Inhalt haben, find fortgelaffen". Das ift doch eine etwas bedenkliche Methode, die dem Sprachforscher, dem diese Bublis fationen aus bem späteren Mittelalter nicht gleichgültig find, nicht angenehm fein fann. Mit verhältnismäßig wenig Dube ware auch ihm hier geholsen. Bis jett war die Methode bei der Ausgabe dieser Rechtsquellen, wie ich meine, eine andere und beffere; hoffentlich wird die Redaktion von dieser Auffassung zurückkommen und nicht allein den Inhalt, sondern auch die Sprache berücksichtigen wollen. Bielleicht ift diese Methode auch nur den in der "Borrede" angedeuteten Schwierigfeiten bei ber Fertigstellung ber Ausgaben 345 zuschreiben.

Die fünfte Lieferung des zweiten Theils der Berichte dieser Gesellschaft enthält neben den üblichen Mittheilungen: 1. Rechtsquellen der kleinen drentschen Stadt Coevorden, deren Rechtsgeschichte von Dr. jur. S. (Vratama eingehend beschrieben wird: 2. die sehr merkwürdigen Willfüren aus dem Ambt Westerwolde (von Dr. jur. Feith), reint Bauernwillfüren, wie sie sich in diesen entlegenen Gegenden vorsanden; 3. das alte Stadtrecht von Arnhem aus dem 14.—16. Jahrhunden (von Dr. jur. Wessels Boer); 4. eine Utrechter "dingtaal" über

Dr. jur. Muller u. f. w. Die Gesellsber Direktion im verstorbenen mer bes Gelberschen Rechts ulich günstigen Lage und bie P. J. Blok.

ist de geschiedenis van den grondsterien Door S. Muller. (Uitgegeven 1956 van Wetenschappen te Amsterdam.) 50. 1850.

Tiates und Stadtarchivar hatte das seltene ware so gut wie nie beachtetes mittelalterliches Recht zu bis Staustralrecht, das — wie er S. 189 hervorhebt — werdens, Zinse, Hospiecht und anderen verwandten Rechten, dieschichte des mittelalterlichen Grundeigenthums einen nicht kitigen Platz eingenommen hat. Er fand es bei dem eingehenden siedlium, das er den Utrechter Kapiteln widmete, und sah es auch anderen niederländischen Kapiteln, in Köln, in Münster u. s. w., wie in etlichen Beginenhösen und adelichen Jungfernstiftern.

Es entwickelte fich aus ben alten fanonifalen Ginrichtungen. Seit Chrobegang's Beit waren die abgesonderten Wohnungen der Ranonifer Ausnahme, das gemeinsame Wohnen war Regel. Aus der Rusnahme bildete fich allmählich eine neue Regel, welche die alte bald verbrängte: in Utrecht verschwand die canonica congregatio völlig ber Mitte bes 11. Jahrhunderts. Seit biefer Zeit findet man bie Romoniter mit ein paar Dienern, jeden — ober zwei zusammen — in einem kleinen Sauschen innerhalb der Rapitelmauer, das fie fich auf pitelboben aus eigenen Mitteln erbaut hatten; fie wohnten bort Tebenslang und machten bei ihrem Tode anderen Kanonifern Plat. 3 Rapitel war fehr mahricheinlich Eigenthümer des lebenslang ver-Tiehenen Bobens, der Ranonifer aber mußte vom vorigen Bewohner, Tefp. von feinen Erben, das Saus mit dem Mobiliar taufen, war alfo Eigenthümer des auf dem Boden ftehenden Saufes. Aus biefen Be= Behungen entstanden verschiedene Auffassungen: war das Kavitel burch Das Gigenthumsrecht des Kanonikers am haufe nicht in seinen Rechten Beschmälert? Der Ranonifer meinte oft auch Eigenthümer bes Hauses du fein, welches das Rapitel nur als Sauslehen verlieh ober als geift= liches Benefizium übertrug. Der Kanoniter aber handelte mit dem Hause oft, als wäre es sein volles Eigenthum. Wie bei dem eigenlichen Hauslehen geschehen ist, so auch hier: es entstand ein Mischrecht; der Kanoniker verkaufte sein Haus, wenn er wollte, und das Kapitel wurde alsdann ersucht, dem neuen Käuser das Hauslehen zu gönnen.

Diese Berhältnisse aber entarteten schon im 14. Jahrhundert. Ursprünglich durften nur Kanoniker die claustralen Häuser besitzen. Aber damals finden wir fremde Kapitel in Besitz von Häusern innerhalb der Mauer eines anderen Kapitels, ja auch schon Laien, Bürger und Adeliche. Diese Übel entwickelten sich aus dem Wisbrauche des sogenannten Kamenbesitzes: der Kanoniker blied dem Kapitel gegenzüber lebenslänglicher Eigenthümer; der Außenwelt gegenüber war das Kapitel der Käuser und trat als solcher auf. Der Käuser kaufte das haus auf den Kamen des Kononikers. Reue Misbräuche entstanden aus diesen bald verworrenen Beziehungen.

Als Utrecht sich der Reformation zuwandte, war also das Claustralrecht vielsach entartet, aber die Kapitel behielten auch nach der Resormation als politische Körper in der Stadt großen Einsluß. Die Stadt regierung lämpste schon früher mit dem ihr von alters her unbequemen Rapitelrecht: sie war jest die stärkere Wacht und nöthigte im 17. Jahrdundert die Kapitel, ihre Claustralrechte zu verkausen. Aber, wie der Autor sagt, die Claustralität sand eine neue Lebenssorm". Als die Kapitel auf ihren Grundbesit Berzicht leisten mußten, suchten wie ihr Reddischiet zu retten, die Claustralität als grundherrliches Medic zu friren und so ihre abgesonderte Jurisdiktion in der Stadt zu die franken Aber auch diese Lebenssorm hat die Stadtregierung ihren in der Stadt zu der und diese Lebenssorm hat die Stadtregierung ihren in der Stadt zu die die Lebten Spuren reichen jedoch noch im die Stadtregierung in d

Neine in finde in belieb ber iden menerien. Go wird 3 B. die Benedig bei der in der geneile, die jeder Kanoniker des Banker von der bei mahr in der gefteinen;

113-12 E. 31', daß die Kanoniker reden von is propris, und daraus die Folgerung is als ihr volles Gigenthum ansahen; since der Claustralität vielleicht einzehenderes Studium von is auchen vorliegenden Zuschen in feiner eigenen auch ist ist ist den Blid des wurdt der vielen Autoren vorkommt.

P. J. Blok.

in Page tense. Romanorum pontificum diplomata quotlandes de al Urbarum Pagam VI an 1378, in veterem epifindestensem destinata reperiuntur collegit et auspiciis soles alstaticae Rheno-Trajectinae edidit Gisbertus Brom. Fasdes I. Hagae Comitum, M Nyhoff, 1891.

Die anertennenswerthe Liberalitat bes Bapftes Leo XIII., welche Die varifaniichen Archive den wiffenichaftlichen Forichungen geoffnet hat, in auch die Beranlanung zu der vorliegenden Arbeit eines gelehrten niederlandischen Geinlichen gewesen, mahrend die feit den le Bten Jahren so ju fagen verjüngte Kraft der Utrechter Sistorischen Selellichaft die Berausgabe eines io umfangreichen und toftspieligen Berfes ermöglicht hat. Denn dasselbe ift auf zwei ftarte Bande von ie ungefähr 500 Cuartieiten berechnet, und, wie fehr es auch der bift orifden Biffenicait zu gute tommen wird, auf eine die Roften beckende Berbreitung durch den Buchhandel ift in den meisten Ländern nicht zu rechnen, am wenigsten in Holland, wo die bisto-Tischen Biffenschaften jo wenig Anerkennung finden. Die Gesellichaft Derdient also gewiß den Tant Aller, welche das Erscheinen eines berartigen Wertes, das nicht weniger die politische und Kulturgeschichte der Riederlande wie deren Nirchengeschichte beleuchten wird, mit Greude begrüßen. Daß dies der Fall, liegt in der Eigenschaft des Utrechter Bisthums, beffen geiftliches Gebiet fast jammtliche Lander umfaßte, welche nachher die Revublit der vereinigten Niederlande bilbeten. Es find alio weientlich die Papiturfunden des Mittelalters, welche fich auf die heutigen Riederlande die füblichen, das beutige Belgien, gehörte zu anderen Dioceien beziehen. Darum hat auch ber Berausgeber nich nicht blog auf die Urfunden beschränft, welche bie Utrechter Rirche betreffen, sondern alle von der papftlicen Ranglei ausgebenden Aften aufgenommen, die sich mit Bersonen und Genftanden innerhalb der Utrechter Diocefe befaffen, alfo and folde, welche an Grafen von Gelbern ober Solland gerichtet ober welche fur die gange Lirchenproving Köln beftimmt find, wenn lettere wenightent irgent eine Birtung im Utrechter Bisthum zu erzielen bestimmt waren. Und eben barum hat ber Bf., wenn er auch ju himer Arbeit erd durch feine Studien im vatifanischen Archiv angeregt merten Regifter beschränft, sondern alle aimitiaben Urtunden, welche in Betracht fommen, wo er fie auch regiend enemeder all Regent, wenn es eine in irgend einem nieber-Umdiden Berk gedende Urlunde betrifft, ober wenn bas Altenstüd fich und underett auf bat Utrechter Bisthum bezieht, mehr ober memger williamig edgebendt. Dabei bat er nach bem Beispiel von Juffe und Burtuft und bie alt mecht erwiesenen Urfunden auf rengunnen, wur er iderbange deren Arbeiten fich soweit möglich als Make riese me

win ummt er dein Bunder, daß ichem die vortiegende Lieferung von in Omericiten mehr als 300 Urfundem enthält, ohne über daß die tiel hinauszugehen. Freilich kommen deron nur ungefähr 40 mir die Papite vor Innocenz III., und von jemen brauchten nur ein vollstandig gedruckt zu werden. Und wenn der Bi, nicht die dieget aufgestellt hätte, alle Aktenstücke volldindig zu veröffentlichen, welche nicht in irgend einem niederländischen Bude abgedruckt waren, welche nicht in irgend einem niederländischen Bude abgedruckt waren, ware gewiß der Umfang der Lieferung sehr derchränkt; denn vollständig neu sind nur wenige, ungefähr einige treißig, meistens den vatikanischen Registern entnommen. Überhaupt und letztere für die früheren Jahrhunderte bei weitem nicht so ergiedig, als Ref. erwartet hatte; est gibt unter den älteren Akten sehr viele, welche dort nicht eingetragen siud.

Ratürlich lößt nich jest, da erst eine erfte Lieferung erschienen ift, noch nichts mit Bestimmtheit sagen über den für die Renntnis der niederlandischen Geschichte zu erzielenden Gewinn. Bohl aber laßt nich ichon ein Urtheil bilden über die Genauigkeit und Sorgsalt des Gerausgebers. Wit anerkennenswerthem Fleiß hat er überalt winen Stoff gesammelt, und bei jeder Rummer verzeichnet, wo das Etua vollständig oder im Auszug gedruckt oder nur verzeichnet sit, wahrend auch die Barianten von irgendwelcher Bedeutung angegeben welche sich in den verschiedenen Abschriften oder Ausgaben

÷ ,,

vollständig konsequent die wer will darüber mit die Rummern 49 mitandig übers Holland en wichrist Gregorio Bergh sehlt, hätte wie so manche der P. L. M.

es diocèses de Liége et de cere partie: Les réformes gremaires 1075 à 1092). Deuxième Louvain, Ch. Peeters, 1890, 1891, ex publiés par la conférence d'histoire

Beziehungen ber Bischöse von Cambrai und Arich und die Resormirung der in ihren und Möster vor der Zeit des Investiturstreites dars Sazo von Lüttich erscheint hier als "der wahre Borde VII."—, die Geschichte der Bischöse Gerhard's II. von Lüttich mit besonderer Berücker Mönchswesens. Er widmet einen eigenen Abschnitt getemischen Schriften Sigebert's von Gemblour"; aber seine Spalitungen, nach denen Sigebert der Bersasser der Dieta eugustein, de discordia pape et regis und die Epistola adversus laitum in presbyteros conjugatos calumniam 1809 entstanden Wieden schrift wahrscheinlich an ein Paar Stellen des Decretum Weberti benuft worden ist.

Die Fortsetung schildert die Streitigkeiten, welche Bischof Libert von Lüttich durch willkürliche und von dem Vorwurse der Simonie nicht wohl freizusprechende Beschung der Abteien veranlaßt hatte, das Eingreisen des lothringischen Adels zu gunsten der Alöster und nach theilweisem Nachgeben Ctbert's die Beruhigung der Diöcese und allgemeine Anerkennung des schiskmatischen Bischoss seiner Untergebenen; sie zeigt Lüttich in den letzen Jahren Heinrich's IV. als Hauptstütze diese unglücklichen Kaisers. In der Diöcese Cambrai spielte zur selben Zeit die Erhebung Arras' zu

einem selbständigen Bisthum eine wichtige Rolle. Her gingen pappliche Interessen Hand in Hand mit den Interessen Frankreichs, und nicht ganz mit Unrecht — trot der Einwendungen des Bf. — hat man deshalb von einer französisch-papstlichen Politik gesprochen und der deutschen Partei in diesen Gegenden die französisch-papstliche gegenüber gestellt. Bischof Balcher, der als Archidiakon auf's hestigkt gegen die Selbständigkeit des Bisthums Arras protestirt hatte, beraubte sich wahrscheinlich durch seine fortgesetze Opposition der papstlichen Anerkennung, welche er trot seiner Investirung durch den Raiser sich zu verschaffen gewußt hatte. Der Bf. führt seine Darstellung dis zur Unterwerfung Otbert's unter Papst Paschalis II. und der Ausgabe seiner Ansprüche auf den Cambraier Bischofssis seitens Walcher's.

Seiner Polemik gegen "Krollick, die Klosterchronik von St. Hubert und der Investiturkamps im Bisthum Lüttich zur Zeit Raiser Heinrich's IV." stimme ich in den meisten Stücken bei, wenngleich ich das unbedingte Bertrauen des Bf. auf die Zuverlässigsteit des Chron. s. Huberti nicht zu theilen vermag und den Abt Berengar vom St. Lorenz-Ploster in Lüttich ebenso wenig wie die Cluniacenser als Bertreter gregorianischer Principien betrachten kann. Auch sonst kann ich den Ansichten des Bf. nicht immer zustimmen; aber ich erkenne an, daß seine Arbeit fleißig und sorgfältig ist, und daß man durch dieselbe vielsache Belehrung empfängt. — Den Zweisel, welchen H. v. Sybel an der Anwesenheit Gottsried's von Bouillon in der Schlacht von Wölsen ausgesprochen, hat die Auseinandersetung des

Auf irrthümlicher Interpretation beruht die Angabe 2, 76: Otbert habe öffentlich erflärt, am 29. Juni 1095 in Rheims sein zu wollen. Die Stelle des Chron. s. Hub. p. 611 bezieht sich nicht auf Otbert, sondern auf Herzog Gottsried, was auch durch die ebendaselbst p. 612 berichtete Zusammenkunft des Erzbischofs von Rheims mit Gottsried bestätigt wird.

Beiträge zur wirthschaftlichen Entwidelungsgeschichte der vereinisten Riederlande im 17. und 18. Jahrhundert. Bon Otto Pringsheim. Leibischunder & Dumblot. 1890.

A. u. d. T.: Staats und sozialwissenschaftliche Forschungen, herand-

Einen zwei Drittel Text, ein Drittel urfundliche Beilagen. Bas

==:

٠- :

1.200

是是出户自由2016年 1000年 Birthschaftsgeschichte sagen ließ, hat der Bf. gesagt; die Schrift ift sleißig und gründlich gearbeitet. Sie dietet auch unleugdar viel Reues, 3. B. die Hervorhebung, wie wenig sich die niederländische Bollswirthschaft aus der Stadtwirthschaft zu erheben wußte, daß der niederländische Handel nicht schon durch die Politik Colbert's und Eromwell's vernichtet wurde, daß die Bedeutung des holländischen Kolonialhandels überschätt wird, daß sie Bedeutung des holländischen Kolonialhandels überschätt wird, daß sich früh die Bahnen der wodernen Sozialpolitik beschritten wurden, und kommunistische Bewegungen entstanden u. s. w. Aber, was er gibt, ist eine Reihe von Bildern ohne genügenden Jusammenhang, weil mehrere Seiten der niederländischen Bollswirthschaft nicht dargestellt werden: Acersbau, Gelds und Kreditwesen, Berhältnis zu Deutschland u. s. w. Sounterdwicken wir nicht das Bedauern, daß der Bs. nicht die Duße sand, uns eine allseitige Wirthschaftsgeschichte Hollands zu liesern.

W. Hasbach.

Dirk van Hogendorp (1761—1822). Naar grootendeels onuitgegeven bronnen bewerkt door J. A. Sillem. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 1890.

Das Erscheinen der von mir im 62. Bande diefer Zeitschrift an= Bedeigten Memoiren des Generals Hogendorp, hat den Bf., der fich bon durch die Biographie des niederländischen "Batrioten" (b. f. Anti-Orangisten) Baldenaer') als ein in der Revolutionszeit wohl benderter hiftorifer befundet hat, veranlaßt, den Bruder bes Mit= Bründers bes heutigen niederländischen Staates näher zu studiren. effen Kampf über die Kolonialreform hatte zur Zeit bas Erscheinen einer ganzen Literatur, meift polemischen Charafters, zu Folge gehabt: Dasu fanden fich zahlreiche Nachrichten über ihn in den Dentwürdigfeiten Rorrespondenzen vieler hervorragender Zeitgenoffen, mit denen in seinem vielbewegten Leben in Berührung gekommen mar, fo daß 🕦 nicht an gedruckem Material zur Prüfung, resp. Berichtigung seiner Parftellungen und Behauptungen fehlte. Sodann fanden fich im Sager Reichsarchiv eine Maffe Aftenstücke vor, welche fich entweder Quf hogendorp's Thatigkeit und Plane in hinsicht der Kolonicn Der auf beren Wirksamkeit als Diplomat u. f. w. bezogen, und

 <sup>&#</sup>x27;) Het leven van Johan Valckenaer (1759—1821). Naar onuitgegeven
 bronnen bewerkt door J. A. Sillem. Amsterdam, P. N. van Kampen
 Zoon. 1876. I. II.

schließlich lieferte das Hogendorp'sche Familienarchiv eine ziemlich vollftändig erhaltene Korespondenz der beiden Brüder.

Mit einer solchen Fülle des Materials ist es dem Bf. möglich geworden, die Hogendorp'schen Memoiren sast vollständig zu tontrolliren und au Stelle jener start apologetisch gesärbten Darstellung eine sast aktenmäßige Lebensbeschreibung zu geben. Gewiß hat er der Geschichte damit einen wichtigen Dienst geleistet, wenn man auch nicht umhin, kann zu glauben, jeder unbesangene Leser der Memoiren erhalte zuletzt doch keinen anderen Eindruck als den Sillem's Buch hervorbringt, nämlich den, Hogendorp sei eigentlich ein rechter solcht de fortune gewesen, der allerdings durch seinen Baterlande bei weiten größere Dienste hätte leisten können, wenn seine politische Moralika eine der seines Bruders annähernde Stuse erreicht hätte. Die Selbständigkeit des Urtheils und die Unparteilichseit, mit welcher der Bisch seiner Lufgabe entledigt hat, verdient um so mehr Anerkennung, je schwieriger dieselbe einer so anziehenden Persönlichseit gegenüber war

Bir brauchen feine Darftellung bier nicht wiederzugeben, well wir Hogendorp's Leben ichon in furgen Bugen in ber Befprechung der Memoiren ffiggirt haben. Rur über das lette Dezennium berfelben hat der Bf. ein völlig neues Licht aufgeben laffen. Wir wiffen it zuerft, wie fich Sogendorp's Leben nach bem Falle Rapoleon's gestaltet hat, wir wiffen erft jest, wie es die Pringeffin-Bittwe von Dranien gewesen ift, welche ihrem früheren Schützling nicht verzeihen tonnte, daß er, ber bem Saufe Dranien alles verdanfte, doch unter allen Bechfelfällen bes Schidfals in Dienft jeder Regierung verblieb, welche in Solland die Macht erhalten hatte, und daß fie darum bas Land ber weiteren Dienfte eines feiner fähigften Gohne beraubte. Bir find jest auch völlig aufgeflärt über Sogendorp's Muswanderung nach Brafilica und mas er damit bezwedte, fowie über fein dortiges Leben. Das bat fich bei weitem nicht fo traurig gestaltet, als man vermuthet bal, und Die übertriebene Schilderung bes frangofifchen Reifenden, beren mit in unferer Anzeige der Memoiren gedachten, icheint nur aus bem Um ftande erffarlich, daß er hogendorp im fparlich bevolferten Lande ant feinem damals wenig ergiebigen Gute und in franfelndem, emod hppochondrifchem Buftand fand. Denn weit entfernt, daß Sogendorp verschollen war, lebte er vielmehr in engen Beziehungen gum Pringen Regenten, bem fpateren Raifer Dom Bedro I., und beffen Boje, fand er felbst dem politischen Treiben burchaus nicht fern, und bat felbst Aussicht auf einen Ministerposten gehabt. Freilich waren seine finanziellen Berhältnisse nicht glänzend, doch wurde er allgemein hoch geschäpt, wie seine seierliche Beerdigung im Jahre 1822 erwiesen hat. So ist wieder eine Legende abgethan.

Beboch fo viel bes Deuen und Intereffanten auch geboten wirb, Dies würde ichwerlich bie Berausgabe ber Arbeit G.'s, namentlich turg nach bem Ericheinen ber Sogenborp'ichen Memoiren bei einem fo eng beschränften Leferfreise, als in Solland für folche Bucher fich darbietet, begreiflich machen, wenn ber Bf. nicht in Sogen= borp den Mann zu feben geglaubt hatte, ber als der eigentliche Begrunder der niederlandischen Rolonialreform anzuschen ift. Dazu hat er Sogendorp's Thatigfeit in diefer Sinficht nicht allein mit einer gewiffen Borliebe gefchilbert, fonbern auch in einem Schluffapitel, bas "die Bedeutung Sogendorp's für die nieberlandische Beschichte" überichrieben ift, feine Meinung über Sogenborp's Reformideen und beffen Rampf gur Durchführung berfelben gu erharten gefucht. Sier, meint er, liegt eben ber Schwerpunft von Sogendorp's Thatigfeit, ja feines gangen Lebens. Er fteht nicht an zu erflären, die fpater eingeführten Berbefferungen bes niederländischen Rolonialfnftems ftammen nicht allein aus ben Sogendorp'ichen Ideen, fondern find faft in jeder Sinficht fehr weit hinter benfelben gurud geblieben. Ref. fann nicht umhin, ju glauben, ber Bf. habe die Bedeutung hogendorp's gewiß überschätt und namentlich außer Acht gelaffen, daß hogendorp's Birtfamfeit in Java burchaus nicht immer mit jenen Ibeen im Einflang gewesen ift. Auch ift ber Fortsetzer bes de Jonge'schen Berfes'), ber neulings verftorbene herr van Deventer, ber eben Diefem Beitraum ber nieberlandischen Rolonialgeschichte fein Studium jugewendet hatte, des Bf. Meinung lebhaft entgegen getreten, ja er hat dieselbe in einigen Artifeln in der Zeitschrift De Nederlandsche Spectator mit einer gewiffen Schroffheit zurudgewiesen.

P. L. M.

A student's history of England from the earliest times to 1885.

By Samuel Rawson Gardiner. I. London, Longmans, Green and
Co. 1890

Der Geschichtschreiber der ersten Stuart-Könige und des großen Bürgerfrieges hat bereits vor ungefähr einem Jahrzehnt, in der in Verbindung mit Mullinger herausgegebenen Introduction to the

<sup>1)</sup> Bgl. meine Anzeige im 66. Banbe biefer Beitschrift.

study of English history eine hochst brauchbare, allgemeine, or ien tirende Ginführung in das wiffenschaftliche Studium ber englifchen Geschichte gegeben. Das vorliegenbe Bert, beffen erfter Band auf 359 Seiten fleinen Ottavformats bie englische Gefchichte, bon ber Urzeit bis zum Tobe Heinrich's VII. (1509) behandelt, will nicht ben Breden bes geschichtlichen Fachftubiums bienen, fondern ift bestimmt, benen, die nur eine gewiffe elementare Renntnis ber Sauptthatfachen besitzen, eine übersichtliche, aber doch nichts Befentliches vermiffen laffende Darftellung ber englifden Gefdichte, ju bieten. Befonder geeignet erscheint das Buch für die Zwede der competitive examination, die ja in England, das weit mehr als unser Deutschland bas Land der Examina xar' έξοχήν ift, den Zugang nicht nur zu den Breifen und Burben ber Schulen und Universitäten, fondern auch ju ben meiften Umtern im englischen und indischen Staatsdienst bilbet. Aber auch für jeden anderen, der ohne großen Aufwand von Reit, über bie Geschichte Englands einen orientirenden Überblick gewinnen will, ift Gardiner's Buch fehr brauchbar. Die Sprace zeichnet fich burch biefelbe ruhige Rlarheit aus, bie ben Lefern ber großen Schöpfungen bes Bf. bekannt ist; wie in diesen, so ist er auch hier auf's ernsteste beftrebt, jeden Schein leibenschaftlicher Barteinahme zu vermeiben und bie Dinge nach ben inneren Bedingungen ber Beit, nicht von einem vorgefaßten Parteiftandpunkte aus zu beurtheilen. Go murdigt er die Verdienste der mittelalterlichen Kirche und namentlich des Monde thums, und das harte, felbstherrliche Regiment eines Bilhelm I. und Beinrich VII. wird in feinen Wirfungen als überwiegend fegensreich anerkannt. Wie frei ber Bf. von vorgefaßten Meinungen ift, beweift 3. B. fein Urteil über ben von Beinrich VII. errichteten königlichen Berichtshof ber Sternkammer: gerabe barin, daß biefer Berichtshof ausschließlich mit Mitgliedern bes Privy Councils besett wurde und durchaus unabhängig von dem Ginfluffe ber Beichworenen mar, ficht er das Hauptverdienft ber neuen Schöpfung (f. S. 348). Dag nur gesicherte Ergebnisse der Forschung Aufnahme gefunden, dafür burgt der Name des Bf. Der Zwed des Buches erflart es, daß der Stand puntt gegenüber der Überlieserung ein fehr konservativer ift; so wird 3. B. die Geschichte der Jungfrau von Orleans ganz in der herge brachten Beije erzählt, und die theilweise fehr abweichenden Erlebniffe, zu denen namentlich frangofische Forscher neuerdings gelangt find, bleiben unberücksichtigt. Gehr praftisch ift die Anordnung: ber Gloff des erften Bandes ift in vier Sauptabichnitte feingetheilt, jeder ber

jelben in einzelne Lapitel, und dieje wieder in Paragraphen mit furgen. treffenden Überichriften. Boran geben jedem Rapitel Die hauptbaten, während am Schluß der Hauptabschnitte, die standard works für die behandelten Berioden angeführt werden. Gebr reichlich find genealogische Tabellen beigegeben, die ja für die mittelalterliche Geschichte Englands gang besonders nothwendig find. Bu bedauern ift es jedoch, daß bistorische Übersichtstarten ganglich fehlen; namentlich das Berftandnis der angelfachfischen Perioden wird dadurch iehr erichwert. Die Kulturgeichichte wird in bervorragender Beije berückiichtigt. Der Erläuterung berselben bienen hauptjächlich die zahlreichen, amar anpruchlosen, aber doch in ihrer Art vortrefflich ausgeführten Abbildungen, bon benen namentlich die den Miniaturen der Harley Manuftripte ent= lehnten bas mittelalterliche Leben nach allen Seiten authentisch illu= ftriren: werthvoll find auch die zahlreichen Abbildungen mittelalterlicher Baubentmaler. Daß dem Buche auch ein genauer Inder beigegeben ift, versteht fich bei einem englischen Geschichtswerke von selbst.

Herrlich.

Oxford lectures and other discourses. By Sir Frederick Polleck. London, Macmillan. 1890.

Die in biefem Bande vereinigten popular gehaltenen Bortrage find ziemlich mannigfaltigen Inhalts. Der größte Theil allerdings behandelt Gegenstände aus der Fachwissenschaft des Bi., der Juris-Prudens. Bon Intereffe ift es, aus denfelben zu erfeben, wie auch in England, wo ein eigentlich fachwiffenschaftliches Studium im Deutschen Sinne bei den Juristen bis vor kurzem so gut wie unbekannt mar, jest auf die Kenntnis des römischen Rechts sehr großes Gewicht Belegt wird. Gleich in dem ersten Bortrage The methods of Juris-Prudence, der eine Art encyflopäbischer Übersicht über das Gebiet ber Rechtswiffenschaft gibt, bildet die befannte Definition Ulpian's: Jurisprudentia est rerum divinarum atque humanarum notitia, Leti atque iniusti scientia den Ausgangspunkt. Dabei wird in Diesem wie in dem zweiten Bortrage English opportunities in historical and comparative Jurisprudence natürlich hervorgehoben, daß England ber Entwickelungsgang ber Rechtewiffenschaft ein von bem auf bem Rontinent durchaus verschiedener sein mußte, weil in England das römische Recht nicht rezipirt worden ist. Doch, wie Befagt, die ganze Tendenz diefer Bortrage scheint mir dahin zu gehen, Die wiffenschaftliche Ausbildung der englischen Juristen möglichst nach

Hause oft, als wäre es sein volles Eigenthum. Wie bei dem eigentlichen Hauslehen geschehen ist, so auch hier: es entstand ein Mischrecht; der Kanoniker verkaufte sein Haus, wenn er wollte, und das Kapitel wurde alsdann ersucht, dem neuen Käuser das Hauslehen zu gönnen.

Diese Berhältnisse aber entarteten schon im 14. Jahrhundert. Ursprünglich durften nur Kanoniker die claustralen Häuser besitzen. Aber damals finden wir fremde Kapitel in Besitz von Häusern innerhalb der Mauer eines anderen Kapitels, ja auch schon Laien, Bürger und Abeliche. Diese Übel entwickelten sich aus dem Mißbrauche des sogenannten Kamenbesitzes: der Kanoniker blied dem Kapitel gegenzüber lebenslänglicher Eigenthümer; der Außenwelt gegenüber war das Kapitel der Käuser und trat als solcher aus. Der Käuser kaufte das Haus auf den Kamen des Kononikers. Neue Mißbräuche entstanden aus diesen bald verworrenen Beziehungen.

Als Utrecht sich der Reformation zuwandte, war also das Claustralzecht vielsach entartet, aber die Kapitel behielten auch nach der Resormation als politische Körper in der Stadt großen Einsluß. Die Stadtregierung kämpste schon früher mit dem ihr von alters her unbequemen Kapitelrecht: sie war jett die stärkere Macht und nöthigte im 17. Jahrhundert die Kapitel, ihre Claustralrechte zu verkausen. Aber, wie der Autor sagt, "die Claustralität sand eine neue Lebenssorm". Als die Kapitel auf ihren Grundbesitz Berzicht leisten mußten, suchten sie ihr Rechtsgediet zu retten, die Claustralität als grundherrliches Recht zu siziren und so ihre abgesonderte Jurisdiktion in der Stadt zu handhaben. Aber auch diese Lebenssorm hat die Stadtregierung schon in der Geburt erstickt; die letzten Spuren reichen jedoch noch bis in das 18. Jahrhundert hinab.

Die merkwürdigen Schickfale des eigenthümlichen Instituts in Utrecht werden vom Autor in fließendem Stil mit großer Klarheit erzählt und in ihrer Entwickelung beleuchtet; die Berwandtschaft mit ähnlichen Zuständen in anderen deutschen Bischossstädten wird nachzgewiesen. So hat die übrigens in den Niederlanden ziemlich verznachlässigte Wirthschaftsgeschichte eine wichtige Bereicherung erhalten; vielleicht werden andere Besitzverhältnisse im Mittelalter durch diese Studien eine neue Beleuchtung empfangen.

Natürlich steht nicht alles hier schon mauersest. So wird z. B. die Beweisführung hinsichtlich ber annua pensio, die jeder Kanoniker dem Kapitel zahlen mußte, (S. 11 ff.) vielen nicht streng erscheinen;

fo wird vielleicht zu start betont (S. 31), daß die Kanoniker reben von domus mea claustralis, domus propria, und daraus die Folgerung gezogen, daß sie also das Haus als ihr volles Eigenthum ansahen; so würde die Beschreibung der Ansänge der Claustralität vielleicht eingehender haben geschehen können durch eingehenderes Studium von in anderen Bischossftädten und bei anderen Kapiteln vorliegenden Zuständen. Aber der Autor ist ehrlich genug, die Lücken in seiner eigenen Beweisssührung nicht zu bedecken. Er leitet oft selbst den Blick des Lesers auf eben diese Lücken, was nicht bei vielen Autoren vorkommt. Ich darf sagen, daß dieses Buch wirklich neue Bahnen eröffnet.

P. J. Blok.

Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur collegit et auspiciis societatis historicae Rheno-Trajectinae edidit Gisbertus Brom. Fasciculus I. Hagae Comitum, M. Nyhoff. 1891.

Die anerkennenswerthe Liberalität bes Papftes Leo XIII., welche Die batifanischen Archive ben wissenschaftlichen Forschungen geöffnet hat, ift auch die Beranlaffung ju ber vorliegenden Arbeit eines gelehrten niederländischen Beiftlichen gewesen, mahrend die feit ben letten Jahren fo gu fagen verjüngte Rraft ber Utrechter Siftorischen Wefellichaft bie Berausgabe eines fo umfangreichen und toftfpieligen Berfes ermöglicht hat. Denn basfelbe ift auf zwei ftarte Bande von je ungefahr 500 Quartfeiten berechnet, und, wie fehr es auch der hiftorifchen Biffenichaft zu gute fommen wird, auf eine bie Roften dedende Berbreitung durch ben Buchhandel ift in ben meiften Landern nicht zu rechnen, am wenigsten in Solland, wo die biftorifchen Wiffenichaften fo wenig Anerkennung finden. Die Gefellichaft verdient alfo gewiß ben Dant Aller, welche das Ericheinen eines berartigen Werles, das nicht weniger die politifche und Rulturgeschichte ber Niederlande wie beren Lirchengeschichte beleuchten wirb, mit Freude begrußen. Dag bies ber Fall, liegt in ber Eigenschaft bes Utrechter Bisthums, beffen geiftliches Webiet faft fammtliche Lander umfaßte, welche nachher die Republit ber vereinigten Niederlande bilbeten. Es find alfo mejentlich die Papfturfunden bes Mittel= alters, welche fich auf die heutigen Riederlande (die füdlichen, bas heutige Belgien, gehörte ju anderen Diocefen) beziehen. Darum hat auch ber Berausgeber fich nicht blog auf die Urfunden beschränft, The song of Lewes. Edited with introduction and notes C. L. Kingsford. Oxford, Clarendon press. 1890.

Rurz nachdem die englischen Barone am 14. Mai 1264 Heinrich besiegt hatten und bevor sie sich im April 1265 entzweiten, ber theibigte ein glühender Berehrer Simon v. Montfort's ihr Partei. programm in einem lateinischen gereimten Bebicht. Der Berfa Ter ift ein englischer Beiftlicher von juriftischer, tanonistischer und ich Inftischer Schulung; er verfteht, aus ben Erscheinungen bie 3been ch-Bugieben und brudt biefe bisweilen mit Disputirfunften fpftemati To. grundfäglich, ja bottrinar aus; offenbar also besitt er Universitate. bilbung. Dem Berausgeber gilt er, vielleicht mit Recht, als Oxfor Der und ihm wie früheren als Franzistaner. Allein hiegegen for Echt boch manches: er verschweigt, daß Minoriten fich beim Berfohnurags versuche vor der Schlacht, den er doch rubmt, betheiligten und nachber bem Thronfolger Edward firchliches Afpl, bas er boch erma bnt. gewährten; er gebenft mit feiner Gilbe bes Bapftes, beffen Leben bod England war, und deffen Gelber Minoriten hier einzogen; und nirgends verräth er, der doch gut flerifal dentt, flofterlichen Beift. Rach bem Berausgeber batte er vielleicht noch manches andere Der bamaligen politischen Gedichte verfaßt; jedoch aus einzelnen Ahnlich feiten in Stil und Urtheil läßt fich bei biefer innerlich eng verwan Dten Literatur schwerlich etwas ichließen: wie nabe fteht 3. B. die Stelle Mon. Germ. 28, 515, 31 Bers 387: Simon duos reges subdidit et heredes regum. Quos captivos reddidit, transgressores legum (d. 1. Seinrich III. den Romerfonig, Edward, Heinrich d'Allemagne! Peranogeber vergleicht ein Lied, das mir igegen die umgefehrte De einung Bright's und der Histoire litter. 27, 30 aus bem Frangoni den nur uberfest icheint, und citirt den Cifterger von Melrofe, me Icher Lobgeiange der Minoriten auf Simon's Martyrium fennt (wohl Die bei Prothere. Symon of Montfort, gedrucken und nich beruft auf eine Editio de belle Lawensi. Lettere balt nun Berausgeber für unfer Carmen und beebalb bieles für minoritiid. Dier irrt er ficher; denn mas der Metroier aus ibr ausichreibt, fiebt wortlich bei Riff anger, folglich eit bie Relitio bas vertorene Bert eines Benedifriners von Si Midan 8 um 1268, das id a. a. C. 518 nachwieß. — Der Armunderer findt ein Berfaffer in Simon's verfonlichem Gefolge, Bieliente mit Note und batt ibn m G. abne Grund, für einen Mugengemann der Schiede. Er meit im Carmen die baufige Alliteration 100 1000 eben beraus bie germanithe Abfunit bes Dichters nicht

Ticher solgern. Französisch ist vielmehr dessen Bulgärsprache (871); Die allgemeine Alage der Engländer gegen fremde Pfründner äußert Der Bf. nicht, und die Verdammung der französischen Höslinge theilt er nur mit seinem Helden, dem alienigena Montsort. Wie so nennt er die baroniale Partei die unserige und spricht doch von den Engländern stets in dritter Person? Ist er etwa selbst nur ein längst maturalisirter Fremder, etwa aus Montsort's Hausdesis? Der Praktischen Verwaltung steht er vermuthlich sern; denn nirgends schlägt er eine Einzelmaßregel für Wehrkraft, Justiz, Finanz des Staates vor.

Das Carmen ift in der Beschichte der politischen Theorien berühmt als frühreifer flarer Ausbrud bes fonftitutionellen Gebantens, daß fonigliches Belieben unter ben leges, ber größtentheils ungefriebenen Berfaffung, ftehe. Diese zu mahren, liege ber Communitas (Universitas) ob, welche die Minister einsetze und nöthigenfalls ben Ronig "negire" (731). Unter Communitas im Gegensat zur Krone Derfteht Bf. die Barone, den Großen Rath geiftlicher und weltlicher Magnaten; da aber die Barone bamals thatfachlich mit bem Bolfe it bereinstimmten und gemeinschaftlich handelten, so mochten fie vielleicht theoretisch als Bolfsvertretung gelten. Daß außer ihnen auch die Be-Treinen, bom Bolfe gewählte Abgeordnete, im Parlament figen ober auch nur allgemein Gesetgebung und Regierung beeinflussen sollen, Tpricht der Dichter nirgends aus; plebs, was Herausgeber 878 mit Commons überfett, bedeutet nur Bolf, Staat im Bangen. In einem besonderen Anhang "Mittelalterliche Schriftsteller über bas Königthum" vergleicht Berausgeber die politischen Ibeen jener Beit auch auf bem Festlande. Unmittelbarer auf das Carmen beziehen fich die Angaben der Quellen und Anklange, die er fleißig und gelehrt in den Un= merfungen liefert. Emfig erflart er hier auch jede hiftorische Un= fpielung, bisweilen in ausführlichen Erfurfen, g. B. über die Bahl ber Rampfer bei Lewes, und die Beremonie bes Babes beim Ritterichlag; ber zweite Anhang verzeichnet dronologisch die Regeften von 1264. Go übertreffen die Beigaben ben Text wohl um das Achtfache an Umfang; überaus nüglich etwa für ben Studenten gur Ginführung, beanspruchen fie ihrer Bollftandigfeit wegen auch vom Forfcher beachtet zu werden. Das Urtheil ift, abweichend vom Carmen, un= parteilich und wohlerwogen, meift im Anschluffe an Stubbs und Brothero. Bielleicht wurde ein Bergleich mit Deutschlands Ent= widelung lohnen: ber englische Abel schwächt die Staatsregierung nicht

zu gunsten territorialer Gewalten, sondern des Parlaments; Rofort's Sieg machte mit anderen Worten England zur aristokratischen Republik mit sast nur nomineller monarchischer Spize, ohne es Landeshoheiten zu zersplittern; bei allem heftigen Schreien nach excesses burch hösische Ausländer, murrt unser Dichter auch nicht mit den leisesten Ton gegen das Verschwinden provinzialen Brauches unter Westminster's Einheitsrecht.

Den Text hat Herausgeber gegenüber Bright's Ausgabe gereixigt; mit Recht druckt er jeden aus Siglen erschlossenen Buchstaben kurstv, unterläßt es aber, übertrieben genau, Namen groß zu schreiben und Interpunktion zu normalisieren. Die Übersehung prüfte ich von 802 an: da ist sie getreu. Man bessere: Bers 189—192 ist Parent Hese; 531 ut quae für utque; zu 532 ist valeat Berb; 634 quivis süx qui ius, 736 non suos: Ausländer; davon hängt ab qui confunctunt subditos; 814 pertinentes: Angehörige, Untergebene; 829 uni für viri; 847 prae nno sür premio; 881 suppositis: vorausgeseht; 896 sit für hic; 906: worin man Vortheil sür die Unterthanen Hosst; 957 gehört zu advenas, nicht zu indigenas; 962 separant; 11 canibus spielt auf Angli caudati an; vgl. Mon. Germ. 27, 77. Die p. 117 aus Handschrift Digby 172 citirten Proverbia sind von Wipo.

Aus der einzigen und coäven Handschrift Harley 978, die aus Reading stammt, einer Fundgrube für lateinische, englische und französische Poesie des 12. und 13. Jahrhunderts, verzeichnet Herausge ber genau den Inhalt, druckt daraus p. XIV vier leonin Herauscter über Roms Habgier und im dritten Anhang (leider sast ohne Gristarung) eine nordsranzösische Chanson, la besturné, von Richard zu Bridport (Dorset); dies Gedicht satirisiert Wirren zu Winchester und erwähnt Johann von Exeter, der dort 1262—1268 Bischof war. Er war bereits gedruckt; vgl. Deutsche 3. f. Geschichtswiss. 7 E., 72.

Sir Francis Drake. By **Julian Corbett**. London, Macmillan & Co. 1800

Unter den English men of action verdient gewiß Francis Drafe einen Play. Corbett's, den Zwecken der Macmillan'schen Sammlung entsprechend, populär gebaltene Darstellung benutt doch auch ungedundtes Waterial, vor allem die State Papers des Public Reeord Office. Der Bi. ift offenbar bemüht, das Interesse für seinen

Belben mach ju erhalten, er verfallt babei aber nicht felten in ben Gehler, daß feine Sprache gegiert und übertrieben ericheint. Auch icheint er mir von bem gewöhnlichen Gehler ber Biographen, den Selden allgugunftig zu beurtheilen, nicht frei zu fein. Bei aller Bewunderung Drate's barf man boch nicht außer Acht laffen, bag er feine Plunderung an der Rufte von Spanifch-Amerita zu einer Beit unternommen hat, als England mit Spanien nicht im Rriege mar, und daß die Spanier nicht jo gang unrecht batten, wenn fie Drafe als einen Biraten be-Beichneten. Und wenn ber Bf. als die Saupttriebfeber für Drate, feinen Gifer für ben protestantischen Glauben und feinen Sag gegen Den Ratholizismus anfieht, - (vgl. G. 37 und befonders G. 49: So with all the devotion of Gideon he warred upon the idolaters and revelled like a Hebrew captain in the spoil of the heathen. It was to him a crusade and like a crusader he made war), jo ift zwar nicht zu beftreiten, bag, dem Beifte ber Beit entsprechend, auch das religioje Motiv eine Rolle fpielte, aber jedenfalls mar es boch por allem ber Bunich, die reichen Schate von Gold und Gilber, welche aus den fpanischen Rolonien alljährlich nach dem Mutterlande Befandt wurden, in feinen Befit zu bringen, der Drate antrieb. Gigenthumlich nimmt es fich auch aus, wenn ber Bf., ber boch über Die Raub- und Blunderungszüge Drafe's faum ein Bort bes Tadels bat, gelegentlich der Jahrt der Flotte Drafe's im Jahre 1585, An= lichten ausspricht, wie man fie von einem jeden, auch den gerechteften Rieg verdammenden Quater erwarten wurde: obwohl damals durch Die Begnahme englischer Sandelsichiffe und die Ausruftung ber Ar-Druda Philipp II. genügenden Grund ju Feindfeligfeiten gegeben Datte, fo betrachtet der Bf. doch diese Fahrt der Flotte als etwas Sündhaftes und will in der Seuche, die bald nach der Abfahrt, auf Der Flotte ausbrach, ben Fluch Gottes erfennen. (Bgl. G. 103.) -Das meifte Intereffe nimmt Drafe's große Gubfeefahrt von 1577-1580 In Unipruch; biefe ift ja auch für die Beschichte ber Geographie von großer Bedeutung, benn burch fie murden die fabelhaften Borftellungen bon einer Terra Australis beseitigt. Charafteriftisch für spanische Berhaltniffe ift es übrigens, bag, als mehr wie 160 Jahre fpater, Anjon feine Gubfeefahrt unternahm, er die Buftande in Spanifch= Amerita fast genau auf bemfelben Standpuntte fand, wie Drafe: gang wie fpater, jo waren auch ichon Drafe's unglaublich geringen Streit= fraften gegenüber die Ruften und Safen jo gut wie wehrlos preisgegeben. Recht anschaulich wird bann bie Theilnahme Drafe's an

dem ruhmvollen Kriege gegen die Armada geschildert, und seiner neu eseetaktik wird das Hauptverdienst an dem Siege bei Gravelines zusgeschrieben. Der Tod Drake's, am 28. Januar 1596 im Hasen von Puerto bello (an der atlantischen Küste des Jithmus von Panama) erinnert, wie der Bs. mit Recht hervorhebt, an den Herrlich.

Frankreichs Beziehungen zu bem schottischen Ausstand 1637—1640. Bon Relix Salomon. Berlin, Speper u. Beters. 1890.

Bis in die neueste Beit hat vielfach die Ansicht geherrscht, daß bei den schottischen Wirren der Jahre 1637—1640, die für Karl I. fo verhängnisvoll geworden find, Rardinal Richelieu die Sand im Spiele gehabt habe. Nachbem bereits Raufe in ber englischen Beschichte dieser Tradition entgegengetreten war, hat Gardiner (history of Engl. 8, 382; 9, 91. 97) nachgewiesen, daß Richelieu sich durch= aus nicht in die Angelegenheit ber schottischen Presbyterianer eingemischt hat. Auch ber Bf. ber vorliegenden fleinen Schrift, ber übrigens ungedrucktes Material verwerthet, ift burchaus der gleichen Ansicht. Aus ben von ihm mitgetheilten Deveschen ber Sefretare Richelieu's an ben frangösischen Gesandten in London, Belliebre, der lebhaft eine Unterftugung der aufftandischen Schotten befürwortete, geht flar hervor, daß sowohl der Kardinal wie auch Ludwig XIII. selbst jede Ein= mischung in die schottischen Angelegenheiten abgelehnt haben. Tropbem herrichte ichon bald nach dem Ausbruch der Unruhen allgemein, namentlich am englischen Sofe felbst, die Überzeugung, daß der Kardinal dieselben, wenn auch nicht geradezu angestiftet, so doch dazu geschürt habe. Außer den vom Bf. für diese Thatsache angeführten Beweisstellen tann Ref. auch auf die Berichte George Con's hinweisen, der damals als Abgefandter des Papftes Urban VIII., bei der Königin Benriette Maria weilte und auch beim Ronige bas größte Bertrauen genoß; am 25. Juni 1638 schreibt derfelbe an den Kardinal Barberini, daß nach Nachrichten aus Frankreich dort viel Neigung vorhanden fei, die Schotten zu unterftugen; und am 2. Juli 1638 berichtet Con dem Rardinal, er habe dem Ronige Karl mitgetheilt, daß die Frangofen deshalb mit dem Papfte brechen wollten, um fich benen, welche den Papft haffen, nämlich den Puritanern Schottlands und Englands, angenehm zu erweifen'). Wie nun diefe mit dem wirklichen Sach:

<sup>1)</sup> Nach den vom Ref. im Batikanischen Archiv genommenen Auszügen der Berichte Con's an Barberini.

verhalt im Biberfpruch ftebenbe Anschauung entstehen fonnte, erflart fich nach den Ausführungen bes Bf. junachft baraus, bag man nach Dem cui bono? urtheilte: ba durch die schottischen Wirren England an jeder Ginmifchung in die fontinentalen Angelegenheiten gehindert, ber antihabsburgifchen Bolitit Richelieu's und befonders deffen Blanen Bur Groberung bes fpanischen Flanderns, freien Spielraum gewähren mußte, fo nahm man an, Richelieu fei ber haupturheber bes für ihn fo nüglichen ichottifden Aufftandes (vgl. befonders bas auf G. 39 bom Bf. mitgetheilte Schreiben von Grotius an Drenftierna). Andrerfeits fehlte es ja auch nicht an thatfächlichen Unhaltspunften für jene Unnahme: Die Schotten hatten fich thatfachlich mit ber frangofifchen Regierung in Berbindung gefett, und ber frangofifche Gefandte am Dofe von St. James, Belliebre, war eifrigft bemubt, ihnen bie Unterftittung Franfreichs zu verschaffen, freilich ohne dafür die Buftimmung Richelieu's erlangen ju fonnen. Dag nun biefe Uberzeugung bon ber Mitichuld bes frangofifden Staatsmannes an bem Ausbruch ber ichottifden Unruhen und damit an ber großen englischen Staats= um walgung auch in die fpatere geschichtliche Tradition übergegangen ift, ift an fich verftandlich. Salomon zeigt, wie für die fpatere Beit biefe Tradition namentlich an die im Jahre 1718 veröffentlichte angebliche Rorrespondeng des Grafen d'Eftrades mit Richelieu angefnüpft hat. Dieje bildet ben Gegenstand eines ausführlichen Erfurjes. Ihre Un= ech theit ift zuerft von Ranke behauptet und dann durch Goll (Revue Distor. 1877) im einzelnen bargethan worden. Der Bf. hat im Britt. De useum eine Sandichrift ber Briefe entbedt, in welcher gerade bie bezeichnendften Stellen, durch welche bie bewußte Schurung des ichot= tif den Aufftandes burch Richelieu in bem Drude von 1718 bargethan Dirb, fehlen: er fommt ju dem Schluffe, daß die einer bereits be-Itehenden Tradition entsprechende Redaftion ber Briefe nicht aus einem Duffe entstanden ift, und er wird dann ichließlich auf die Frage geführt, bie Bublitation bes Jahres 1718 nachweisbaren politischen Zweden Bedient habe. Bf. glaubt dies bejahen zu konnen: er fpricht die Unficht Que, daß der damalige spanische Minister Kardinal Alberoni ein Intereffe baran hatte, burch jene Bublifation in England Migtrauen Begen die frangofische Politit und die auf Stärfung ber Tripelalliang Swifden Franfreich, England und Solland gerichtete Diffion bes Mardinals Dubois zu erregen. Ref. glaubt nicht, daß biefe übri= gens nur vermuthungsmeife aufgestellte Annahme mahricheinlich ift: Alberoni unterftugte die ichottischen Jatobiten auf bas eifrigfte und

sandte bald daraus eine Expedition zu gunsten des Pretenders Echottland; wie konnte er nun hossen, durch jene Briefe, welche n coch wiesen, daß Frankreich schon von Ansang an die schottischen Pres by terianer, die Gegner des Großvaters des Pretenders, unterstützt habe, bei der Regierung Georg's I. und dem englischen Bolke Mistrauen gegen Frankreich zu erwecken? Mußte nicht viel mehr der dem französischen Bündnis günstige Eindruck erzeugt werden, daß Frankreich im Gegensatz zu Spanien schon srüher eine den Tendenzen der damaligen englischen Regierung entsprechende, den Stuarts feindliche Politik versolgt habe?

Materials for an account of the Provincial Synod of the county of Lancaster 1646-1660. By William A. Shaw. Manchester, privately printed. 1890.

Rach Abschaffung der bischöflichen Rirche und Ginführung Des nach dem Mufter der schottischen Kirche gebildeten presbyterialen Sufteme in England follte bas Rirchenregiment nach ben Bestimmungen bes Variaments (Lords journ. 7, 544 und Scobell, collect. of acts 1, 165) in der Beise organisirt werden, daß in den einzelnen Kirchfpiclen die Geiftlichen und Altesten die Leitung hatten; eine Anzahl Mirchenspiele bildeten zusammen eine classis, für welche aus jedem der erfteren Geiftliche und Alteste zu einer Berfammlung abgeordner murden, die allmonatlich tagen follte; die classes eines größeren Webietes in der Regel einer Grafichaft, fandten bann Bertreter gur Provingialinnobe, welche die oberfte Inftang für bas Rirchenregiment ber Graficbair bilben follte. Es icheint nicht, daß biefe Organisation vollstandig durchgefubrt worden ift: eine der erften Graffchaften aber, in der dies geschehen mar Lancaibire. Echon unter bem 2. Oftober 1646 minde Lancafter in 9 classical presbyteries eingetheilt, die Dann ibre Bertreter gu ber gewobnlich in Preften tagenden Provingialrynode abrandien -Die Projotolle biefer letteren find nun bieber Gewemenig wie ben einer ber anderen gleichzeitigen Spnobe betomit gewerden bud Som publiefer nicht erwa biefe felbit, fondem mat lage berbichteten erbaltene Notigen über Die Berhandlungen ber beider einest al prestyternes Mandefter und Burn, soweit biefe auf die Bronnen gewohr Being baben. Angerdem werden die von die Errode in diegenigener gedreckter Erflerungen und Ermahnungen Der ber Bublifation nicht, fie The pairing that the rest of the state of th

Beit der puritanischen Revolution Material liesern. Soweit, was meistens der Fall ist, der Inhalt sich nicht bloß auf die Formalien bezieht, erkennt man den engherzigen, unduldsamen Geist der überhaupt die damalige preschyterianische Kirche durchdringt: in der Ermahnung vom 7. Februar 1648/49 (bei S. p. 42) wird die gesetzliche Duldung und die Freiheit in der Religion genannt the fruitful mother of all atheism error, false religion and prophaneness. Sin großer Theil der Verhandlungen der classes und der Synode bezieht sich auf die Ausschließung Unwürdiger vom Genuß des hl. Abendmahls. Übrigens zeigt sich auch in Lancashire kein allzu großes Interesse für die Synode; sehr häusig wird über den mangelhaften Besuch der Versammlungen geklagt und, wie der V. in der Vorrede hervorhebt, erlahmten die classes und die Synode besonders in den Letten Jahren der Republik mehr und mehr.

Maria II. Stuart, gemalin van Willem dem derden. Historisch biographische schets door F. J. L. Krämer. Utrecht, J. L. Beyers. 1890

Es sind namentlich die 1880 erschienenen Lettres et Mémoires de Marie, reine d'Angleterre (von der Gräsin Bentinck heraußegegeben) und die 1886 von Doebner publizirten Memoires of Mary Ausen of England, welche den Bf. veranlaßt haben, den Bersuch anzustellen, das Leben der edlen Fürstin zu schreiben, der saft Alle Bedenken, welche sich noch mit der Geschichte des 17. Jahrhunderts beschäftigt haben, deren Leben aber dis jest nur einmal (von Ms. Stridland) und in keineswegs unparteisscher Weise geschrieben worden ist.

Durch ein sehr sleißiges Studium der gedruckten Quellen und der Literatur hat sich der Bf. für seine Aufgabe vorbereitet: unsedernickes Material scheint er entweder nicht gesucht oder nirgends gesunden zu haben. Wir können nicht umhin, den Fleiß und die Treue der Darstellung, die Unparteilichkeit, mit der sie geschrieben, du loben. Soweit diese bei der Unvollständigkeit der Nachrichten über vieles, was die Königin und den Hof Wilhelm's III. betrifft, möglich ist, hat der Bf. seinen Stoff erschöpft und in so weit seine Ausgabe gelöst, Alles, was sich über sie vorsand, in eine Gesammtsdarstellung zu bringen. Leider gewährt das Buch keineswegs eine anziehende Lektüre, dazu ist es viel zu schwerfällig und breit. Auch hat der Bf. sich durchaus nicht zu beschränken gewußt. Er hat z. B.

nothwendig gefunden (vielleicht um die Stellung ber Unna Syde, Maria's Mutter, zu bezeichnen), seiner Darftellung eine Stizze bes englischen Sofes in der Restaurationsepoche vorangeben zu laffen, welche zu furg ift, um etwas Reues zu enthalten, und beren Rugen mir burchaus nicht einleuchten will. Dasfelbe gilt bon vielen anderen Bartien bes Buches. Dagegen hat Maria eine viel zu wenig her= vorragende Rolle in ber Politit und im geselligen Leben der Beit in Solland oder in England gefpielt, um felbft ein Bruchftud der Beitgeschichte um fie als Mittelpunft ju gruppiren. Ihre gange Bedeutung liegt in der Art und Weise, wie fie es. verftanden hat, die Gemahlin Bilhelm's von Dranien zu fein, wie fie alles andere ihrer Bflicht gegen ihren Mann geopfert hat. Ein foldes Leben bietet vielleicht faum den Stoff zu einer Biographie, am allerwenigsten gu einer bon folder Breite, mahrend Maria's Briefe und felbft ihre Bergensergiegungen eine Ungiehungstraft befigen, welche eben daber ftammen, bag wir aus ihnen die reine Geele einer Frau fennen fernen, fo liebenswürdig, wie es taum irgend ein Zeitalter bietet. Denn mit den Resultaten bes Bf. in Betreff der Brufung ihres Charafters ift Ref. in jeder Sinficht einverstanden, und ich glaube, daß jeder, der dieses Buch gelesen hat, von jest an die Frau, welche den Jakobiten, ja einem Theil der katholischen Dit= und Rach= welt als eine zweite Tullia gegolten hat, überzeugt fein wird, daß es felten eine fo matellos fromme Chriftin und liebenswürdige Frau gegeben hat, wie jene Tochter ber Stuarts, bem Sprofe bes bigotten Jatob und ber charafterichwachen, unliebfamen Tochter Clarendon's.

P. L. M.

Collectanea. Second series edited by Montagu Burrows. Oxford, Clarendon Press. 1890.

Dieser stattliche Sammelband ist wie der erste, 1885 erschienene Theil der Collectanea und die übrigen Publikationen der Oxford Historical Society, ausschließlich der älteren Geschichte der Stadt und der Universität Oxford gewidmet. Wie dies bei derartigen Publikationen auch in Deutschland der Fall zu sein pflegt, so bieten die meisten Beiträge ein lediglich lokalgeschichtliches Interesse.

Bei den von dem Rev. B. D. Macray mitgetheilten Tijch= gesprächen bes Bischofs Hough, desselben, ber durch einen schnöden Gewaltstreich Jakob's II. 1687 der Stellung als Präsident von Magdalen College in Oxford beraubt wurde'), fann man billigerweise fragen, ob der Abdruck dieser, nach keiner Richtung hin besonders bemerkenswerthen Außerungen des 90 jährigen Prälaten, wirklich ansgezeigt war; für die Geschichte von Oxford bringen sie nicht das Mindeste; auch die Notiz S. 394, daß die bekannte royalistische Schrift Erzar Baarluxi nicht das Werk König Karl's I., sondern des Bischofs Gauden sei, ist nicht nen (vgl. z. B. Macaulay, hist. of Engl. 3. 299). Auch die mitgetheilten, auf Oxford bezüglichen Auszüge aus the Gentleman's Magazine von 1731—1800 erscheinen dem Res. Laum des Abdrucks werth.

Bon ungleich größerer Bebeutung, in ersterer Linie für ben Lotalforicher, find die auf das Mittelalter bezüglichen Beitrage. Die Geschichte bes Marfts von Orford macht uns bamit befannt, bag Die Universität auch die allerdings von der Bürgerschaft keineswegs unbestritten gebliebene Marttpolizei in Oxford inne hatte; noch heute übt ber zur Universitätsforporation gehörige Clerk of the Market der Bf. des Auffates, Rev. O. Ogle, ift felbst Inhaber dieses Umtes - Dieje Polizeigewalt wenigstens durch die Prüfung des Bewichts ber zum Markte gebrachten Butter. Intereffant find auch Die alten Angaben über die von der Universität festgesetten Breife aller wichtigen auf bem Martte verfauften Baaren. Ginen wichtigen Beitrag jur Geschichte ber Universitäten bes Mittelalters bringt Profeffor E. Solland: er untersucht die Frage, ob es bereits im 12. Jahr= Dundert eine Universität in Oxford gegeben habe, und tommt auf Grund Der in extenso mitgetheilten, jum Theil ungedruckten gleichzeitigen Beugniffe, zu dem Resultat, daß es eine mit Korporationsrechten aus= Sestattete Universitas Magistrorum et Scholarium im technischen Cinne des Bortes im 12. Jahrhundert noch nicht gegeben habe, daß Der die feit dem Ende des 12. Jahrhunderts als studium generale Dgl. Denifte, die Universität des Mittelalters 1, 11) bezeichnete Gin= richtung in der zweiten Galfte des 12. Jahrhunderts in Oxford exiftirte; Denn wir finden hier eine große Bahl von Behrern der icholaftischen Theologie und bes römischen Rechtes, fie find nach Urt einer Innung organifirt und verleihen die Grade eines Magifters und eines Dottors; in noch früherer Beit finden fich bie jeder forporativen Organisation entbehrenden ersten Einrichtungen für den Unterricht in den höheren

<sup>4)</sup> Über den gangen Borgang vgl. Macaulay, hist. of Engl. 2, 62 ff. und Bloxam, Magdalen College and King James II.

endig gefunden (vielleich)t um die Stellus esen. — Den ouch 28 Mutter, du bezeichnen), seiner Dans eine große Rolle chen Hofes in der Restaurationserner mit den Prediger de zu kurz ist, um etwas Renes zu naskoiana austromakeran durchaus nicht einleuchten will. rtien des Buches. Dageges hat Brown sinios Consosion and manern einige Konzeision en Holland oder in England Sexuasceher felhit. 19. 11. Serausgeber felbst; von Testamentsezeinter () cragende Rolle in der Polini belannten Thomas Linacre v tulturgeschichtliches Interesses er Zeitgeschichte um fie 716 manny des Testamentsvollstrede Bedeutung liegt in ber 21 den anspruchslosen Titel No bebr werthvollen Beitrag zur Gemahlin Bilhelm's was zeigt, daß es sichere Beweise Pflicht gegen ibren m and and der Zeit bor Wilhelm vielleicht taum ben muß nach den mitgetheilten Bele einer von folder unbedeutend gewesen sein; 1990 Bergensergiefian ftammen, bat nstitutions de la France. Par E. Glass fo liebensmi ertrieben. mit ben Gieratur über Rechtsgeschichte hat in noet rechtsgeschafte hat in she ratters den Gebiete der nationalen Rec daß jen Bas Frankreich betrifft, so ist nuc ben was Frankreich betrifft, so ist nuch gungen der in melt von Biollet, Flach, Fustel de Coulan vorgesent. Diesen Arfreiten 1 23 Diesen Grouet, Flach, Fustel de Coulan Diesen Gregesett. Diesen grebeiten der neuen sein sich an das Wert von Glasson. Der Diesen das Freute de dreit de dre gen na das Mert von Glaffon. Der Professeur à la Faculté de droit de P A l'École libre des sciences politiques Theore more des sciences politiques des sciences politiques des sciences politiques de l'économic de steen die von der Académie des acidenties ocionoers pura jeine rechtsgelchichte vereigetrönte Geschichte des Rechts und der In (1882 f.) zunächt du nennen ist. Marbeitung wie bei diesem Werte (6 Bände) ist az in der Borrede jur erstenen i V—VIII ürente in die Borrede jur erstenen i V—VIII ürente in die bei die Beschiume des uremannischen die die Musgebend von dem Sope das die die mass eine seinel werthvoll mode one pemissenden Judalisangade inten Buches ift, und erz donne verdunden eine Eugendelung infenganges, der Foer und Tendenz, wil in in fingenden, des dat darfiellen moler und nur er sie darposielt dan, des erörtern.

in feiner engefichen Rennegefichnute ber fin G. und m oire du droit et les maitimous de la France, ron bit drei Bande erfwienen find der pfürrichen Meibede bedient. de Zeit, die Herrichen der Kinner, bie Budung bes franklichen die Zeit des Fendelneiens die fen der ebielnen Monarchie, ber Revolution und erblid bie 14 Jahrtunden Alben bie m Abidnitte. Bebe einzelne Beriebe mitt in vericbiebene eteilt, und in jedem indieren einer folgenden Beriche der ente Stoff wie in bem früberen bebandelt, fo bag bie Anfnüpfung wenn auch Bieberbalungen nicht vermieben merben fonnen. riode wird eine furje Charafterifif berielben vorausgeichicht, Die Angabe ber Quellen folgt. Daran ichlieft nich bie Geer Beriammlungen bes Balles, ber Gemeindeverfaffung, ber , bes Beeres, u. a. Bierauf folgt bas burgerliche Recht, Die jen Rechteverhaltniffe, Die Organifation ber gamilie und bas nerecht. Beiter folgen die Garantien, welche die betreffende bietet, d. h. die Gerichteverfanung und das Gerichteverfahren, 3 Strafrecht. Endlich wird das Berhaltnis von Rirche und irtert, und wie am Anfange die Grunde bes Bachsthums, fo m Ende ber Periode diejenigen bes Berfalls entwidelt. Dies ftetig wiederfehrenden Kapitel - eine m. G. etwas ju iche= Sinteilung. Bor jeder Periode befindet fich eine ausführliche, etreffende Zeit bezügliche Bibliographic, in der auch die aus-Literatur, vor allem die deutsche fehr berücksichtigt ift. Die iten Bande beigegebene Bibliographie umfaßt nicht weniger Seiten. Rach Beendigung bes Werkes verspricht Bf. noch iographie générale.

1. Band (la Gaule celtique, la Gaule romaine) betach einer Einleitung über die vorhistorischen Zeiten und die
der frangösischen Nation sowohl die keltische Beit als die

Herrschaft ber Römer, also die beiben erften Berioden, mahrend folgenden beiben Banbe nur ber frantischen Goode gewidmet fin

Die eigentliche Darftellung beginnt mit einer Ginleitung, haltend zwei Kapitel, les époques préhistoriques und de la For mation de la nation française. Im ersten Paragraphen, les Dius anciens habitants de la Gaule d'après la science moderne, ersten Kapitels und weiterhin wagt G. ben Bersuch, remonter travers des âges préhistoriques aussi loin que possible vers l'origine de l'humanité. Unter bem Gesammtnamen la science moderne bedient er sich zu diesem Zwede ber anthropologischen, geologischen linguiftifden, archaologifden Biffenfchaften. Nach Gingelerörterungen über la période quarternaire, la période géologique contemporaine, l'âge de la pierre polie, celui du bronce, celui du fer, fommt et zu dem Resultate, daß, nachdem schon früher nachweislich mehrere Einwanderungen aus dem Often stattgefunden hatten, fo nach ben hommes de l'époque mégalithique burch bie hommes du bronce et du for, enblich eine neue Schaar Wanberer aus bem Often fic mit Bewalt bes von biefen beiben vermischt bewohnten Bebiets bemachtigte — ces nouveaux venus étaient les Cimbres ou Gaulois. Der nächste Abschnitt, les premiers habitants de la Gaule d'après les anciens, fnüpft an an die befannte Dreitheilung ber Bewohner bes von ben Römern Gallien genannten Landes bei Cafar und ents hält weitere fritische Ausführungen. Resultat ist: Quatre sortes de populations ont successivement occupé notre sol: les Ibères, les Ligures, les Celtes, les Gaulois ou Galates. Der britte Abschnitt, les Celtes et les Gaulois, hat jum Gegenstand die bei Cafar an dritter Stelle genannte Bolfergruppe, die Relten, bam. Gallier. Daß besonders über die keltische und gallische Frage in Frankreich eine reiche Literatur und ein großer Wiberftreit ber Meinungen entstanden ift, ift leicht erflärlich. B. sucht hier, Die bis jest gewonnenen Refultate jufammen zu faffen. Er geht aus von bem Gape: Les Celtes ont refoulé bien certainement les Ibères et les Ligures. In Betreff der Art und Beife des Gindringens der Relten bescheibet er sich mit ber Behauptung: Tous ces points sont discutés et ne comportent pas encore une solution définitive. Über den Ursprung der Relten dagegen äußert er sich dahin: A notre avis les Celtes appartiennent à la race aryenne, mais ils ferment le rameau qui s'est le premier, ou tout au moins un des premiers, détaché de la branche originaire. Ausführlich behandelt ist sodann die Frage,

si les termes Celtes et Gaulois sont synonymes ou s'il ne s'agit pas, au contraire, de deux peuples distincts. Hür die entere Ansicht, die m. E. die richtige ist, sprachen sich aus d'Ardois de Judainville und Desjardins und die gesamte ältere Literatur, sür die zweite zuerst de Canoson, dann Lagneau, Lemière, Bertrand, Thierry u. a. Der Bf. selbst kommt zu dem Ende: A notre avis, il faut présérer la seconde opinion. Der vierte Abschnitt, les Phéniciens et les Grecs, bietet für den Rechtshistoriker wenig Ausbeute.

Der erfte Abschnitt bes zweiten, die Bildung ber frangofischen Nation behandelnden Rapitels, mit der Uberschrift les races, der bichtigfte Abschnitt ber gangen Ginleitung, geht aus von dem Cape: Ce sont, sans contredit, les races celtique et gauloise qui dominaient par le nombre et par l'étendue de leur territoire au moment les Romains se sont emparés des Gaules, und behandelt die Frage: Cette conquête et les invasions barbares qui l'ont suivie on telles exercé une influence notable sur notre race? Nach cin= gehenden Erörterungen, fowohl in diefem Baragraphen, als im fol-Benden, les langues, und nächsten Abschnitt, resumé: d'où viennent les Français, leurs institutions et leur langue, faßt er das Rejultat Die folgt, gufammen: Die Romer haben ben Galliern ihre Inftitu-Dinen, ihre Sitten, ihre Befege, mit einem Bort, ihre Bivilisation Begeben. Frankreich verbanft ihnen feine Sprache, einen großen Theil Teines Rechtes und feiner Berwaltung. Durch die Römer hat es tennen Belernt die Schönheit der antiten Rultur, ihre Runft, ihre Biffen-Chaften. Doch gewiffermagen nur durch Aboption, nicht durch Bluts= bermifchung ift Gallien römisch geworben. Auch die germanischen Groberer, die Franken, die Burgunder, und wie fie fonft heißen, haben nach B. Anficht, jum größten Theil die Race unberührt gelaffen. Ihr Einfluß erftredte fich nur auf gewiffe, allerdings nicht wenige Inftitutionen. Saft feinen Ginflug übten bie Saragenen und Juden, ebenfo wenig in ber fpateren Beit die Englander und Spanier. Wegen ber naberen Ausführung muß ich auf G. felbft verweisen. Sier nur bas zusammenfaffende Schlugwort des letten Abschnittes der Gin= leitung: De tout ce qui précède, il est permis de conclure que la nation française est née de Celtes et de Gaulois romanisés. La race est celtique ou gauloise; les institutions romaines ou germaniques, la langue latine.

Auf diese Einleitung folgt dann im ersten Theile die erste Periode in der Geschichte des französischen Rechts, la Gaule avant la domidinorside Beitschrift R. F. Bb. XXXII. nation romaine. Rach dem oben mitgetheilten Schema wird eine furze Charafteristit bieser Periode vorausgeschickt in dem ersten Rapitel, les Gaulois et leur civilisation. Es hat jum Gegenstand ben Charafter ber Gallier im Anschluß an die Bemerkungen Cafar's, im 3. und 4. Buche, fobann ihre Sitten, Sandel und Bandel, Aderbau und Gewerbe, Sprache. Es folgt im nächften Rapitel, les sources, bie Angabe der Quellen über die Geschichte dieser Periode, wobei vor allem die Bedeutung und die Glaubwürdigfeit ber Berichte Cafar's und Strabo's, in bas richtige Licht geftellt wirb. Daran fchließt fic im 3. Rapitel, les institutions politiques et administratives, die Beschichte ber Boltsversammlungen, ber Berfaffung, ber Finangen. Hierauf folgt das burgerliche Recht, le droit civil, in vier Baragraphen, berichtend über perfonliche, Familien= und Erbverhaltniffe, Gigen= thum, Obligationen. In den nächsten drei Rapiteln, l'organisation judiciaire, le droit criminel, la réligion et l'État, wird endlich die Gerichtsverfaffung, das Strafrecht, das Berhältnis von Kirche und Staat erörtert. Der zweite, ben 1. Band ichließende Theil, bat die zweite Beriode oder die gallisch-romifche Beit zum Gegenstand, époque gallo-romaine. Reue Resultate werden hier, soviel ich sebe. nicht gebracht.

Der 2. (époque franque) und 3. Band (époque franque [fin]), beschäftigt sich mit der Darstellung der Beschichte bes Rechts und der Institutionen Frankreichs in der dritten Beriode, der fog. frankischen Beit. Bezüglich dieser, sowohl der deutschen als der frangösischen Rechtsgeschichte angehörenden Epoche, sagt B. im Borwort des 2. Bandes, ihre Institutionen boten, au point de vue de la formation de l'ancienne France betrachtet, nicht gerade ein Interesse erften Ranges. Denn erft in der Zeit des Feudalmefens, ober wie Flach ce nennt, des régime seigneurial, habe sich Frankreich und frangofifches Recht entwickelt jo, wie es fich dann Jahrhunderte fortgebildet habe, groß und mächtig; die frantische Beit habe jene Periode nur vorbereitet. Es ift dies eine Unnaherung an den Sat, dag von einer frangofischen Rechtsgeschichte im eigentlichen Sinne, und von einem frangofischen Recht erft von dem Moment an gesprochen werden tonne, wo das Recht der Salfranten jum Recht der Frangofen geworden sei. Db dem wirklich so ift, ob es nicht vielmehr mit dieser Unter=, bzw. Überschätzung der frankischen Zeit für die nationale Rechtsgeschichte basselbe Bewenden hat, wie mit der Überschätzung des germanischen Moments in der franklischen Rechtsentwickelung von

Seite der beutichen Rechtsgeschichte und der Unterschätzung berfelben, gegenüber ben romifchen und gallifchen Ginfluffen, von Geite ber frangofifchen Forfchung, ob nicht breitere Rechtsvergleichung, ausgehend bon dem Gedanten, daß eine fortichreitende Entwickelung fich nicht innerhalb ber engen Grengen eines Bolfes ober eines Bandes halte, auch hier noch manches aufhellen und in andere Beleuchtung ftellen tonnte, laffe ich bier noch dahingestellt. Richtsdestoweniger ift es übrigens, wie aus ben bem 2. und 3. Bande beigefügten Bibliogra= Dhien hervorgeht, auch in Franfreich gerade die frankische Beit, die den Gegenstand eingehender Darstellungen feitens ber frangofischen Rechtshiftorifer bilbet, mit welcher daher ber Bf. fich in ausführlicher eigener Darftellung und Begrundung auseinanderfegen mußte. Es It Dies auch, wie er im Borworte darlegt, ber Grund, weshalb er, bien que la période franque n'ait pas, au point de vue de l'histoire nationale, la même importance que la féodalité, tros-Dem Diefer Beriode zwei ftarte Bande widmet.

Als Ganzes betrachtet, macht das Werk, soweit es bisher erschienen ist, den Eindruck, als sei es dem Bf. weniger darum zu thur gewesen, neue Resultate zu bringen, als eine die sämtlichen Erschiffe und Streitsragen auf dem Gebiete der französischen Rechtsselchichte fritisch adwägende und zusammensassende Darstellung zu bieten. Er scheint den Schwerpunkt nicht sowohl in eine genaue Schrerung der Einzelheiten, als in eine abschließende Zusammensassung der weit auseinandergehenden Einzelsorschungen zu legen. In manchen Partien scheint ihm dies gelungen zu sein, in anderen wieder nicht. Daher die auffallenden Meinungsverschiedenheiten, die sich in der Beurtheilung dieses Werles bisher geltend gemacht haben.

Ludwig Huberti.

Les origines de la Révolution française au commencement du XVI<sup>\*</sup>siècle. La veille de la Réforme. Par R. de Maulde-la-Clavière. Paris, E. Leroux. 1889.

Ursprünge der französischen Revolution — eine Aufschrift, die viel verheißt. Das Buch löst ihre Bersprechungen bei weitem nicht ein. Der Bf. versicht eine These: die Unumschränktheit des Königthums hat Frantreich in den Umsturz hineingeführt, die Gegengewichte, welche die Allmacht der Krone in Berwaltung und Bersassung (police), Justiz, Kirche, Gesellschaft gesunden, sind leichter und leichter geworden, die

Berköniglichung ber französischen Kirche zumal ift bes Unheils eigentlicher Kern. Maulbe meint, die Kirche hätte im 15. Jahrhundert ihrer
belaftenden Schätze sich freiwillig entäußern sollen; da sie jene sestgehalten, sie und sich selber dem Staate ganz hingegeben habe, so
seien mit den Reichthumern die Mißbräuche verstaatlicht, verewigt,
geistliche und weltliche Gewalt an sie wie aneinander gefesselt worden,
und zusammengeschmiedet seien Krone und Kirche dem gleichen Sturze
erlegen.

Eine einseitige und ungenügende Antwort auf eine unendlich verschlungene Frage. Absolutismus und Gallikanismus an sich sind noch lange keine Erklärung für die Revolution; diese zwei Gründe haben überdies selbst ihre Gründe, die man erst fassen muß — und zwar im allerweitesten Zusammenhange der französischen Geschichte, von Wirthschaft, Gesellschaft, Geistesleben und Staat; wie so sollen die "Ursprünge" gerade im Beginn des 16. Jahrhunderts liegen? Sie sind, je nachdem man will, entweder weit älter oder weit jünger.

Aber de Maulde's Arbeitsgebiet liegt eben in der Zeit um 1500: er hat seiner Geschichte Ludwig's XII., die, nach reichen Vorarbeiten, soeben im Erscheinen ift, eine Rulturschilderung von Ludwig's Periobe jur Seite geben laffen wollen: bag er gerabe jum Jahre 1889 ichrieb, mag die Beziehung diefer Kulturbilber auf die Revolution, vielleicht überhaupt beren fachwidrige Aussonderung aus dem größeren Berke verurfacht haben. In ber Ausführung fieht Dt. an vielen Stellen von feiner These ab: er schildert die Zustände Frankreichs um 1500, wie fie fich ihm aus allerlei Materialien darftellen, behandelt in zehn Rapiteln Bohlhäbigkeit, König, Religion, Berwaltung (police) und Justig Abel, Kirche, Geiftlichkeit, Bolt, Geftalten der Zeit, Reformversuche. Er ift in feinem Gebiete trefflich zu Saufe, hat die Parifer Sandichriften durchgesucht, eine Menge bankenswerthen Stoffes gufammengebracht daß er eine sustematisch durchgearbeitete Schilderung des Zeitraumes, in all seinen bestimmenden Richtungen, im Busammenhange bes Grüheren und Späteren gabe, fann man nicht fagen. Ich glaube, daß er dann zu einem weniger schematischen Urtheile über das Königthum und seine damaligen Träger, zu einem tieferen über den neuen Staat der Epoche. gefommen wäre, und den bösartigen Bütherich Ludwig XI., den schlim men Machiavelli vielleicht nicht gang fo fehr als bloge Brügelknaben behandeln wurde; jollte benn wirklich die Ansprägung bes modernen Rönigsstaates nur die arge Folge zufälliger tyrannischer Versönlich feiten auf dem Throne gewesen sein? Darüber ift heute doch nicht

mehr zu streiten; und was ist schließlich so Großes und Eigenes an M.'s bewundertem Ludwig XII.? In Italien hat er völlig die mechanische Politik des Principe betrieben (die übrigens noch keineswegs den gauzen Machiavelli ausmacht), in Frankreich ist er der König einer Ruhepause, einer Durchgangszeit, die an Neuem wenig schafft und zwischen den großen Antrieben der früheren und späteren Regierungen ziemlich thatenlos verschwindet.

DR. aber fieht alle Dinge ber Beit in ber Beleuchtung von Qubmig's XII., er mag immerhin fagen: liberalem Staatsmanne, bem Buriften und Bifchof Claude de Genfiel, an beffen Lehre (la grant Monarchie de France) von bem durch die oben angeführten Bleich= gewichte in Schranten gehaltenen Konigthum er Buftande und Bufunft mißt. Uber die einzelnen Stande theilt er allerlei von Berth mit, eine gange Fulle belebender farbiger Gingelheiten. Aber die Brundlage wünschte man fefter gelegt: wie ift der wirthichaftliche Buftand ber einzelnen Rlaffen, wie fteben Bauer und Ebelmann rechtlich und wirthschaftlich zu einander, inwiesern und weshalb geht der Adel wirthichaftlich zurud - Grundfragen diefer Art beantwortet M., wenn überhaupt, dann viel zu allgemein; das Burgerthum bleibt mesentlich im Schatten, Die eigentliche Berwaltung ebenfo. M. (93) glaubt, fagen ju durfen, die frangofische Ariftofratie habe fich damals bem Ronig ju Fugen gelegt, fich in eine Urt verhungerter und vergoldeter Dienerschaft umgeformt. Das ift ja ichlieflich ungefahr Birtlichfeit geworden: aber um 1500 war es fo weit noch nicht; diese Ubertreibung zeigt in D.'s Betrachtungsweise ben Sauptfehler: auf welchem Buntte jene Entwidelung, ber Rampf gwifchen Sonderfraften und Ginheit, Ständen und Rrone, Rebengewalten und Staat, Die langbauernbe innere Umwälzung ber Befellichaft damals ftand - bas vor Allem mußte genau beftimmt werden, nur dann tonnte die Darftellung wiffenichaftlich werthvoll, in fich organisch fein; eine schwere Aufgabe, vielleicht erft unvollfommen lösbar: aber die einzige ernsthafte Aufgabe für den beschreibenden Siftorifer. DR. aber fennt eben nur, anftatt bes Bangen, ben einen zeitlichen Ausschnitt. Much innerhalb beffen ift fein Biffen zwar reich, aber etwas zufällig; worüber er gerade etwas gefunden hat, davon handelt er, einigermagen ungleichmäßig. Biele Notizen entnimmt er gerichtlichen Aften, Ginzelheiten, die auf die Sitten helle Schlaglichter werfen, pifante Beschichtden "mit einem Borfchmad von Rabelais". Rur fragt man fich, wie weit aus biefen Strafthaten allgemeine Folgerungen fich gieben laffen; vertreten fie gang

die Sigenart der Zeit oder find es doch mehr Ausnahmen? Mit die fritischen Frage hat M. sich taum auseinandergesetzt.

Brauchbaren Stoff in Menge bietet er auch für ben Gegenfta ber seinem Bergen am nächsten liegt, für den Buftand ber Ric Bon der Art der Bergabung geiftlicher Stellen, von Lage und Si aten ber hohen und ber nieberen Beiftlichfeit erhalten wir anschaul Toe. burchaus bantenswerthe Bilber; wieber zwar ftellt fich bie & age nach ber Allgemeingültigfeit ber in Ginzelfällen bargeftellten Mare gel; bas Bestehen schreiender und start empfundener Digbrauche wird beffen evident. hier drängt fich nun M.'s Thefe gang in den Bor Dergrund : der Gallifanismus, die Berköniglichung ber Kirche ift an a Mem Berderben schuld. Das spanische Königspaar rühmt der Bj. (258): daß auch Ferdinand und Sjabella ihre Kirche durch ein Sonforbat verköniglichten', hat er wohl nicht bedacht, er ware fon Tt an der Alleinrichtigkeit seines abstrakten Gesichtspunktes irre gewo weben. So aber hat feine Erörterung die wichtigften Fragen fich entereben lassen. Auch das Frankreich von 1500, das zeigt er selber und mit warmem Antheil, sieht alle Dinge ber Welt durch das Medium bes Glaubens, oft, wenn man will, des Aberglaubens; es hat feine Sallfahrtsepidemien wie andere Länder. Schade, daß M. hier nicht, anstatt unverdaulicher Janffen'scher Anregungen, die sehr viel tieferen Gothein's in seinen "Bolksbewegungen", F. v. Bezold's in seiner herrlichen "Reformationsgeschichte", in fich verwerthet hat. Es liegen bier dunkte Probleme genug, schwierige, vielleicht unlösbare, zu beren Hufhellung indeffen M.'s eingehende Kenntnis wohl hatte helfen können; aber die innerlich entscheidende Frage hat er gar nicht gestellt: was im damaligen religiösen Leben Frankreichs entspricht, mas in ihm widerspricht ben gleichzeitigen Bewegungen ber anderen Länder, zumal Peutschlands? ! Bas lernen wir aus der Versentung in diese Periode jur das Berftandnis des fpateren Berhaltniffes der Frangofen gur Refor mation? Bar mancher murbe M. hier für jeden Fingerzeig dankbar gewesen fein; Dt. hat leider für all' diese Zweifel eine febr rafche Untwort; er fieht, perfonlich nach Allem offenbar ein magvoller und chrlicher Mann, der modifchen Lehre gemäß in diefer Bewegung nur bas (Beld wirtfam, den Kampf um die geiftlichen Buter, und glaubt bamit, die gange Sache in ber Band zu halten. Das Konforbat von 1516, bas bem Staate bie firchlichen Ginfünfte überants wortet, "ber erste Aft der Reformation des 16. Jahrhunderis", entjeheidet für ihn einzig und allein über die Butunft der frangofifden

Mejormation, ja der Revolution. Daß er sich eher mit den "Ursprüngen" der ersten als der zweiten besaßt, sieht man wohl; aber auch für sie bringt er nur Stoff bei; was er über die vergeblichen Bersuche einer Alosterresorm unter Ludwig's XII. Minister, dem Kardinal von Amboise erzählt, ist sehr interessant. Hür eine Menge von Einzelheiten, aber vorwiegend auch nur dafür, bleibt man diesem Buche verpslichtet.

Erich Marcks.

Lally Tollendal. La fin d'empire français aux Indes sous Louis XV. D'après des documents inédits par Tibulle Hamont. Paris, Plon. 1887.

Der Name Lally Tollendal's, bes hochgeborenen irifchen Emi= granten, ift auf's engfte verfnupft mit bem Bufammenbruch der fran-Bofifden Berrichaft in Oftindien. Rach einer ffürmischen und abenteuerlichen Jugend mar Bally in bas frangofische Beer eingetreten; während bes öfterreichischen Erbfolgefrieges zeichnete er fich bei ben Rampfen in Flandern aus; er wurde jum Maréchal de camp er= nannt, fpater jum Benerallieutenant. Die frangofifcheindische Rom= pagnie übertrug ihm 1756 das Oberfommando über fammtliche franjöfische Riederlaffungen in Oftindien. Rach Ausbruch bes englisch= frangöfischen Gee- und Rolonialfriegs harrten bes neuen Statthalters, politisch sowohl wie militarisch, außerst schwierige Aufgaben. Lally zeigte fich biefen Aufgaben burchaus nicht gewachsen Berluft folgte auf Berluft. Das Defan wurde geräumt, alle Berbindungen mit ben eingeborenen Fürften loderten fich, die Belagerung von Madras miß= gludte, nach ber Nieberlage bei Bandavachy mußte fich Lally auf ben letten Stuppuntt ber frangofischen Berrichaft, auf Bonbichern, gurudgiehen. Auch biefe Stadt ward im Januar 1761 von den Englandern eingenommen und gerftort. Das frangofifcheindifche Rolonial= reich war vernichtet. Lally ward in Paris der Prozeg gemacht, er wurde ber Berratherei und ber Bestechung durch die Englander beichuldigt und am 9. Mai 1766 enthauptet.

Tibulle Hamont hat seinem Buch über Dupleix, den Begründer ber französischen Herrschaft in Indien, ein vortreffliches Werk über Lally Tollendal folgen lassen, ein Werk, das nicht bloß eine Biographie Lally's ist, sondern zugleich auch die erste eingehende und zuverlässige Geschichte bes Untergangs des französischen neiches bildet. Bahlreiche bisher unbenutzte Dokumente, die Instruktionen und Besiehle der französischen Regierung an Lally, seine Berichte und

geheimen Briefe, fowie bie umfangreichen Aften bes Lally'ichen Progeffes, haben dem Bf. zu Gebote geftanden. Er verwerthet fie mit Umficht und forgfamer Rritit, und entwirft eine Schilberung, die nicht nur auf gesicherter Grundlage ruht, fondern auch in der Form lebenbig und bramatisch gehalten ift. Sehr anschaulich tritt bie Berfonlichfeit Lally's hervor: ein tapferer muthiger Solbat, aber politisch gang unfelbständig, ohne eigene ftaatsmännische Bedanken, an die Peschle sich anklammernd, die von dem mit der Lage der Dinge nicht vertrauten Parifer Ministerium ausgehen, ohne Berftandnis für die indischen Berhältniffe und für die Bedingungen tolonialer Thatigfeit; zwar ein lauterer Charafter, aber ein stolzer hochsahrender Aristofrat, ein eigensinniger, starrköpfiger Frlander, mißtrauisch gegen die Rathschläge anderer, zumal folcher, die im Range unter ihm fteben. Go tritt er seinem weit fähigeren Rebenbuhler entgegen, dem Marquis Muffy, dem Schüler von Dupleig, ber, mit Organisationstalent und reicher Erfahrung ausgerüftet, ungleich geschickter gewesen ware, Dupleig' große Entwurfe gur Berbrangung ber Englander und gur Beseiftigung der frangofijden Berrichaft weiterzuführen. Lally, von ben Direktoren der Kompagnie Buffy übergeordnet, weift tropig den Rath Buffp's gurud; beide Manner gerathen in unbeilvollen 3miejpalt. Wenn auch Lally burch feine politischen Tebler zweifellos febr geichadet bat, fo rechtiertigt B. doch den Grlander in überzeugender Weite gegen all die ichandlichen Bormurfe bes Bochverrathe und ber Beitechlichteit, welche Die Beitgenoffen auf ibn ale Opierlamm gehauft Bon je ber maren ja bie Grangoien nur allgu geneigt, bem angeblichen Berrath eines einzelnen alle ibre militariichen Migeriolge gugundreiten. Bally's Pinrichtung ift obne Frage ale ein Guftigmorb angureben.

Beit febarfer als über Lally untbeilt der Bi, über die Regierung Ladwich IV. Ihr wird die Haupribuld für den Berluft Dfrindlens der geweren. Ihr weiter Go weiten wie Haup den nen aufgefundenen Institut von andwecht die dieckten Befehr der französischen Regierung. Die Lady nachten wenn er die Leften arensgab, wenn er die Irold Irold nachte gie und den Landsefürften und unterfügte und die dieckt der den den der Landsefürften und unterfügte und die dieckt des Irold die genoden in die Rume und wenn er die Stockt der die Dat der debten und die Rume unsern mende Hille. Die die die der der die finne auszen mende Hille. Die die die die Go der der die finne auszen mende Hille. Die die die die Go der der die Transchier.

für ein selbstständiges koloniales Leben; alles sollte von Paris aus geregelt und bevormundet werden, ohne daß man die Zustände in Indien genau kannte. Ein Mann, der nichts anderes war, als ein tapserer Soldak, wurde an die Spize gestellt; im entscheidenden Moment wurde er im Stiche gelassen. Ganz anders haben die Engsländer gehandelt. Ihr umfichtiges, entschiedenes, konsequentes Borgehen, ihre zähe Ausdauer werden von dem Bs. mit Bewunderung hervorgehoben. Hickory, die sein anziehendes Werk mit dem Wunsche, daß die französische Regierung, die jest von neuem auf dem Wege in, in tropischen Ländern und zumal in Hinterindien, ihren Besig auszubreiten, die Lehren der Geschichte beherzigen und vor den schweren Fehlern des ancien régime sich hüten möge.

A. Naudé.

La France pendant la révolution. Par le vicomte de Broc. I. II. Paris, Plon. 1891.

Eine neue Schilberung des repolutionaren Franfreichs zu ent-Berfen, war namentlich nach dem Erscheinen bes Taine'schen Werfes nicht gang leicht. Der Bicomte v. Broc hat befonders barauf Berth Belegt, neben ben Buftanden auch bie Gindrucke und Stimmungen Der Beitgenoffen ber Revolution, der unmittefbar Betheiligten wie ber all Slandifchen Beobachter, mit deren eigenen Borten wiederzugeben, und jo hat er die reiche Memoirenliteratur, welche auf die Revolution Bejug bat, in umfaffender Beije herangezogen. Seine unverfennbare Sorliebe für das alte Frankreich verleitet ihn doch nicht zur Ungerech= Tigfeit, und das Bild, das er bon ben Berbrechen und Greueln der Repolution entwirft, ift leider mahr genug. Gin fleiner Irrthum ift Theil 1 S. 23 gu berichtigen. Da fteht: am 20. Juni 1789 vereinigen fich die Abgeordneten bes britten Standes im Saale des Ballhaufes, und als ber Marquis v. Dreug-Brege, Obergeremonienmeifter, ihnen Im Ramen bes Ronigs ben Befehl gibt, fich gu trennen, antwortet ihm Mirabeau u. f. w. Der Bicomte be B. hat hier die Ballhaus-Sigung mit ber fogenannten foniglichen Situng vermengt. Jene Fand allerdings am 20. Juni ftatt, aber in ihr erichien fein Bere-Inonienmeifter, und Mirabeau hatte feinen Anlag ju einer Wegenöngerung. Erft in ber foniglichen Sigung, die nicht im Ballhause Stattfand, widerfprach Mirabeau dem durch Dreux-Brege überbrachten Befehle des Ronigs, und dieje fiel auf ben 23. Juni. Bei diefer Belegenheit nimmt B. Beranlaffung, die üblichen Angaben über die

Antwort Mirabeau's zu berichtigen, und feine Ausführungen verbien befannt zu werden. Rach fast allen Darftellungen ber Geschichte Revolution foll Mirabeau gefagt haben: "Sagen Sie Ihrem her bag wir hier find nach bem Willen bes Boltes, und bag man un nur durch die Gewalt der Bajonette vertreiben wirb". Rach B.'s STgählung ift diese Außerung am 10. März 1833 in ber frangofischen Pairstammer von Billemain citirt worden, und darauf hat ber jung en Marquis v. Dreug-Brege, ber Sohn jenes alteren und Mitglied Der Pairstammer, fich erhoben, um Folgendes zu entgegnen: "Mein Benter wurde abgeschickt, um die Auflösung der Nationalversammlung zu werlangen. Er tam bebedten Sauptes, bas mar feine Bflicht, er fp-ach im Ramen bes Königs. Die Berfammlung, die bereits in einem Im stande der Erregung war, fand das anstößig. Mein Bater, sich e Enes Ausdruck bedienenb, an ben ich nicht erinnern will, antwortete, er bedeckt bleiben würde, da er im Ramen des Königs spreche. De imbeau sprach nicht: 'Sagen Sie Ihrem Herrn'. Ich berufe mich Dafür auf alle biejenigen, welche jener Berfammlung angehörten und melde sich in diesem Kreise befinden mögen; eine solche Sprache würde wicht zugelaffen worden sein. Wirabeau sagte zu meinem Bater: \* Bir find fraft des Bolfswillens' versammelt, wir werden geben nur, imenn man Gewalt anwendet. (Nous sommes assemblés par la volonté nationale, nous ne sortirons que par la force.) 3th frage 5 em v. Montlofier fein in der Pairetammer noch anwesender Zeuge Tener Szene', ob bies richtig ift. Mein Bater antwortete herrn Bailly dem Borfipenden der Berfammlung': '3ch fann in Beren v. Dirabeau nur den Abgeordneten der Ballei von Air, nicht den Ber treter der Nationalveriammlung anerkennen.' Der Tumult nabm gu. Mann gegen funibundert ift immer ber ichmachere, mein Bater jog nich gurud. Go. meine herren, mar genau ber Bergang." Biberiprned ift offenbar nicht erfolgt, und man bat feinen Grund, Diefe Parfiellung, Die Der jungere Treur-Brege nach feines Baters Grinnerungen gab, anzufechten, ba bie noch lebenben Beugen jener Szene fie auch nicht anfochten. Dreut Brege's Darftellung tragt bas Geprige ber Gadlichteit und Babrbeit, mabrend gegen bie bergebrachte Saffung icon ber Umitand einigermagen in's Gewicht fallt, bag die Uber heberung einige Barianten fennt, namlich neben par la volonte du peuple auch par l'ordre du peuple, neten par la force des baionvettes auch par la puissance des basonnettes. Ran fount um lagen, daß von der als richtig anzuerkennenden fünfung, wie nie Dreit-

Brege gibt, die hergebrachte doch nur unwejentlich abweiche, aber die Form thut viel. Die überlieferte Faffung ift gerade baburch gum Shlagwort geworden, bas Mirabeau ftolg fo fpricht, als fei ber König bohl der Berr des Söflings, aber nicht Mirabeau's, und ferner dadurch, Dag das finnlich fo ungemein einleuchtende Bajonet an Stelle bes Restaltlofen Begriffes Gewalt getreten ift. Wir überraschen hier die Die Beschichte umbilbende Cage gleichsam bei Anwendung ihrer Runft-Briffe: ber Beld foll glangvoller hervortreten, und feine Worte follen nicht allgemeine blutleere Borftellungen, sondern finnfällige, lebens= bolle Anschauungen hervorrufen; daher ber Bufat ber Worte: "Sagen Sie Ihrem Berrn", und "Gewalt ber Bajonette". Broc bat die Rriege der Republit, ben Burgerfrieg in der Bendee und das Heerwejen überhaupt unberüdfichtigt gelaffen. Wenn er gelegentlich außert, die Ehre der auswärtigen Rriege gehöre weniger ber Revolution als ber Urmee und Frantreich, fo ift biefe Behauptung trop der Unordnung, welche in den Beeren der Republif namentlich in ben erften Jahren herrichte, nur mit großen Ginichrantungen richtig. Unleugbar hat die Revolution den Heeren einen neuen Impuls gegeben, und unleugbar hat das fonigliche Frankreich Disziplin und Ansbildung feiner Truppen in einer Beife bernachläffigt, Die einer idweren Berichuldung gleichfommt. Ed. Schulte.

Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de l'Assemblée Législative, publiés et annotés par M. J. Guillaume. Paris, imprimerie nationale. 1889.

a. u. b. T.: Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique.

In Deutschland ist die Bedeutung der Revolution für die Entwickelung des französischen Unterrichtswesens schon von Abols Schmidt, Pariser Zustände 3, 335 ss.) betont und in Kürze geschildert worden. In Frankreich selbst hat man sich neuerdings sehr eingehend mit der Geschichte des Unterrichtswesens besaßt, und es gibt über diesen Gegenstand bereits eine nicht unbeträchtliche Literatur. Doch ist gerade für die Frage nach den Einwirkungen der Revolution auf das Bildungswesen das publizirte Quellenmaterial noch recht gering, und insosen bedeutet das vorliegende Werk in der That die Aussüllung einer Lücke in den zahlreichen neueren Beröffentlichungen von Alten aus der Revolutionsperiode.

Bei ber gangen Borgeschichte ber Revolution - man braucht nur an ben Namen Rouffeau zu erinnern - ift es naturgemäß, daß bie Frage bes Unterrichts von vornherein ein sehr lebhaftes Interesse erweckte. Trozdem kam es in der Konstituante hier zu keinen posistiven Maßregeln: wohl nahm man in die Bersassung die Forderung eines allgemeinen unentgelklichen Elementarunterrichts auf; vier von den Kommissionen der Konstituante beschäftigten sich mehr oder weniger mit Fragen des Unterrichts; aber eine besondere Kommission sür Unterrichtsangelegenheiten wurde nicht eingesetzt. Das Besentlichste war ein Bericht Talleyrand's über die von den verschiedensten Seiter in her der Bersammlung eingereichten Borschläge und Außerungen über er Erziehung; doch gelangte dieser Bericht im Plenum nicht weiter zur Berhandlung. Bon wirklichen Beschlüssen der Konstituante sind nur ur zu erwähnen: Unterstüßung wissenschaftlicher Untersuchungen, un nicht Sorge sür Erhaltung von Monumenten. Eine Übersicht über deie Arbeiten der Konstituante sindet sich auf S. IV—XVII des vorzeliegenden Buches.

Die Legislative setzte bereits am 14. Oktober 1791 ein Comstè de l'instruction publique ein, das aus 24 Mitgliedern bestand, bessen intellestuelle Seele Condorcet war. Wie eifrig dasselbe seir uner Aufgabe oblag, zeigt sich darin, daß es in der Zeit vom 30. Oktober 1791 bis 22. August 1792 107 Sitzungen abhielt. Das vorlieger unde Werk bietet den Abdruck der Protokolle dieses Komitees unter Hingung der wichtigeren Aktenstücke, Berichte, Eingaben u. dgl. Wiegabe ist sehr sorgsam gemacht; insbesondere verdienen wärn unter Anerkennung die reichen erklärenden Noten bes Herausgebers und Sagute Register am Schluß.

Wenn man die wesentlichsten Punkte des Inhalts der Proceder Verdaux sich vergegenwärtigen will, so muß man sich vor allem tlar machen, daß es sich sast nur um vorbereitende Erörterung en, um "schätbares Material", nicht aber um saktische Waßnahmen hand elt. Zur Erledigung gelangte der von der Kommission ausgeardeis zete Plan de l'instruction publique, der am 18. April sertiggestellt war, in der Legislative nicht mehr. Von allen Seiten kamen an die Kommission Petitionen, Projekte, Memoiren, welche die verschiedensten Die ge, hauptsächlich natürlich den Unterricht und die Erziehung betra en. Hervorgehoden sei eine Denkschist Archenholz' vom 30. März 17 92, in der ausgesührt wird, daß Deutschland in Bezug auf den Un terzicht Frankreich überholt habe, und wo namentlich die Berdiersste Basedow's und Salzmann's bekont werden. Innerhalb der Kommission arbeitete Condorcet ein Unterrichtsgeses aus (S. 188—246),

bas mit wenigen Mobifitationen angenommen murbe. Es zeigt überall Den Ginflug Rouffeau's und ber Auftfarung: Die eraften Biffen= Schaften, dagu Moral und Coziologie werden in ben Borbergrund geftellt, Die humanistischen und historischen Disziplinen treten voll= ftandig gurud; es wird Unentgeltlichteit bes Unterrichts proflamirt; Der Unterricht felbft ift allein Sache bes Staates. Die Glieberung Des Unterrichts wird gang ichematifch vorgenommen: es foll fünf Urten von Lehranstalten geben: 1) auf je 400 Bewohner eine ecole primaire von vierjährigem Kurfus für die Anfangsgrunde; 2) auf je 4000 Bewohner eine ecole secondaire, in der Mathematif und Natur= wiffenschaften hingutreten; 3) in jedem Departement ein institut, wo Die Grundzüge aller Biffenschaften gelehrt werden; 4) 9 lycees, eine Art Universitäten, auf benen alle Biffenichaften vertreten find; endlich 5) die société nationale des sciences et des arts in vier Rlaffen ge= nliedert. Die Mitglieder Diefer société ergangen fich felbft burch 2Bahl; bon ihnen werden bann die Profefforen an den Lyceen ge= wählt; Dieje wieder mahlen die Lehrer an den Inftituten, Die bann eine Borichlagelifte fur die Lehrer an ben Primar- und Gefundar= ichulen entwerfen. Die Wefammtfoften diefes Erziehungsplanes werden auf 24 400000 Livres berechnet; Die Durchschnittsbesolbung eines Behrers an ben Primarichulen wird auf 400 Livres festgeftellt; Die Angahl ber Brimarichulen wird auf 31000 geschäßt.

Außer diesem Plan d'éducation bilbete den wichtigsten Gegenftand der Kommissionsverhandlungen die Unterdrückung der religiösen Kongregationen: insbesondere beschloß man, denselben den Unterricht völlig zu entziehen. Auch in den Kommissionsakten spiegelt sich wieder, daß die religiöse Politik der Legissative keineswegs im Lande ohne Widerspruch blieb; es mangelte nicht an Petitionen, welche die Jurückberufung vertriedener Priester verlangten; auch daß es bei der Durchführung der Religionsedikte in der Provinz an Gewaltthaten seitens der konserviven Bevölkerung gegen die Beamten nicht sehlte, bestätigen die Kommissionsprotokolle.

Bon den sonstigen Maßnahmen und Beschlüffen der Kommission sei noch hervorgehoben die Sorge für Erhaltung der Denkmäler und Kunstwerke — freisich beschloß man andrerseits, daß monuments restes de la féodalité zerstört werden sollten —, das Bemühen für Ansertigung von Katalogen der Bibliotheken, die Bestimmungen über die Erziehung des Kronprinzen (der König schlägt, sobald der Prinz sechs Jahre alt ist, füns Personen vor, aus denen die Nationalversammlung

zwei Erzieher wählt; doch kann sie auch die ganze Vorschlagsliste verwersen, worauf der König eine neue einreichen muß); Berleihungebes französischen Bürgertitels an ausgezeichnete Ausländer (barunten Campe, Pestalozzi, Klopstock, Schiller). Walther Schultze.

Recueil des actes du comité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du conseil exécutif provisoire. Publié par F. A. Aulard. III.: 1 avril 1798 à 5 mai 1798. Paris, imprimerie nationale. 1890.

In dem vorliegenden 3. Bande biefes Sammelwertes ift gegenn Die in den beiben erften Banben') befolgte Methode infofern eine Anderung eingetreten, als die Briefe ber "Reprafentanten" nicht me alle wörtlich jum Abdrud gebracht find. Satte man fie alle brud-**C**II wollen, fo ware das Wert ohne Rupen für die Forfchung gar 14 umjangreich geworden. Seit Errichtung bes Boblfahrtsausschus stieg nämlich die Korrespondenz der Repräsentanten mit der Centrgewalt ungemein, und die feitbem geführte Porrespondenz begin unt erft in diesem Bande. Der Berausgeber hilft fich nun badurch, baf er von benjenigen Briefen, die er nicht gang abbruckt, Inhaltsanga ben mittheilt, und zwar je nach der Bichtigkeit entweder in ein par Worten, 3. B. ba, wo es fich nur um eine Empfangsbestätignang bandelt, ober in größerer Ausführlichfeit, ober endlich unter monlicher Anführung der bemerfenswerthen Stellen. Ginige Briefe Find überhaupt nicht im Briginal erhalten, fondern nur in den von Den Beamten Des Bobliabribausichuffes angefertigten Auszugen. Bon Carnot's Briefen ift immer nur bas Datum angegeben, unter Begugnabute auf die Correspondance générale de Carnot, die alle seine Briefe entbalten und, von Charavan berausgegeben, bemnachft erideinen wird. Ed. Sch.

Le general Michel Beaupny (1755-1796). Par Georges Bussière et Emile Legonis. Paris, F Alean. 1891.

Der Grund, warum die Biographie des bisber wenig befannten frangolischen Generals zwei Berfaffer aufweift, liegt darin, daß Legaus, fich mit den Berken des englischen Dichteres Bordsworth beschaftigend, in besten nachgelaffenem Prelucie dem Ramen Beauton beganntete und seinerseits Forschungen über das Leben des franzönichen

Generals anstellte, mährend Bussière, ein Verwandter des Letztern, aus Pietät und Patriotismus seine Studien den Thaten Beaupuy's widmete. Den Hauptantheil bei der Absassiung des Werkes übernahm Bussière, der sich die anerkennenswerthe Mühe gab, nach Dokumenten, die Familie und den Lebensgang Beaupuy's betressend, zu sorschen und zu diesem Zwecke insbesondere die Archive von Périgueux, Tours, Caen, Angers einer sorgfältigen Durchsicht zu unterziehen. Diese gesammelten Documents justissicatiss, 37 an der Jahl, sind als Anshang (p. 128—241) dem Werke beigesügt. Das in republikanischem Geiste geschriebene Buch behandelt aussührlich, immer im Zusammenhange mit den geschichtlichen Begebenheiten, das Leben und die Thaten des französischen Generals MichelsArnaud Bacharetie de Beaupuy. In den ersten beiden Kapiteln ersahren wir Genaueres über die Familie, die Jugend und die ersten Kriegsthaten des Helden.

Bu Muffiban in der Dordogne am 14. Juli 1755 geboren als ber vierte von den fünf Sohnen eines tal. Domanenpachters, trat er, ebenso wie drei seiner Brüder, jung in das Heer ein. Im Jahre 1785 jum Premierlieutenant beforbert, garnifonirte er dann bei bem Regiment Baffigny (feit 1. Jan. 1791 das 32. Infanterieregiment) in der Bretagne, zu Blois und Tours. Zu Blois machte er die Besanntschaft des englischen Dichters Wordsworth (1770—1850), der bereits 1790 eine Reise durch Frankreich, die Schweiz und Italien ge= macht hatte und nun bei seiner zweiten Reise Ende 1791 auch Blois berührte und, im Berkehr mit den dortigen Offizieren, in Beaupun einen edlen Charafter und tapfern Soldaten schätzen lernte. Wie Byron den General Marceau, gefallen 23. September 1796, ver= herrlicht hat, fühlte sich später auch Wordsworth gedrungen, im neunten Buche seines Prelude ') (bes. Bers 288—321) den trefflichen Eigen= <sup>lha</sup>ften Beaupuy's ein rühmendes Andenken zu weihen. Im Juli 1792 trennten sich die beiden Freunde; Wordsworth begab sich nach **Baris, Beaupuy** ging als Hauptmann im 32. Infanterieregiment zur Abeinarmee nach dem Niederelsaß ab. Sein Regiment gehörte zur dieiten ber vier Brigaden unter dem Oberbefehl Cuftine's, der, am 29. September von Landau aufbrechend, 3000 Österreicher bei Speier bie Baffen zu ftreden nöthigte und am 21. Oftober Mainz eroberte. Balb nach diesem Ereignis wurde Beaupun Oberstlieutenant und am

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> The Prelude of a Poet's mind, an autobiographical poem 1804; bgl. aud J. Darmesteter, La Révolution et Wordsworth (im Parlement 20. Août 1883).

21. Februar 1793 Chef der zweiten Brigade. 3m Marg begannen bann die Preugen die Belagerung der Festung, die am 23. Juli tapituliren mußte. Bahrend der Dauer ber Belagerung bat Beaupun ein Tagebuch geführt, bas vom 26. Marg bis 14. Juli reicht, und bon bem in bem vorliegenden Buche Auszuge mitgetheilt merben; intereffant ift es, die Schilberung Goethe's, der am 28. Juni bor Mainz eintraf und Beuge ber Belagerung und Ubergabe war, mit ben bort mitgetheilten Begebenheiten zu vergleichen. Die 18000 Mann, welche gegen bas Beriprechen, ein Jahr nicht gegen bie Berbundeten gu fampfen, fich hatten ergeben muffen, murden nun vom Boblfahrtsausichuß nach ber Bendee gefchieft. Beaupun murbe ebenfalls borthim beordert und in tapferem Rampfe gegen die Aufständischen verwundet. Für die Darftellung ber Rampfe in der Bendee hat dem Bf. al Grundlage gedient das Buch von 3. Savary, les Guerres des Ven dees et les Chouans (1824-1827), in bem fich zahlreiche Rapportund Briefe Beaupun's finden.

Um 15. Januar 1795 jum Divifionscommandeur ernaunt, giner, nach ber Bagifitation ber Bendee (Mai 1795) wieder gur Rheim armee. General en chef war Pichegru; unter ihm führte Beaupu Die fünfte Divifion und betheiligte fich an ben Befechten bei Borm und Frankenthal. 218 bann am 23. April Morean ben Oberbefel erhielt, wurde Beaupun bem General Defaix zugetheilt und beauftrag Die Abantgarde ju führen. Rach Ablauf bes Baffenftillftanbes bgannen am 1. Juni 1796 bie Feindfeligfeiten gwifchen Frangofen ur Ofterreichern von neuem. Die Sambre-Maas-Armee unter Jourdo ging bei Robleng über ben Rhein, mahrend bie Rhein-Dofel-Arm unter Moreau bei Strafburg am 24. Juni überfette. Beim Bo mariche auf Offenburg wurde Beaupun verwundet und genöthigt, Strafburg feine Seilung abzumarten. Um 28. Juli traf er jebe wieder bei der Armee ein. Die Diterreicher unter Ergherzog Acund Latour murben bis jum Lech gurudgebrangt, bis am 3. Ceptemb ber Sieg des Ergherzogs Rarl über Jourdan bei Burgburg die Rriege lage völlig umgeftaltete. Jourdan mußte das rechte Rheinufer raum- 4, mahrend Moreau gezwungen wurde, feinen berühmten Rudgug bu bas Sollenthal zu unternehmen. Beaupun hatte babei bie Aufga ben Rudzug zu beden. In ber Rheinebene angelangt, wurde Die Urrieregarde von ben Ofterreichern angegriffen, und bei dem Fra entspinnenden Rampfe Beaupun am 19. Ottober 1796 von einzer Ranonenfugel toblich getroffen. F. Sauerhering.

Mémoires du général baron de Marbot. I—III. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie. 1891.

Diese jest ber Öffentlichkeit übergebenen, bis zur Schlacht von Belle-Alliance reichenden Memoiren sind bereits 1844 niedergeschrieben. Ihr Bs. — geboren 1782, gestorben 1854 — hat sich als junger Offizier in den napoleonischen Kriegen ausgezeichnet. Er wurde mit 17 Jahren Offizier, mit 24 Kapitän, mit 30 Oberst und Regimentskommandeur, ein Avancement, das seinem Biographen in der Biographie universelle in Anbetracht der vielen Helbenthaten Marbot's noch als zu langsam erscheint. Rach den hundert Tagen mußte er stüchten, tam aber unter der Julimonarchie von neuem zu Ehren und Ersolgen. Er ist mehrsach als militärischer Schriftsteller hervorsgetreten. Seine Remarques critiques gegen des General Rogniat Considérations sur l'art de guerre erregten die Ausmerssamseit des Gesangenen von St. Helena in so hohem Grade, daß derselbe in seinem Testament ihm 100,000 Franken aussetze und ihn zu weiterer literarischer Thätigkeit ermunterte.

M. hat viel gesehen und weiß gut zu erzählen, doch liebt er es, die Dinge anekdotenhast zuzuspißen. Da er außerdem nur für Frau und Kinder schreibt, nimmt er es mit Zahlen und Thatsachen nicht genau, er hält sich nur an seine Erinnerung und gibt sich nicht die Mühe, dieselbe nach Büchern oder Akten zu berichtigen. Insolges dessen ist einzelnes ganz unzutressend, namentlich das, was er über die allgemeinen Berhältnisse des deutschen Reiches sagt, dessen Her dich nach seiner Angabe aus den Kontingenten von 800 Fürsten zusammenseht, ebenso die Schilderung der Schlachten bei Jena und bei Eylau, die Bahlenangaben über die Heere der Berbündeten im Jahre 1813, die Bemerkungen über Stein und manches andere. Daneben aber sindet sich eine Fülle kleiner und großer Züge, die er nach eigener Anschauung in sebhaster, jugendfrischer Erinnerung berichtet, und für deren Mittheilung man ihm zu Dank verpstlichtet ist.

So gleich zu Anfang bie Darstellung ber Berhaltniffe seiner Familie vor ber Revolution und mahrend derselben. Bas er dann über seine Erziehung in der großen Benediftinerschule zu Soreze erzählt, die von den klugen Batern zu einer militarischen Erziehungs-

<sup>1)</sup> Doch ist es eine arge Übertreibung, wenn in den "Preußischen Jahrsbüchern" (Märg 1892) die Memoiren kurzweg als "Machwert" und als "Klatich" bezeichnet werden.

anstalt umgesormt und trot alles Argwohns der Jakobiner sortgeführt wird, ist ein bemerkenswerther Beitrag zur Kulturgeschichte der
Schreckenszeit. Auch was er aus eigener Anschauung über den Empsang Bonaparte's bei seiner Rücksehr aus Ägypten, über die Bertheidigung von Genua im Jahre 1800, über seine Beziehungen zu
Massena, Lannes, Augereau und Bernadotte erzählt, ist von geschichtlichem Interesse. Bernadotte, der "triple gascon" hat nach seiner
Angabe im Jahre 1802 eine Berschwörung zum Sturz des ersten
Konsuls angezettelt, von der disher nichts bekannt geworden war.
Über Augereau's Leben in der Beit vor der Revolution gehen die Angaben seiner Biographen weit auseinander. Bas M. darübererzählt, hat wenigstens den Vorzug, aus dem Munde des Marschallszu stammen und zu zeigen, wie dieser selbst die Irrsahrten seineuJugend ausgesaßt zu sehen wünschte.

Eine hübsche geschichtliche Anekbote ist ferner, wie Napoleon is Brünn, während ber Aubienz bes preußischen Ministers Graf Haug with, um biesem zu imponieren, sich die schon vorher in aller Form überbrachten, bei der Kapitulation von Bregenz erbeuteten Fahne noch einmal in seierlichster Weise, unter großem militärischen Gepräng eiberreichen läßt, den ruhmredigen Bericht zum zweiten Mal anhör at und dieselben Fragen stellt wie vier Tage vorher.

Im August 1806 wird M. mit Depeschen nach Berlin geschie It. Da er im Hause bes französischen Gesandten absteigt, muß er musit ansehen, wie die Offiziere des Regiments Gensdarmes ihre Sabsel an den steinernen Stusen dieses Hauses schleifen. Wenige Monaste später sieht er dasselbe stolze Regiment in beklagenswerthem Justandschen, zu Fuß, entwassnet durch die Straßen der Hauptstadt ziehen. Die Offiziere hatten gedeten, um die Stadt herum gehen zu dürsen, der Kaiser aber hatte ausdrücklich besohlen, sie mitten durch dieselbe, moem Hause des französischen Gesandten (damals unter den Linden 1 dem Hause des französischen Berlins, meint M., hätten "die setleine Rache Napoleon's" nicht gemisbilligt, im übrigen aber sind et er ihre Stimmung morne, abattue et plongée dans l'afsliction, ear les Prussiens ont beaucoup de patriotisme.

Mehrsach sprechen die Memoiren von den Rängeln des Berpisegungswesens in der französchen Armee, von dem Überhandnehmen des Marodierens und führen drastische Beispiele an, wie die höheren Offiziere bemüht sind, dies dem Kaiser zu verheimlichen, wie sie ihn gestissentlich über die Zahl der bei der Fahne vorhandenen Mam-

schaft falsch berichten. Der erste Band schließt mit der Erzählung einer grotesken Kriegslift, durch die M., als er nach dem Tilsiter Frieden mit kaiserlichen Depeschen nach Paris eilt, die in seinem Bagen versteckten Packete mit tricot de Berlin und anderen versbotenen Waaren für den persönlichen Gebrauch der Kaiserin Josephine der einer Untersuchung durch die französischen Zollbeamten in Mainz bewahrt.

Der von 1808 bis 1811 reichende zweite Band zeigt M. zunächft in Madrid und Aranjuez. Er ift Zeuge bes Bolksaufstandes gegen Den Friedensfürsten Godon, es gelingt ibm, diefen vor der Bolfswuth Bu retten. Beim Ginruden des frangofischen Beeres ift Dt. in ber Umgebung des Kaisers, die Schwierigkeiten bei dem Marsche über das Guadarama = Gebirge und die Belagerung von Saragoffa im Sahre 1809 werben anschaulich geschildert. Roch in bemselben Jahre eilt er mit Lannes, als beffen Abjutant, jum Rriege gegen Ofterreich. Bu Regensburg erhält er Belegenheit, dem Raifer wichtige Dienfte zu leiften, und ift bann bei ber Ginnahme von Wien sowie bei ben Schlachten von Efling und Wagram betheiligt. Als Adjutant Maffena's fehrt er mit biefem nach Spanien gurud. Die gum größten Theil unglücklichen Rampfe auf ber Salbinfel geben ihm Beranlaffung, die Magregeln der frangösischen Feldherren eingehend zu besprechen und bie Urfachen ihrer Migerfolge barzulegen. Auf die Scharfe biefer Rritif ift das schlechte Berhältnis, in das er zu Maffena und zu dem Chef bes Stabes, dem fpater als militarifchen Schriftsteller berühmt geworbenen Belet gerieth, nicht ohne Ginfluß geblieben. mancherlei intereffanten Einzelheiten fei hervorgehoben, daß, als die französischen Truppen 1811 nach Pombal (in ber Nähe von Coimbra) tamen, die fich zurudziehenden Englander foeben bas Brab bes Minifters Bombal in rohefter Beife zerftort hatten, vermuthlich gur Rache dafür, daß derfelbe ein halbes Jahrhundert vorher verfucht hatte, ben Sandel Portugals von England unabhängig zu machen.

Aus dem dritten Bande sind neben biographischen Mittheilungen über Massen und Gouvion St. Cyr die Angaben über den Rückzug aus Rußland und namentlich über die Vorgänge an der Beresina hervorzuheben. Dieselben stimmen zum Theil mit den Beobachtungen überein, die der spätere preußische General v. Brandt in seinen Tagebüchern niedergelegt hat, sind aber viel eingehender. Brandt hat nur den letzten Theil des Überganges über die Beresina mitangesehen, während M. bei allen Ereignissen, die sich an diesem Flusse

abspielten, zugegen und vielsach an denselben betheiligt gewesen ist. Iluch was er von dem Rückzug nach der Leipziger Schlacht erzählt. Ist interessant und zeigt auf's neue, wie mangelhaft die Handhabung des Generalstabsdienstes in der kaiserlichen Armee war.

Paul Goldschmidt.

Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut, gouvernante de enfants de France pendant la restauration. 1773 — 1836. Paris, Plor — 1891.

Als die Berfafferin, den Bitten ihrer Familie entsprechend, i 🖚 in Jahre 1853 sich entschloß, ihre Erinnerungen aufzuzeichnen, war 🟲 bereits 80 Jahre alt. Doch wurde man nicht fagen konnen, daß ib Aufzeichnungen Spuren hinfälligen Alters zeigten. Sie klagt, b. -af fie nie gut habe auswendig lernen konnen, aber fonft scheint ihr eme dachtnis treu gewesen zu sein, wie sie denn auch die zahlreich ver tommenden nichtfrangöfischen, meift englischen Ramen richtig wied -ergibt; eine Form wie S. 22 "Schaunbarysluft" für "Schönbornlu ift eine einzelstebende Ausnahme. Pathin der Grafen von Brove und Artoid, von Jugend auf in bevorzugter gesellschaftlicher Stellu und mit den Mitgliedern ber foniglichen Familie befannt und ireundet, hatte die Berfafferin oft Gelegenheit zu guten Beobachtun en, und io bieten ihre Aufzeichnungen eine nutbare Nachlese zur Zeitgeschichte. Emigrirt, weilte fie mit ihrer Mutter in Robleng, man dort der Eröffnung des erften Feldzuges gegen die Repi-blit entgegensah, und sie bestätigt, daß man sich in den fühnsten Sie erehoffnungen gewiegt habe. Sie hörte den Herzog von Braunschweig zu dem Grafen von Provence fagen: "Monfeigneur, ich febe uncern daß wir feine hinderniffe zu besiegen haben werden; ich hatte um des allgemeinen Bohles willen gewünscht, daß die Berbundeten einen gemiffen Widerstand erführen, denn die Frangofen bedürfen einer Leftion von der Art, daß fie fie nicht wieder vergeffen."1) Das mar felbst dem Grafen zu ftart, und er antwortete: "Nehmen Gie fich in Acht, daß die Sache nicht unvermuthet schief geht; ich glaube doch, daß die Franzosen Widerstand leisten werden; in früheren Kriegen find fie nicht immer geschlagen worden." Die Berfafferin verbrachte die nächsten Jahre in England, wo fie fich mit einem Berrn v. Gontaut:

Ber den Charafter des Herzogs tennt, wird der Ansicht fein, daß er eine folche Angerung nicht gethan haben tann. A. b. R.

Biron verheirate. 218 Sofdame tehrte fie im Gefolge ber toniglichen Familie im Jahre 1814 nach Paris gurud. Ohne es felbft zu merten, fcreibt fie eine wirtfame Satire auf bas Berhalten bes Emigranten= thums, wenn fie gang harmlos erzählt, fie habe bei Ludwig XVIII. in den erften Tagen nach feinem Einzuge in die Tuilerien eine Audieng nachgesucht, um ihn ju bitten, daß er ben erloschenen Bergogstitel ber Gontaut = Biron boch wieder aufleben laffen moge. Der Ronig antwortete, Bergogstitel follten fortan nur bom Bater auf ben Cohn übergeben fonnen, andernfalls aber erlofchen; übrigens folle bei Schaffung der Bairstammer auch an die Familie Gontaut-Biron gebacht werben. Und mit biefem Unliegen beläftigte fie ben Konig in ben erften Tagen feiner Regierung! Die Berfafferin bat bann, gur Gouvernante ber Rinder des Bergogs von Berry ernannt, der fonig= lichen Familie lange Jahre mit treuer Singebung gebient, was ihr infofern nur unter großen Opfern möglich war, als fie die Gorge für die eigenen Rinder darüber hintanfegen mußte. Als Bittme hatte fie die Benugthuung, perfonlich gur Bergogin erhoben gu merben. Mis ber Bergog von Berry die todliche Bunde empfangen hatte, ftand fie mit an feinem Schmerzenslager, ba fie ihm fein Töchterchen gugeführt hatte. Während der Julitage 1830 mar fie Beugin der voll= tommenen Rathlofigfeit, welche in der Umgebung Rarl's X. herrichte. Rach Beginn der Unruhen richtete der Minifter Polignac ein Schreiben an ben König, bas biefer ber Bergogin bon Bontaut vorlas. fing fo an: "Es ift meine Pflicht, bem Konige zu fagen, bag ich, umgeben von Unruheftiftern, die ihn einschüchtern wollen, ihn bringend bitte, nur mir und meinen Berichten gu glauben, die bon Stunde gu Stunde zu ihm bringen werden. Bir werben bequem mit dem übertrieben bargestellten Stragengetummel fertig, bas im Grunde nur ein einfacher Auflauf ift." Der Ronig erfüllte diefe Bitte und verbat fich Nachrichten, die nicht von Polignac tamen. In Saint Cloud weilend, anderte Rarl X. noch am 27. Juli in feiner hergebrachten Tages= ordnung nichts. "Die abendliche Whiftpartie", fchreibt Frau v. Bontant, "wurde Angefichts bes Baltons begonnen, bon bem aus man in Baris beständig brennende Saufer feben und die Sturmgloden hören tonnte. Go die vier Bhiftspieler gang in das Spiel vertieft gu feben, emporte mich, offen gestanden; ich hatte Unrecht, benn ber Ronig geftand mir fpater, daß er nur ruhig icheinen wollte, weil er fich verpflichtet hatte, es zu fein." Aber eine unbeimliche Erinnerung bleibt bas doch. Frau v. Gontaut begleitete die Ronigsfamilie in

die Berbannung. Ihre Mittheilungen über diese Reise können al 1 Erganzung des Berichtes bienen, ben Obilon Barrot in feinen De= Den von ber Herzogin von Berry untermoiren darüber aibt. nommenen Berfuch, ben Guden und Weften Frankreichs jum Aufftank ju bringen, berührt fie nur turz, und von ber Che ber Berzogin mis bem Grafen Lucchesi spricht sie gar nicht. Wenn sie (S. 382) jagt Lucchesi sei im Jahre 1832 in Massa von ber Berzogin beauftraco worden, ihre Befehle nach der Bendee zu übermitteln, da feine Eigenscha 🖚 als Diplomat ihm geftattet habe, überall unangefochten zu reifen, F ist das eine höchst unwahrscheinliche Behauptung, welche sich dur das begreifliche Interesse erklären durfte, einen Umgang der Herzogi mit bem Grafen für bas Jahr 1832 annehmbar erscheinen zu laffe Eine folche Berwendung ber Dienste Lucchefi's fteht mit zuverläffig-Ungaben in Widerspruch, und die Regierung Louis Philipp's hä unter den obwaltenden Umftanden einem neapolitanischen Diplomat -e ein unangefochtenes Reisen nach ber Benbee ichwerlich zugeftanden. Frau v. Gontaut beendet ihre Erzählung mit dem Tode Karl's in Gorg im Jahre 1836. Abgefehen bavon, daß fie ihre Digbittigung gegen die Ordonnanzen Rarl's X. ausspricht, tummert fie fic um die Politik fo wenig wie möglich. Ihr Standpunkt ist der einer begeifterten Royaliftin, einer Bekennerin der Religion des altfrangefifchen Königthums. Ed. Schulte.

Ambassade de Talleyrand à Londres 1830 — 1834. Avec introduction et notes par **G. Pallain.** I. Correspondance diplomatique de Talleyrand. Paris, Plon. 1891.

Pallain's Bestreben, in den politischen Überzeugungen Talleyrand's, soweit sie wirklich als Überzeugungen gelten können, Einheitslichkeit nachzuweisen, ist für die Zeit des Ministeriums Talleyrand's unter dem Direktorium, die P. in einem früheren Werke behandelt hat, nicht eben ersolgreich gewesen. Ersolgreicher ist es für Talleyrand's Londoner Botschafterzeit, welcher der vorliegende Band gewidmet ist, denn als Botschafter in London wünschte Talleyrand im Jahre 1830 ein Einverständnis mit England, wie er, unter dem Direktorium freislich ein erklärter Feind Englands, es auf seiner ersten Mission nach London im Jahre 1792 gewünscht hatte. Noch ein zweiter, sogar viel wandelloser seitgehaltener Grundgedanke Talleyrand's begegnet und auch bier, wie er uns in einer Denkschrift Talleyrand's vom Jahre 1798, in den in seinen Memoiren enthaltenen Betrachtungen uber die Politik des Raiserreichs und in seiner Korrespondenz vom

Wiener Rongreß aus entgegentritt, nämlich ber Bunfch, Die Dacht Ruglands zu ichmachen und fo "ben ben europäischen Staaten von Diten drohenden Gesahren" (f. Mémoires du prince de Talleyrand 2, 133) zuvorzukommen. Tallegrand schreibt unter dem 1. Dezem= ber 1830 an seine heimische Regierung, man muffe nachholen, zu thun, was man im Jahre 1814 nicht habe anregen fonnen und dur= fen, nämlich Bolen wieber herzustellen, denn bas fei ber befte Schut gegen die "drohenden Borftoge Ruglands"; mit England vereint, werde man in Bofen, in Galigien, in Ruffifch-Bolen, in Finnland, vielleicht felbst in Schweben und in ber Turfei "Aftionsmittel" gegen Rugland finden. Es ift bemertenswerth, daß P. Tallegrand's Beforgniffe megen des Anwachsens ber ruffifden Macht, Beforgniffe, bie unzweifelhaft echt maren und fich ftets gleich blieben, nirgenbs hervorhebt; die Frangosen wollen, wie es scheint, jest daran weder erinnern noch erinnert werden. Der vorliegende Band umfaßt 157 Depefchen Tallegrand's, die vom 25. September 1830 bis jum 27. Juni 1831 reichen. In einzelnen Fällen ift, wo das Verftändnis es erforderte, die von Tallegrand in seinen Depeschen beantwortete Anfrage ober Beifung ber heimischen Regierung unter bem Text mitgetheilt. In den Depeschen streift Tallegrand gelegentlich die portugiesische, griechische, polnische Frage, wie sie durch die Zeitereig= nisse eben gestellt war, er verschmäht es auch nicht, in Vorschlag zu bringen, daß die frangösische Regierung bei ber englischen eine Berabjegung ber Bolle für Ginführung frangofischer Beine anrege; in ber Sauptsache aber beschäftigt er sich mit der belgischen Frage. Man tann hier Tag für Tag verfolgen, wie sich die französische Regierung zu jeder Bhafe des belgischen Aufftandes, zur Unabhängigkeits= ertlarung, zur Bahl eines Konigs, zur Grenzregulirung und Schuldenvertheilung zwischen Solland und Belgien gestellt hat, und man fann zugleich an der umfichtigen und fonnenklaren Darftellung Talleprand's Ed. Schulte. feine Freude haben.

Changarnier. Par le comte d'Antioche. Paris, Plon. 1891.

Der Leser sindet hier eine sehr eingehende Lebensbeschreibung Changarnier's, der 1823 den spanischen Feldzug mitmachte, zwischen 1830 und 1848 an zwölf Feldzügen in Afrika betheiligt war und nach den ersten französischen Niederlagen im Jahre 1870 die freilich untergeordnete Stelle eines Berathers im Hauptquartier Bazaine's spielte, aber trot des großen Vertrauens, welches seine alten Waffen-

gefährten in ihn fetten, nie bagu tam, in einem europäischen Kriege ein Rommando zu führen. Der Pring-Prafident enthob ihn imm Januar 1851 der Stelle eines Dberbefehlshabers der Urmee vom Baris, weil er trop der Reichthumer und Ehren, Die man ihm Em Ausficht ftellte, für eine Begunftigung bes Staatsftreichs nicht = 1 gewinnen war. Rach feiner Abfegung taufchte er fich über ben Stare D der Dinge fo weit, daß er im Juni als Abgeordneter in der Nationa L. versammlung ausrusen fonnte: "Bertreter Frankreichs, berathet an Grieden!" Er wollte damit feiner Uberzeugung Musbrud geben, bon & Louis Napoleon ben Beiftand ber Armee, beffen er für feine Blamme bedurfte, nicht finden werde. Befanntlich waren gewiegtere Politit et als er in ahnlichen Gelbsttäuschungen befangen. Der Graf b'Ant ioche fagt von ihm: "Die politische Intrigue widerftrebte feinem Ch rafter und feinem biederen Ginne. Feurig, großmuthig, ftreng, rechtliglaubte er an die fiegreiche Macht des Guten. Er hatte ein unbefie - gliches Bertrauen zu ber Dacht patriotischer Gefühle, er zweifelte nicht, baß bas Bobl bes Baterlanbes in einem gegebenen Falle it er Deimingeberichiedenheiten, Schwächen und falfche Berechnungen trinphiren werbe." Als Changarnier im Jahre 1877 84 jahrig ftam batte er ein unbeflectes politisches Gemiffen, obwohl vielleicht teinen gweiten frangofifden General feiner Beit fo viele Berfuchung wie an ibn berangetreten find, burch Gefinnungswechsel ober bu frupelloje Ausbeutung bes Augenblicks eine einflufreiche, ja bom wirende Stellung gu erlangen. Nicht blog ber Pring-Brafibent m ber Raifer, auch die Orleans warben um ihn, und nach den Niederlag Bagaine's richteten der gefallene Raifer und ein Theil der Armee i Mugen auf ihn. b'A., der die Papiere des Generals für fein Bert benuben tonnen, gibt eine Menge von Gingelheiten über Dieje Borgam Stets billigt er das Berhalten Changarnier's, und nur darüber, and blefer zu Anfang bes Jahres 1870 ben ihm angebotenen Maridalli ab nicht annahm, außert er fich unbefriedigt, weil er meint, Changar wirt hatte ber Armee außerorbentliche Dienfte leiften tonnen. Man wird b Tefe Möglichkeit für gering halten muffen, ba ber Raifer bem General Dor ben Rieberlagen ichmerlich ben Ginfluß jugeftanden hatte, ben er ibm felbft nachher nicht zugeftand und ben Changarnier boch hatte haben muffen, um junachft die Urmee friegstüchtiger gu machen. In feiner Burfidgezogenheit und in ber Berbannung war ber General ein guter Berbachter. Er gehörte gu benen, welche am früheften vorausfaben, baft ber italienische Feldzug im Jahre 1859 gur Ginigung Italiens

und Deutschlands und baburch gur Burudbrangung bes frangofischen Einfluffes führen werbe. Dicht felten wußte er in Gesprächen und Briefen feinen Wedanten einen gludlichen, faft epigrammatifchen Musdrud zu verleihen. Napoleon III. wollte es in Italien weder mit den Gefinnungsgenoffen Orfini's noch mit ben Ultramontanen ber-Derben, deren journaliftischer Wortführer in Frankreich Louis Beuillot war. Die Schwierigfeit und Wichtigfeit Diefer Politif charafterifirte Der Beneral fo: "Um auf bem Geile zu tangen, bas er fich aus-Bespannt bat, halt napoleon eine Balancirftange mit einer Orfini= bombe an einem Ende und mit dem faft ebenfo furchtbaren Tintenfaß Beuillot's am andern." Als Changarnier im Alter viele Freunde und Baffengefährten vor fich fterben fah, fagte er: "Es tommen bofe Quiden in das Bataillon der waderen Manner; ichliegen wir uns maber zusammen. Bas mich angeht, fo hatte ich bas Blück gefunden, Das vergeht, und ich glaube, die Ehre aufrecht erhalten zu haben, Die bleibt." d'Antioche weiß feinen Selben mit Berftandnis und Unparteilichfeit zu ichildern, und auch von den frangofischen Barteien durfte fich feine über ungerechte Beurtheilung gu beflagen haben, obwohl, wie dies bei vielen frangofifchen Autoren der Gegen= wart ber Fall ift, die Orleans und die Orleanisten fich einer ge= wiffen Bevorzugung erfreuen. Der Sag bes Bf. gegen Deutschland außert fich in ziemlich gemäßigter Beife. Mit einigem Bergnugen lieft man eine Unmertung ju G. 370. Dort wird ergahlt, Changar= nier habe in ber Freude über die Thaten von Regimentern, die er aus Algier ber noch fannte, mahrend des Krimfrieges geschrieben: Je reconnais mes Pappenheim. Bur Erflärung dieses Ausdruckes, beffen Ubergang in das Frangofische ein Ruhmestitel unseres großen Dichters ift, fagt b'al.: "Diefe Wendung ftammt aus der Tragobie Goethe's, der feinen Ballenftein fo fprechen läßt. Gie ift fprichwortlich geworden, um ben Cap ju umichreiben: 3ch weiß, was bie Meinigen werth find ". Ed. Schulte.

Maurice de Sully évêque de Paris (1160—1196). Étude sur l'administration épiscopale pendant la seconde moitié du XII. siècle. Par Victor Mortet. Paris, Société de l'histoire de Paris. 1890.

Étude historique et archéologique sur la cathédrale et le palais épiscopal de Paris du VI au XII. siècle. Par Victor Mortet. Paris, Alphonse Picard. 1888.

Maurice de Sully war eine der interessantesten Berfonlichfeiten unter den französischen Bischöfen des Mittelalters. Tropdem waren

bis jest weder sein Leben noch seine Berwaltung genau ftudir -- t. Mortet hat diese Lucke ausfüllen wollen.

Das Leben bieses Bischofs war um so bewegter, als er eine große Thätigkeit entwickelte und seine Pläne mit großer Begeisterung versolgte, ohne auf andere Rücksicht zu nehmen. Domherr der Pariser Kirche, dann Erzdiakon, Prosessor und begabter Rednemer, wurde Maurice, der außerdem sehr ehrgeizig war, bald eine der Hauptpersönlichkeiten seiner Zeit und nahm einen großen Antheil an den theologischen Streitigkeiten des 12. Jahrhunderts.

Bang besonders intereffant ift feine Berwaltung von der Feit ab, wo er, faum 40 Jahre alt, vom Rapitel ber Parifer Kirche wählt wurde, um Pierre Lombard zu erfeten. Gingehende Forichungen über dieje Berwaltung veranlaffen Dt., uns zu zeigen, die Bijchofswahlen stattfanden, welches genan die Thätigkeit ei 🖛 ines Bischofs nach seinem dreisachen Recht: jus ordinis, jus magist-rii, jus jurisdictionis war. Er gibt viele lehrreiche Einzelheiten i 🚄 iber Die Bewalt des Bifchofs und des Rapitels, über ben Rangler, Erzdiakone, die verschiedenen Parochien und Abteien der Stadt. L **\_\_\_)**}an liest mit besonderem Ruten die Kapitel, wo die Beziehungen deŝ Parijer Bijchojs zu den Papften, den Konzilien und den Königen non Frankreich behandelt find. Maurice de Sully nahm einen großen Un= theil an dem Rampje der geiftlichen und weltlichen Bewalt. Er begle itete Ludwig VII. bei der Zusammenkunft, die ber Lettere in St. Jear ı de Losne mit Friedrich I. hatte; er vermittelte im Streit zwischen Tho maš Beder und Benri II. und vertheidigte vor dem Papft die Sache des Ersteren. Ein interessantes Napitel (3. 91-124) behandelt die 🗠 urdi Maurice angelegten Bauten, namentlich die Kathedrale.

Diese lette Frage ift übrigens in einer speziellen Untersuct ung behandelt worden. M. prüft nach den geschichtlichen Überlieserux Egen und nach den neuesten Ausgrabungen, was man über den Plat und die Architektur der Bauten, die bis Ende des 12. Jahrhunderts als Dom dienten, wissen kann.

Nach Biollet le Duc Dictionnaire s. v. Cathedrale) bestand der Pariser Dom aus zwei Bauten, der eine unter dem Namen Saint Etienne, der andere unter dem Namen Sainte Marie. M. zeigt, daß es ein und dasselbe Gebäude war, welches die Namen von zwei oder drei Heitigen, Notre Dame, Saint Etienne und manchmal Saint Germain trug. Bon der Mitte des S. Jahrhunderts ab wurde der Dom

nach dem Ramen der hl. Maria, welcher allein seit Mitte des 18. Jahr= hunderts gebraucht wurde, benannt.

Die Ausgrabungen haben, neben Bauten aus der römischen Zeit, Spuren einer christlichen, rechtwinkeligen Basilika, welche (mit zahle reichen Ausbesserungen) bis Ansang des 12. Jahrhunderts existirte, sehen lassen. Ein vollständiger Umbau fand nach 1104 statt an der Stelle der früheren Basilika. Bald aber legte Maurice de Sully, der etwas Großes schaffen wollte, den Grund auf einem anderen Fundament, der jetzigen Kathedrale, deren wichtigste Theile schon vor seinem Tode (1196) gebaut wurden.

M. gibt viele Einzelheiten über die Borarbeiten, die Bauordnung, die aufgewendeten Summen, die Baumeister und die verschiedenen Sandmerke.

Der lette Theil bes Buches behandelt die bischöfliche Residenz, welche vor bem 12. Jahrhundert man noch fast nichts weiß.

Urfunden und Plane sind beiden Schriften beigegeben, welche sich rigens durch ihren gewählten Stil besonders empfehlen. G. Blondel.

Essai sur la géographie historique et sur la démographie de la Province d'Angoumois du XVII au XIX siècle. Par P. Boissonade. Angoulème, L. Coquemard. 1890.

Diese Monographie über eine entlegene französische Provinz hat dichst nur örtliches Interesse und ist auch wohl aus den Bestrebungen vor und nach der Angaben über die Sch. Ed. Sch.

Histoire des volontaires de la Charente pendant la révolution 391-1794). Par P. Boissonade. Angoulême, L. Coquemard. 1890.

Obwohl aus örtlichem Geschichtsinteresse hervorgegangen und zunächst dienend, enthält das Werk, für dessen Ausarbeitung der s. mehr als 15000 Schriftstücke in den Departementsarchiven einseschen zu haben versichert, viele Einzelheiten, welche der Kenntnis Speerwesens überhaupt zu gute kommen.

Ezzelin von Romano. I. Die Gründung der Signoria (1194—1244). Son John M. Gitterman. Stuttgart, B. Kohlhammer. 1890.

Der Bf. behandelt sein Thema auf Gund fritischer Quellen= Verwerthung in interessanter Weise, indem er Ezzelin nicht so sehr im Lichte sciner Zeit, im Zusammenhang ber bamaligen weltbewegend en Kämpse betrachtet, sondern ihn als vordildlichen Thous eines später en Geschlechts, der staatenbildenden Persönlichseiten der Renaissance hinstellt. Besonderes Gewicht legt er auf die Geschichte Ezzelin's die zum Jahre 1232 und den mehrmaligen Parteiwechsel des von später von Ehronisten mit Unrecht als beständiger "Ghibelline" bezeichneten Menes. Er polemissert in der Darstellung" seiner früheren Periode gegen Windelmann (Friedrich II.) und gegen die Monographie Schürmann is indem er besonders die Unechtheit der Vita Ricciardi comitis, von jenen beiden noch verwerthet worden, auf Grund der Unter schungen Cipolla's behauptet. Indes ist hervorzuheben, daß Windelmann tropdem die Stellung Ezzelin's (S. 259) schon wesentlich so gezeichnet hat wie auch Gitterman es thut.

In den weiteren Abschnitten ist es dann besonders "die Grund der Signorie", die Schaffung einer absoluten Gewalt, die sogar Friedrich II. selbstbewußt gegenüberstellt, welche der Bf. ver anschaulicht. Besonders betont er auch den zugleich sich vollziel ver den Bechsel in Ezzelin's Charafter, das Hervortreten rücksichtel ose Grausamkeit. Doch ist gerade dieser Abschnitt nicht als gelungen zu bezeichnen und wird wenige Leser überzeugen. Die Nachrichten vor einer so plöglichen psychischen Beränderung sind überhaupt mit Austrauen auszunehmen, und die Beränderung der persönlichen Stell um erklärt genügend auch ein anderes Auftreten.

Im Anhang sind mehrere umgedruckte Stücke gegeben, neben einigen auf Ezzelin bezüglichen auch zwei Kaiserurkunden Friedrich' II. aus Transsumpten Karl's IV.; die erste (1220 18. Sept.) id peint zweisellos echt, die zweite (1239 8. Juni) bietet einiges Auffalle nde. Dem Abschluß der Arbeit sehen wir mit Interesse entgegen.

O. H.

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höm till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521 — 1718. II., 1 (1561—1568). Med understöd af statsmedel utgifven af Kongl. Fiksarkivet genom Emil Hildebrand. Stockholm, P. A. Norstedt soch Söner. 1889.

Wie der bereits früher (H. B. 64, 560 f.) hier besprochene 1. Band ber Svenska riksdagsakter ift auch das nunmehr vorliegende 1. Sest des 2. Bandes eine Publikation, welche der schwedischen kritischen Geschichtsforschung alle Ehre macht. Ift es doch dem Heransgeber aus

Grund fleißiger Nachforschungen in schwedischen wie dänischen Archiven und Bibliotheken gelungen, von den Reichstagen unter Erich XIV. und von den auf ihnen behandelten Fragen ein wenigstens mosaiksariges Bild zusammenzustellen, obwohl die Quellen für die Geschichte Erich's XIV. ungemein dürftig sließen, da der Stockholmer Schlößebrand von 1697 den größten Theil der schwedischen Archivalien versnichtet hat.

Auf Die einzelnen Urfunden und Reichstage brauchen wir an diefer Stelle umfoweniger ausführlich einzugehen, als wir die Bedeutung berfelben für die Geschichte Erich's in unserem Auffage: "König Erich XIV. von Schweden als Politifer" (H. 3. 64, 430—475) auf Grund der trefflichen Ausführungen A. Nilffon's in Den svenska riksdagen under Erik XIV's regering (Rarlftab 1886), fowie an der hand ber Urfunden, welche in Stiernman's Alla riksdagars och mötens beslut Bb. 1 (Stodholm 1728), in Tegel's Erik den XIV's historia (Stockholm 1751), in ben Meddelanden från svenska riksarkivet Seft 4 (Stocholm 1880) und in verschiedenen Gin= Belabhandlungen veröffentlicht worden find, gewürdigt haben. Doch durfen wir nicht verschweigen, daß ber durch Fehler und Berftumme= lungen häufig arg entstellte Originaltext von dem Berausgeber durch mubjame Bergleichung der borhandenen Sandidriften in geschicktefter Beije refonftruirt worden ift und daß gahlreiche Erläuterungen und Anmertungen das Berftandnis der einzelnen Urfunden wesentlich er= leichtern. Die jum erften Male gedruckt vorliegenden Aftenftude bilden im großen und gangen eine treffliche Illustration für die Rich= tig teit ber von Rilffon und bem Ref. aufgestellten Behauptungen; fo 5. B. Die Inftruftion bes Konigs für Sogenichild Bielfe und Dlof Denrifffon vom 13. Juni 1563, aus welcher flar hervorgeht, daß Erich in der That nichts verabfaumt hat, um feinem Salbbruder Johann auch noch nach deffen Berurtheilung auf bem Stochholmer Reichstage ben Beg gur Umtehr zu erleichtern. Hochintereffant ift eine auf ben Mirmifchen Reichstag in Upfala 1567 bezügliche Urfunde, in welcher Der ichwedische König burch Bestechung sich um die Bunft von 379 Ab= geordneten des Bauernftandes bewirbt. Geradezu auffällig ericheint die Borliebe Erich's fur die Burger und Bauern, im Wegenfate jum Abel und zur Beiftlichfeit, sowie die Geltenheit der "Berrentage", welche in ber Reichstagsgeschichte unter Buftav Baja eine viel bebeutendere Rolle fpielten. Es beruhte dies, wie Svedelius richtig

betont, auf dem Gegensatz zwischen Adel und Königthum, der si 🚁 von Jahr zu Jahr verschärfte und schließlich zum Sturze Erichenstützte.

Bon großer Wichtigkeit für die Beurtheilung ber bamalig. schwedischen Politik ift eine undatirte Proposition bes Königs an Stände, welche feit langer Zeit die hiftorischen Rreise Schwedens D schäftigt hat. Während namhafte Forfcher, wie Wingqvist in O svenska representationen i äldre tider till och med riksdage år 1617 (Stockholm 1863) S. 97 und Nilsson a. a. D. S. 33 ff., die I Proposition auf die Stockholmer Versammlung vom April 1565 3 rudführen zu muffen glauben, vertritt E. Silbebrand mit große Scharffinn (u. a. mit Berufung auf die in der Urfunde beilau erwähnte Bemerkung, daß die Abreise von ichmebischen Gefandtnach Deutschland bereits erfolgt fei) die Behauptung, die Borfcla Erich's feien ichon im Februar ber Ständeversammlung zu Upfar It vorgelegt worben. hier liefert uns die von D. Blumde letthin veröffentlichte, treffliche Abhandlung: "Bommern während des nordischen Siebenjährigen Rrieges" (Stettin 1890) einen wichtigen Fingerzeig, indem es in derfelben beißt, die Abreife ber ichwedischen Delegirten habe etwa Mitte Marg 1565, b. h. gleichzeitig mit der Abreise ber pommerichen Gefandten Platen und Dr. Jatob Schulte ftattgefunden (Blumde &. 168 ff.). Demnach scheint die Annahme Nilffon's, nicht Diejenige Sildebrand's, ben Borgug zu verdienen. Endgültig freilich tonnte die Satirungefrage jener wichtigen Urfunde nur dann entichieden werden, wenn es gelingen murde, durch weitere Nachforschungen in den Stottiner Archiven ben Beitpunft ber Abreife ber pommerichen, mithin auch ber ichwebiiden Bevollmachtigten aus Stodholm genau ieftzuftellen. Ubrigens muffen bie Angaben Bildebrand's, soweit fie Die vommeriche Gefandrichaft betreffen E. 130, auf Grund ber Austubrungen Blumde's mehrfach reftifigirt merben. Go fonnten bie ichmobischen Lelegirten, beren Infrruftien vem 6. Januar 1565 batirte, ichon am 19 April ibre Werbung in Stettin vorbringen, fo batirte Sud's Boider an Platen und Schulze vom 23., nicht vom 26. Degember 1564 u. f. m. Bal. 3, B. Blumde E. 174 Anm. 3).

Fritz Arnheim.

Politik. 559

llmriffe jur Naturlehre bes Cafarismus. Bon Bilbelm Rofder. Leipzig, Sirgel. 1888.

A. u. d. T.: Abhandlungen ber igl. fächsischen Gefellschaft der Biffenfchaften, phil.-hift. Al., Bd. 10 Rr. 9.

llmriffe zur Naturlehre ber Demofratie. Bon Bilhelm Roscher. Leipzig, C. hirzel. 1890.

A. u. d. T.: Abhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissen=

In derfelben Beife, wie die angezeigten Abhandlungen die Natur= Tehre der Demofratie und die Naturlehre des Cafarismus erörtern, hat Roscher in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staats= wiffenschaft, 1889 (Seft 1 und 2) auch die Naturlehre ber absoluten Monarchie behandelt. Roscher selbst bezeichnet diese Trilogie als der von Bacon (De augment. scient. 2, 10) historia ruminata gemannten und fehr empfohlenen Biffenschaft angehörig. R. hat fich hier weber für eine materialistische Auffassung, wie sie Anapp und Post vertreten, noch für die fog. physiologische Auffassung, wie bei Runge, Dankwardt, Stricker, noch für die naturwissenschaftliche Auftaffung ber fittlichen Welt, namentlich von v. Ihering vertreten, ausgesprochen — worauf allerdings für einen Unkundigen der Titel hin= beuten könnte. Schon die einleitenden Worte des 2f. lassen erkennen, Bang abgesehen von der weiteren Durchführung der Grundgedauten, daß R. der geschichtlichen Schule auch hier treu geblieben ift. Jener Sinn für Geschichte, welcher — um mich eines Ausdrucks von Sohm 🎶 bedienen — der Forschung zugleich den Stachel und ihre Frei-Deit, die Kraft des Auges und den unermeglichen Horizont gewährt, leuchtet aus jeder Zeile hervor.

Bas die erste der genannten Abhandlungen betrifft, so ist sie in ihrem ersten Keime, der freilich nur einen größeren Theil des 3. und Einen kleineren Theil des 4. Kapitels umfaste, bereits vor 40 Jahren in der von der Kanke'schen Schule herausgegebenen Allg. Zeitschrift für Geschichte veröffentlicht worden. Den "Umrissen zur Naturlehre des Cäsarismus" geht zunächst eine "Vorerinnerung" voraus. Hier voird gegenüber Machiavelli, Aristoteles und Polybios die Entwicke-lung der Souveränetät bei den Kulturvölkern des Abendlandes wie solgt geschildert: Aus dem ursprünglichen Geschlechterstaate bildet sich zunächst eine Monarchie, welche zwar die Staatsgewalt beinahe ganz und ungetheilt in Händen hat, doch aber die Freiheit des Volkes nicht empsindlich einschränkt, das patriarchalisch=volksfreie Königthum.

Dieje Monarchie verfällt allmählich: eine ritterlichspriefterliche Ariftofratie nimmt ihre Stelle ein. Rach und nach bilbet fich zwischen Berren und Knechten, zwischen Brieftern und Laien ein Mittelftand, ber freilich noch viel zu ichwach ift, um felbft bie Berrichaft in Anfpruch zu nehmen, aber boch als Bunbesgenoffe bes Thrones biefem Starte verleift, eine neue Monarchie, die vorzugsweise fog. abfolute, aufzurichten. Beiterhin pflegt fich diefe absolute Monarchie, wenn ber Mittelftand zu machfen fortfährt, mit bemofratischen Elementen ju verfeten, wohl gar einer bolligen Demofratie Blat ju machen. Die Demofratie artet gulegt aus: ber Mittelftand ichmilgt immer enger gufammen; bas Bolt fpaltet fich in einen Wegenfat überreicher Rapitaliften und ganglich vermögenslofer Arbeiter. Den auf folche Art gebildeten Buftand nennt R. Plutofratie mit der Rehrseite bes Proletariats. Endlich befchließt ben gangen Rreislauf eine neue Monarchie, die Militärtyrannis, nach bem Ramen ihres größten Bertreters "Caforismus" genannt. Dag Ausnahmen und Difchungen vorfommen, ift felbstverftandlich. Die lettere Erscheinung ift es, die R. in ben nun folgenden "neun Rapiteln" einer eingehenden Untersuchung untergieht. Bunachft merben die Eigenthumlichfeiten bes Cafarismus im allgemeinen befprochen; es folgt eine Betrachtung über die romifchen Borläufer bes Cafarismus; Cafar und bie fpateren Cafaren ichließen bie Reihe, die bem romifchen Cafarismus gewidmet ift. Schade, bag Diefer geschichtlichen Betrachtungsweise feine psychologische parallel läuft. Unwillfürlich muß man bier an bie Worte von Gregorovius benten, ber in der Ergrundung bes Defpotismus ber erften romifchen Raifer "eine ber riefigften Aufgaben fieht, an welche Die Pfpchologie fich überhaupt machen fonne". 3m 5. Rapitel ichilbert bann R. Die Militartyrannis ber Sellenen, im folgenden Die Unläufe gur Militartyrannis in Rarthago. Die letten brei Rapitel gehören ber neueren Beit an. Der Cafarismus im neueren Stalien, England (Crommell) und Franfreich (Napoleon) bildet ihren Inhalt.

Dieselbe Behandlungsweise ist in den Umrissen zur Naturlehre der Demokratie zur Anwendung gesommen. In der Einleitung wird zunächst vorausgeschickt, daß es niemals einen Staat gegeben hat, der eine der drei großen Staatssormen (Monarchie, Aristokratie, Demokratie) ganz rein dargestellt, und als "demokratisch" im engeren und volleren Sinn des Wortes diesenigen Versassiungen bezeichnet, "wo die Souveränetät entweder unmittelbar der Gejammtheit der Staatsbürger angehört, oder auf solche übertragen ist, welche der öffent-

Bolitif. 561

lichen Meinung, also der Mehrzahl der Staatsbürger, jeweilig als die würdigsten gelten (autokratisch-repräsentative Bolksherrschaft). Bom 2. dis zum 8. Kapitel erstreckt sich dann die Darstellung des Princips der Demokratie, der Ausdehnung des Bollbürgerrechts, der Eintheilung des Bolkes, der Unmittelbarkeit der Bolksherrschaft, der demokratischen Beamten, des Berfalls der Demokratie und der Mittel gegen den Berfall. Bom 8. dis zum 13. Kapitel endlich werden die im Lause der Zeit ausgetretenen großen Demokratien im einzelnen geschildert, zunächst Athen und Rom, dann die Zunstdemokratien vom Ende des Mittelalters, weiter die Schweiz und Kordamerika, dann die "sogenannte" Demokratie der französsischen Revolution.

Ludwig Huberti.

Introduction to the study of federal government. By Albert Bushnell Hart. Boston, Ginn & Co. 1891.

M. u. b. T.; Harvard historical monographs, No. 2.

Der Bf. biefer mit unendlichem Fleife gufammengetragenen geichichtlichen Studien über die "ftaatlichen Ginungen", Buffnell Sart, assistant professor of history, ift auch ber Herausgeber von "the veto power" (verfaßt von Majon), ber erften Bublifation unter ben Harvard historical monographs. In beiden Abhandlungen liegt ber Schwerpuntt in ber Entwidelung der Buftande in den Bereinigten Staaten von Amerita, fur beren Studenten fie auch in erfter Linie geschrieben find. Die Studie über die "ftaatlichen Ginungen" erscheint als ein furggefaßtes Lehrbuch bes nordameritanischen Staatsrechts unter ausgedehnter Berücfichtigung ber geschichtlichen Entwidelung und unter Berbeigiehung eines breiten, rechtsvergleichenden Materials. Im erften Rapitel wird von der "theoretischen Konftruftion der ftaat= lichen Ginungen" gehandelt, meiftens im Unschluß an die beutsche ftaatsrechtliche Literatur. Im zweiten folgt eine Darftellung ber ancient confederations, im britten ber mediaeval leagues and national confederations. Die vier noch bestehenden großen Staaten= einungen von Nordamerita, Ranada, Deutschland und ber Schweig, baw. ihre geschichtliche Entwickelung, bilben ben Inhalt bes folgenden Rapitels. Latin-american federations bilben ben Schluß biefer Mb= theilung. Die einschlägige Literatur ift in genügender Reichhaltigfeit jebem Abschnitt in Roten beigegeben. Der Text ift fnapp und flar, ohne Polemit und ohne Weitschweifigfeit. Es folgt bann in Appendig A eine außerft werthvolle, vergleichende Bufammenftellung aller ftaats=

chtlichen Bestimmungen in den genannten dier großen Staaten inungen, vier Theile enthaltend, nämlich formation of the constitution the states, form of the government, the powers of government Prägnante Angabe des Inhalts, übersichtliche Disposition sind hie besonders hervorzuheben. Für ein "vergleichendes Staatsrecht" sind solche Zusammenstellungen die densbar besten Borarbeiten. Appendix I enthält die sormale Angabe der im vorhergehenden verarbeiteten Geschessstellen. Zum Schlusse solgt in els Paragraphen eine dibliography of sederal government, in der die deutsche Literatur wenigstens was die allgemeinen Lehren betrisst, weitaus die der übriger Länder überwiegt (Appendix C). Für Geschichte, Staatsrecht und Rechtsvergleichung bildet das Buch einen guten Leitsaden zur rascher Orientirung und eine werthvolle Literaturs und Duellensammlung

Ludwig Huberti.

Handbuch des Handelsrechts. Bon 2. Goldfanibt. Dritte völlig um gearbeitete Auflage. I. Geschichtlich = literarische Einleitung und die Grund lehren. Erste Abtheilung: Universalgeschichte des Handelsrechts. 1. Lieferung Stuttgart, F. Ente. 1891.

Bei ber hervorragenden Rolle, welche der Handel als Rultur element im Entwidlungsgange bes Bolterlebens fpielt, erfcheint e angezeigt, auch die Aufmerksamkeit ber Siftoriter auf Goldichmid joeben erfchienene "Univerfalgeschichte bes Sandelsrechts" ju lent ein Buch, in welchem es der berühmte Berliner Sandelerechtslet unternimmt, eine ber wichtigften und anziehenbiten Aufgaben Rultur= und Rechtsgeschichte zu löfen. Als dritte Auflage fe Handbuchs des Handelsrechts bezeichnet der Bj. das Th. Mom gewidmete Buch und bestätigt so die alte Erfahrung, daß die deut Belehrten es lieben, neuen Bein in alte Schläuche zu füllen, in Wirklichkeit hat er ein gang neues Werk geichaffen. Scho äußerliche Bergleichung ber zweiten Auflage, in welcher die bift Einleitung doch nur ziemlich furz gehalten ift, mit der drit weist dies schlagend. So nimmt die Darftellung bes Sande des Alterthums in der zweiten Auflage 3, in der dritten 48 ein; das mittelalterliche Sanbelsrecht wird in der zweiten Auf S. 15-28 abgehandelt, mährend es sich in der dritten vo bis zum Schluffe erftrect (S. 465). Was dort nur andeuti ftiggirt ift, wird hier mit breitem Pinfelftriche als farbenre malbe ausgeführt. Man mertt es biefem Berte an, ba

ad hoc geschrieben wurde, sondern daß es herausgewachsen ift aus einem Jahrzehnte hindurch fortgesetzen, liebevollen Bersenken in die Quellen der Geschichte des Handelsrechts. Nur so konnte es dem Bersasser, vermöge seiner staunenswerthen Kenntnis der Quellen und bei seiner meisterhaften Beherrschung der Rechtsdogmatik gelingen, der Schwierigkeiten Herr zu werden, welche ihn stets vom geplanten Berke abschreckten, "die kaum übersehdare Fülle des Materials, wie der Mangel brauchdarer Vorarheiten". In der That ist es schwer verständlich, daß in einer Periode, in welcher die rechts= und wirth= schaftsgeschichtlichen Studien einen erfreulichen Ausschlaftwung genommen haben, das interessante und ertragversprechende Feld der Handels= rechtsgeschichte, abgesehen von einigen wenigen werthvollen Mono= graphien, nur in geringem Maße angebaut wurde.

An der Hand des Bf. wollen wir nur einige wenige Saupt= momente bes von ihm geschilderten Entwicklungsganges hervorheben. Nach einer Darlegung der Brunde fur Die Ausbildung eines Sonder= rechts bes Handels bei allen Rulturvölkern weift . auf die bahn= brechende Reformstellung bes Sandelerechts hin, welches das gefammte burgerliche Recht mit seinen Tendenzen durchbringe, um bann gang in diesem aufzugeben. Diese interessante historische Erscheinung erfährt durch die Gesetgebungegeschichte unserer Tage erneute Bestätig= ung. In der Erörterung ber wirthschaftlichen und rechtlichen Grund= probleme wird befonders betont die Bedeutung des Marktverkehrs, welcher zuerst neben festen Bahlzeiten und Rreditfriften eine geordnete Bolizei und ein beschleunigtes Gerichtsverfahren zur Entwicke= lung bringt und ein geregeltes Transportwesen hervorruft. An ihn knüpfen sich auch die ersten Aufänge internationaler Rechtssitte. Berbindung mit der Schifffahrt entwidelt fich der Seehandel, burch welchen im Alterthum eine erste Organisation bes Weltverkehrs an= gebahnt wurde, "baher ein beträchtlicher Theil der Handelsrechtsinftitute bes Alterthums wie bes Mittelalters im Seeverfehr entstanden ift und - wenn überhaupt - nur allmählich auf ben Binnenverkehr übertragen worden ist" (3. B. Commenda, Bramienversicherung, Altienverein). Wenn auch die verschiedensten Beiten und die verschiedensten Nationen sich an der Ausbildung des Handelsrechts betheiligt haben, jo haben boch einzelne Haupthandelsvölker dem Sandels= rechte ein eigenartiges Beprage verliehen, und die fo geftalteten handelsrechtlichen Normen wurden dann von anderen Bölkern recivirt. Bu einem besonderen Rechtszweig hat sich bas Sandelsrecht erft im

fpateren Mittelalter in Italien und in den neueren Rodififationen ausgebilbet. Die mit ber alten Welt beginnende Uberficht über bie Universalgeschichte bes Sandelsrechts vermag über Agypter, Babylonier und Phonizier auf Grund des vorhandenen Quellenmaterials nicht viel zu berichten. Auch über bas hellenische Berfehrerecht ift nur wenig befannt, einiges Befentliche nur über bas attifche. Daß biefes Inhaber = und Ordrepapiere bereits in alexandrinischer Beit fannte, hat Goldichmidt erft unlängft in einer Abhandlung (Beitichr. f. Rechtsgeschichte 23, 363 ff.) nachgewiesen. Bei ben Römern war bas Sanbelsrecht ebenfalls nicht zu einem besonderen Sandelszweige ausgestaltet worden. Der Bf. beichranft fich baber nach einer lichtvollen Schilberung ber wirthichaftlichen Buftanbe bes romifchen Reichs auf eine Beftitellung ber Begiehungen einzelner Gabe und Inftitute bes burgerlichen Rechts zu Sandel und Berfehr. Die Romer empfanden, wie fich ergibt, fein Bedürfnis nach besonderen handelsrechtlichen Normen bei bem elastischen auch ben Anforderungen bes Sanbelsverfehrs fich anschmiegenden Bau bes gerade durch Erfaffung des Bejens ber wirthschaftlichen Elemente ausgezeichneten Civilrechts mit feiner fein entwidelten Technit. Je mehr fich ber ursprüngliche Aleinhandel im Laufe des Mittelalters in Großhandel verwandelt hatte, um fo mehr fonnte das auf den fapitaliftifchen Großbetrieb zugeschnittene romifche Recht der flaffischen Beit, wenn auch modificirt, Unwendung finden. Die Betrachtung bes mittelalterlichen Sanbelsrechts geht aus von ben Berlehrszuständen des bygantinischen Reichs, an welche die guerft wieder am Belthandel Theil nehmenden italienischen Stadte, befonders Amalfi und Benedig unmittelbar anfnupfen. Das hier entftebenbe faufmännische Bewohnheitsrecht bilbet einen wesentlichen Fattor ber Berfaffungsgeschichte burch Begrundung bes Wegenfages von Stadt und Land, indem aus ber perfonlichen Freiheit ber Raufleute die Freiheit und Freizugigfeit ber Stadtbewohner überhaupt hervorgeht. Das faufmannifche Gewohnheiterecht wird auf die nicht taufmannifchen Burger übertragen und entwidelt fich fo jum Stadtrecht. Das Marttrecht, welches nach Anficht bes Bf. ben Ausgangspuntt für ben Werbegang ber beutschen Stadtverfaffung bilbet, - bas Stadtrecht fei aus dem Martirecht, ber Stadtfrieden aus bem Martifrieden, bas Stadtgericht aus bem Marktgericht hervorgegangen - wird beshalb auch furzweg als ins mercatorium bezeichnet. "Die neue bürgerliche (ftadtische) Berlehrsund Rechtswelt trägt eine mertantile Signatur." Das Bewohnheitsrecht der Raufleute bleibt aber nicht an lotale oder territoriale Schranfen

gebannt, benn der tosmopolitifche Bug bes Sandels mit feinen gemeinfamen Bedürfniffen bringt aus diefem lotalen Sandelsgebrauch und Statutarrecht ein nabezu gemeinsames von der redlichen Sandelsfitte beherrichtes Sandelsrecht zuvörderft ber Mittelmeerlander gur Entwidlung. Der Rampf gegen das romifch fanonifche Brogegrecht und bas germanifche Beweisrecht entfaltet fich fiegreich in ben fublichen Sandelsstädten. Man recipirt hier bas romische private Bertehrsrecht, welches aber burch eine Menge germanischer Rechtsgedanten burchfest wird, fo daß das germanifche Element im modernen Sandelsrecht nicht unbeträchtlich ift. Ginen tiefgreifenben, wenn auch mehr negativen Ginfluß gewinnt die romifche Rirche mit ihrer icharf= finnig aufgebauten, bas gefammte Berfehrsleben beherrichenden Bucher= theorie, welche aber den Unforderungen bes Bertehrs gegenüber fich auf die Dauer nicht zu behaupten vermag, nachdem ichon früher neben ben Juden auch die Lombarden und die aus Cabors ftam= menben Rauwertichen als Binsleiher Buchergeichafte betrieben hatten. Mls die Beburtsftatten bes modernen Sandelsrechts ericheinen jene blühenden italienischen Gemeinwesen, welche schon frühe durch einen intelligenten Raufmannstand die regsten burch die Breugzüge gesteigerten Sandelsbeziehungen Imit dem Drient unterhielten. Der fich traftvoll entfaltende Sandel findet feine Regelung durch bas Stadtrecht und bas lotale Bewohnheitsrecht, "Trager germanifcher Rechtsgebanten, wie alter und neuer taufmannischer Gitte". Befordert wird dieje Rechtsentwicklung burch die Notariats- und Gerichtspragis, besonders durch die der Innungen und durch internationale Sandels- und Schifffahrtsverträge. Die Statuten ber Raufmannschaft - S. 167 wird ein Bergeichnis auch ber ungebruckten geliefert - und ber Innungen ent= halten neben gewerbepolizeilichen auch privatrechtliche Satungen. Die an einem fremben Plate angeseffenen Ungehörigen berfelben italienischen Stadt bilbeten eine Benoffenschaft unter Jurisdiftion felbstgemahlter Ronfuln. Gine Borftellung bon den zohlreichen Unfiedelungen ita= lienischer Raufleute in den berichiedenen veridentalischen Städten gewährt die fehr werthvolle aus den Quellen geschöpfte Bujammenftell= ung auf G. 185 ff., mahrend für den Orient und die Balfanlander auf Send verwiesen werben tonnte. Im Bergleich ju Stalien tommt den Sandelsftadten der pyrenaifden Salbinfel feine größere handels= rechtsgeschichtliche Bedeutung gu. Bon hervorragender Wichtigfeit ift nur bas Consolat del mar, eine Cammlung von feerechtlichen Beisthumern aus der Pragis der Seehandelsinnung bezw. des Seegerichts von Barcelona aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, die in gang Europa fich Geltung verichafft hat. In der mittelalterlichen Sandelsgeschichte Franfreichs fällt ber Gegensat ber am Drienthandel betheiligten Sandelspläte bes Gudens (Marfeille, Touloufe, Lyon, Mont= pellier) und benen bes Norbens (Paris, Orleans, Tours), welche vorzugeweise mit Flandern, England und Standinavien in reger commercieller Berbindung ftehen, auf. Das Brivathandelsrecht bes Subens stimmt gang mit bem Staliens überein. Bier, befonbers in Marfeille ift auch bas Seerecht ichon frühe todificirt. Beite Berbreitung bat bas Seerecht von Dleron (12. Jahrh.) gefunden burch feine Rezeption in Flandern, England und Holland; es ift bedeutungsvoll als Grundlage bes Bisby'ichen Seerechts. Als Mittelpunft bes Baaren= und Geldvertehrs beg gangen europäischen Beftens haben die Deffen Franfreichs, besonders die Bariser und seit dem 12. Jahrhundert die ber Champagne bestimmend in die Entwidelung bes Sanbelsrechts eingegriffen. Hier findet ichon im 12. Jahrhundert ein Musgleich ber Bablungen aus ben entfernteften Theilen Europa's in ber Form bes Megwechfels in Berbindung mit einem Abrechnungsverkehr unter den Megbantiers ftatt. Die Champagne wird allgemeiner Bahlungsplat und die Deffen werden für die Bahlungszeiten entscheidend. Berthvolle Privilegien fordern den Megvertehr. "Hier zuerft, fo faßt (3. fein Urtheil über die Champagnermeffen zusammen, werden Die Intereffen des gesammten europäischen Sandelsstandes auf den blogen Titel des Megbejuchs hin durch das gleiche ftrenge Recht und Gericht des Megplages gewahrt. Es gibt eine Centralbehörde, von welcher Raufleute aller Nationen Schutz gegen Bertragsbruch und sonstige Rechtsverletzung erftreben und in der Regel erlangen an universalgeschichtlicher Bichtigfeit läßt fich in der Besammtentwickelung des mittelalterlichen Sandelsrechts diefer Thatjache ichwerlich eine andere vergleichen."

Den Glanzpunkt des Buches enthält dessen zweite Hälfte E. 237 bis 465), welche das Ergebnis der romanischen Rechtsbildung des Mittelalters, die zu einem Bestandtheile des europäischen Rechts wurde, zusammensaßt und den historischen Entwickelungsgang einzelner bestonders wichtiger Rechtslehren ausweist. Wie der Bf. diese schwierige Ausgabe löst, das muß unsere höchste Bewunderung erregen. Der Scharffinn des Rechtsdogmatikers vereinigt sich hier mit dem sein eins dringenden kombinatorischen Talente des Rechtshistorikers, um ein Werk von ganz hervorragendem wissenschaftlichem Werthe zu schaffen. Es

muß ben juriftischen Fachzeitschriften überlaffen werben, auf die große Bereicherung, die hier unferen Kenntniffen fast in jedem Buntte gu theil wird, hinzuweisen. Wir wollen uns begnügen aus der über= reichen Fulle des Gebotenen nur einige der erörterten Materien her= vorzuheben. Im § 9 wird neben dem Personenrecht (Rausmann, Buchführung, Firma, Gehülfen) behandelt das Maklerrecht und die gesellschaftliche Unternehmung. Die Ausführungen über Commenda und offene Gefellichaft, an welche fich die über Attiengesellschaften anreihen, bieten befonders viel bes Reuen und Anregenden, bas erft in neuerer Zeit aufgebectte Urkundenmaterial wird erfolgreichst verwerthet und die vorhandene Literatur fritisch gewürdigt. § 10 beschäftigt fich mit dem Sachen- und dem Bertragsrecht und erörtert die wichtigften Sandelsgeschäfte, wobei die einzelnen Bweige bes ichon frühe hochentwickelten Bantvertehrs eingehend beleuchtet werden. Der Beichichte bes Seerechts und ber Affekurang (§ 11) ichließt fich im § 12 die intereffante Darftellung bes Urfundenrechts (Beurfund= ungen ber Rechtsgeschäfte, Order-, Inhaber- und Blanko-Bapiere 2c. 2c.) und endlich des Wechselrechts an. Obwohl die Geschichte des Wechsels bisher schon von tüchtigen Forschern vielfache Bearbeitung gefunden hatte, überrascht ber Bf., ber fich mit beren Resultaten in ein= bringlicher überzeugender Befampfung auseinandersett, boch auch hier durch die Neuheit seiner auf umfaffendem Quellenmaterial aufgebauten Anschauungen. Co, wenn er in dem Seedarlebensgeschäft, bem wichtigften Spekulationsgeschäfte, in welchem er überhaupt die Burgel zahlreicher mittelalterlicher und moderner Handelsinstitute erblickt, auch die bes Wechselsbriefs ertennt oder wenn ihm im Gegensate gur herrschenden Lehre nicht die Tratte, sondern der Gigenwechsel als die Urform bes Wechselbriefs erscheint, ober wenn er in ber passiven Orderklausel bem Borbehalt bes Ausstellers bie verschriebene Summe burch einen Andern zu gahlen, ben Schluffel gur Lösung bes Broblems der Wechselrechtsgeschichte sucht. Mit dem Ausdrucke marmften Dankes, in welchen wir uns eins wiffen mit fammtlichen Fachgenoffen, icheiben wir von bem ausgezeichneten bahnbrechenden Buche, welches eine bleibende Bierde ber beutschen Rechtsliteratur bilben wird und von bem verdienstvollen Berfaffer, ber uns in diefer echt deutschen Bc= lehrtenarbeit einen erfreulichen Beweis feiner ruftigen Schaffenstraft geliefert hat, mit dem Bunfche, uns nicht zu lange auf die Fortfetung warten zu laffen. Die beutsche Biffenschaft wird ihre Dankesschuld gegenüber bem Bf. hoffentlich badurch abtragen, daß fie feinen

zielweisenben Anregungen folgend, ben Entwickelungsprozeß bes Handelsrechts burch quellenmäßige Spezialforschungen weiter flar zu legen sich bemüht.

Eduard Rosenthal.

#### Entgegnung.

Herr Professor Begele erwidert auf die Bemerkungen von Herrn Dr. Wittmann in der H. 8. 68, 383 Folgendes:

"Herr Wittmann läßt in seiner Entgegnung die Mehrzahl meiner berichtigenden Bemerkungen unberührt. Den einzigen Friedrich von Castell ausgenommen, muß ich im wesentlichen auf meinen Einwänden bestehen bleiben; die schwersten Bersehen, auf die ich aufmerksam gemacht habe, wie z. B. über den angeblichen Bischof Burfard (im 11. Jahrhundert) übergeht er mit Stillschweigen, weil es sich eben nicht vertheidigen läßt; von anderem zu schweigen. Über die principielle Differenz unserer Ansichten inbetreff der Gestaltung des Registers u. dgl. m. wäre eine Diskussion unnütz; ich glaube aber nicht, daß der Herr Bf. die Mehrzahl der Urtheilssähigen auf seiner Scite haben wird."



Berausgegeben von

## heinrich von Sybel und Max Tehmann.

Rene folge zweinnddreißigfter Band.

Der gangen Beihe 68. Band.

Erftes Deft.

#### Inhall

|                                                                                                                    | Seite |                                                                                                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unffabe.  Das heitige Hemgericht. Kon Friedrich<br>Ahndeichum  Talleprand's Memviren. Bon Paul Britten  Bistellen. | 1 58  | Jur Vorgeistlichte ber preußischen Stäbte-<br>ordnung vom 19. November 1808.<br>Bon E. Joachim<br>Biteraturbericht J. S. 4 b. Umichlags. | 84    |
| Eine militariiche Berfügung Friedrich                                                                              | 83    | Bericht ber babifchen hiftorifden Rommiffion                                                                                             | 192   |

Munden und Leipzig 1892. Drud und Berlag bon R. Dibenbourg.

Bur geft. Beachtung ! Die Berfenbung ber jur Beipredung in ber Diftorifden Beitfdrift einlaufenben Bitder erfolgt von jest ab nur von Dinichen aus. Es wird baber im Intereffe einheitlicher nub ichneller Beribeilung gebeien alle Sendungen von Mecenflous-Gremplaren gu richten ausschlieblich an

B. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Mildfir. 11.

Berder'iche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgan

Soeben ift ericbienen und burch affe Buchhanblungen gu begieben :

## Geschichte der Davite

feit dem Ausgang des Mittelafters.

Mit Benugung bes papftlichen Gegeim-Archives und vieler anderer Archive. bearbeitet von Dr. Endwig Paftor, o. Brofeffor ber Gefchichte an ber Universität gu Innibn Geffer Zand: Geschichte der Päpste im Seitalter der Kenaisance bis jur Wahl pins' II.

Bweite, vielsach imgearbeitete und verwehrte Auslage. gr. 8°. (I.II u. 771 S.) W. 10; in Original-Einband: Leinwand mit Lederrüden und Deckenpressung W. 12; Einbandbecke allein W. 1.20. — 1889 ist erschienen:

Bweiter Zand: Geschichte der päpste im Beitalter der Kenaissance bis jum Tode Sirtus' IV gr. 8°. (XLVII, 687 S. u. 38 S. Nachwort.) W. 10; in Original-Einband. Leinwand mit Lederrücken und Deckenpressung W. 12; Einbandbecke allein W. 1.20.

Beder Band bildet ein fur fid abgeichloffenes Banges und ift einzeln fauffic.

#### Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erschien:

## Die römische Agrargeschichte

in ihrer Bedeutung

für das Staats- und Privatrecht von Max Weber.

Mit 2 Tafeln. 8. geh. M. 8.-

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgan.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandluugen zu beziehen:

Leonis X. Pontificis Maximi Regesta gloriosis auspiciis Leonis D. P. PP. XIII. feliciter regnantis e tabularii vaticani manuscriptis voluminibus aliisque monumentis adjuvantibus tum eidem archivo addictis tum aliis eruditis viris colligi et edi coepta a Josepho S. R. E. Card. Hergenroether, composuit Dr. Franciscus Hergenroether. Fasciculus VIII. 4°. (216 S.) M. 10.80. (35)

Früher ist erschienen: Fasciculus I—IV. 4°. (X u. S. 1—520.) à M. 7.20.

Fasciculus V-VI. 40. (S. 521-808.) M. 14.40.

Perlag von Hermann Coftenoble in Jena.

Geldichte

Untergangs des griechisch-römischen Beidenthums

D. Wictor &chulte,

Brof. ber Theologie in Breifemalb.

Bwei ftarke Manbe.

I. Band 12 M., II. Band 9 M.

Der Berialjer ichildert im 1. Beb. den großen weltgeschichtlichen Kannpf bes chrifts einem Kuche gegen das griech. den Deidentlum von ieinen ersten Anfangen ander Kibis au ieinem Ausgange in der Zeit Justinians I. Der Z. Bond beschäftigt fich mi die Beriangeschichte bedeutignen Kraue, wie auf der einegehörten (Riech, Aunft, Litteratur u. f. w.) und in den einzelnen Productionen die Lieulama verlaufen find. Tabei fommen nicht nur manche Kunste in ein belleres Poblieren der Verleichen geschieben den Ergebulffe, besonders auf dem Gebiete der Produzialtlichengeich vor, was dem Amstands zu danken ist, dah der Verlassen eine Ausgebierin den litterarischen auch den Litterarischen den Litterarischen der Verleich den Litterarischen auch der Ausgebeite der Produzialtrichen auch den Litterarischen den Litterarischen auch der Ausgebeite der Verlassen den die Litterarischen auch der Ausgebeite der Verlassen den die Litterarischen auch der Ausgebeite der Verlassen den die Litterarischen auch der Ausgebeite der Verlassen der der Verlassen der Verlasse

## minge zur Historischen Beitschrift. 1892, Heft 1.

er ben Unischlag werden mit 30 Bf. für bie eingespaltene , 60 Bf. für bie überholungen mit bei galifie bes Betrages ber ernen Anfunshme berechnt.

#### 6 Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

htliche Charakterköpfe. Aus der Erinnerung gezeichnet lehl 8° 536 Seiten. Preis geheftet Mk. 6.—. In geschmacknd Mk. 7.-. Zu bezieben durch die meisten Buchhandlungen.

#### beriche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgau

erichienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen: 18. (Tit. Bifdof). Mathias Corvinus, König von Ungarn. Auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet. Mit Genehmigung e aus dem Ungarischen übersett. Mit einem Titelbild in ud, 48 Ilustrationen und 8 Facsimiles. gr. 8°. (XVI u. 7; geb. in Original-Einband: Leinwand mit Dedenpreffung M. 9.

#### Über 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig.

## MEY KONVERSATIONS VIERTE

Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede pucnnangjung zur Ansicht.

256 Hefte à 50 Pfennig. - 16 Halbfranzbände à 10 Mark.

igen auf Meyers Konversations-Lexikon nehmen alle Buchhandlungen

#### oon J. A. Brodifaus in Leipzig.

Soeben erichien :

lorisches Cascienbuch.

Jenrandet bon &. von Raumer.

gegeben von 28. Maurenbrecher.

Sechfte Folge.

ahrgang. 8. Geh. 8 Dt. Geb. 9 Dt.

Charlotte v. b. Bials. Serzogin v. Orléand.
igl. Rath und Bibliothelar Dr. Eduard
un in Dannover. — Der Kriegsgug bes
d die Schlacht bei Marathon. Son Dr.
Welshofer in München — Desiberius
u Noterdam und die Kahfte leiter Zeit.
saltprofesso D. Dr. Karl Hartfelder
— Beiträge zur Geschickte Kürnbergs
mationszeit. Bon Veselighullehere Dr.
re in Kürth — Katharina von Medici
mentunft in Bayonne. Bon Dr. Benno
dilliger in Leipzig.
Jahrgang des befannten Samt vielsach interessanten Beiträgen.

t vielfach intereffanten Beiträgen.

\*\*\*\*\*\* Verlag von R. Oldenbourg in München.

Janssen's

Geschichte des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

Kritik ultramontaner Geschichtsschreibung.

Von

#### Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Marburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift. gr. 8°. 56 Seiten. Broschirt Preis M. 1.50. Berfag von U. Didenbourg in Munchen und Teipzig.

# Geschichte der Wissenschaften in Pentschland.

| Şennişeyden burd bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| Differitie Committee bei der & Abademie der W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diffeniffen Commillion fei ber a. Abademie der Wiffenichaffen. |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enticrip                                                       | Especia- |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                             |          |  |  |  |  |
| Ch. 1. Zumufdit, Derdigen besaulgemeinen Staatsrechtsunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                            |          |  |  |  |  |
| ber Beint bis bem 1% John hundert bis jur Gegentoart. 3. Aufl. 1881.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.50                                                           | 10 -     |  |  |  |  |
| 19 Jacob Descripte der Mineralogie von 1650—1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. 50.                                                         | 10       |  |  |  |  |
| 1864 (XVIII use 700 S) pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. 20                                                          |          |  |  |  |  |
| 30 & Franz Geschite ber Lindbau- und Forftwiffenfcaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1900                                                           |          |  |  |  |  |
| tes tone 16 Justinimient to tur Gegenmart 1866. (XII und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                             |          |  |  |  |  |
| Side Silver and the second sec | 6. 80.                                                         |          |  |  |  |  |
| 20 4. Prodes, Castidie der Erbftinde bis auf A n. Gumbaidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |  |  |  |  |
| and Sani Store Connadarycium van Stoj. Dr. Singe. 2. Muffage. 2 Stoffenium. 1877. 8. (XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |          |  |  |  |  |
| 100 SN2 Oct 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                              |          |  |  |  |  |
| 20 3 Pacare, Gejdidite der protestantiffere Theologie, befon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |          |  |  |  |  |
| ber in Deutschland, nach ihrer principiellen Gewegung und im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |          |  |  |  |  |
| Sejammenbung mit dem reitgiben, fittlichen und intellectnellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.40                                                           |          |  |  |  |  |
| Colon betrachtet. 1867. S. (X und 980 S.) geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8, 40,                                                         |          |  |  |  |  |
| bem Erienter Concil bis sur Gegenwart, 1866. 8. (XII und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |          |  |  |  |  |
| 450 83 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6, 40,                                                         | 8. 40.   |  |  |  |  |
| 160 7 Loge, Gefchilte d. Mefthetif in Deutschland 1867 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 24                                                           |          |  |  |  |  |
| (VIII and 672 S.) geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6, 40,                                                         |          |  |  |  |  |
| 20 & Meufen, Beidichte der Sprachwiffenschaft und erfenten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |          |  |  |  |  |
| mandered mit einem Rudbild auf die früheren Beiten. 1869 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |  |  |  |  |
| (X mid 836 3) (ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                              | -,       |  |  |  |  |
| 90 9. Raumer, 3. v., Gefcichte ber germanifden Bille-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |          |  |  |  |  |
| logie, beraugsneise in Tentschland. 1870. 8. (XI u. 443 S) gett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7, 90,                                                         | 9, 60    |  |  |  |  |
| 10. 10. Roop, Die Entwidelung ber Chemie in ber meueren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-                                                             | 10.50.   |  |  |  |  |
| 100 11 Barmaric, Karf, Geschichte ber Technologie feit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                              | 20.00.   |  |  |  |  |
| ber Wille des 18. Jahrhunderts, 1872, 8. (VII u. 932 S.) geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                              | 11       |  |  |  |  |
| 12 Carus. 3. B., Geschichte ber Boologie bis auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246                                                            |          |  |  |  |  |
| Willer and Charles Darwin. 1872. 8. (XII a. 932 8.) get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. 20.                                                         |          |  |  |  |  |
| 218. 18. Jeffer, Couard, Geschichte ber beutschen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. —                                                           | 11       |  |  |  |  |
| 1873. 8. (VIII u. 744 S.) geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                              |          |  |  |  |  |
| 1414 & (VIII und 1085 C.) geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                             | 13, 50.  |  |  |  |  |
| 10. 10. Sads, Gefcichte ber Botanit. 1876, 8. (624 G.) geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,                                                             | 8        |  |  |  |  |
| 16 Booff, Geschichte d. Astronomie. 1877. 8. (831 S.) geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. 60.                                                         | 12. —.   |  |  |  |  |
| 118. 17. Gerfardt, Geschichte ber Mathematik. 1878. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8, 60.                                                         |          |  |  |  |  |
| 210. 18 Stinbing, Weichichte ber beutiden Rechtswiffenicaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0. 00.                                                         |          |  |  |  |  |
| 1. Abtheilung. 1880, 8. (XII u. 780 G.) geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. —.                                                          | 11       |  |  |  |  |
| 9 Mbtheilung. 1884. 8. (XIV 11. 290 S.) geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                              | 6 -      |  |  |  |  |
| 10. Burfian, Gefdichte ber claff. Bhilologie. 1883. 8. geh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. —.                                                         | 14. 50.  |  |  |  |  |
| 28 Begefe, Geschichte der Distoriographie 1885. 8. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                             | 14       |  |  |  |  |
| whith 1890. 8. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. —                                                           | 12       |  |  |  |  |
| Whith 1890, 8, gets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                             | 16. —    |  |  |  |  |
| Die Bande 1-18, 1. u. 2. Abth. und 19-21, 1,-3. Abth. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |  |  |  |  |
| flatt für 196 M 30 S, für 140 M geliefert!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |          |  |  |  |  |
| The same of the sa |                                                                |          |  |  |  |  |

e der Halm'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen:

enta Germaniae historica. Edidit societas aperiendis fontibus m Germanicarum medii aevi

Neue Quart-Ausgabe: Chroniken (Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt). III Pars I. (Jansen Enikels Werke, Pars I. Die Weltchronik). Bogen, 1891. In Ausgabe Nr. II. 20 Mk. rerum Germanicarum in usum scholarum Monumentis Germaniae

les Fuldenses aive Annales regni Francorum orientalis. Post edim G. H. Pertzii recogn. Fridericus Kurze. 1891. 2 Mk. 20 Pf. Im Frihjahr 1891 ist erschienen: Altahenses majores. Ex recens. W. de Giesebrecht et Edm. Defele. Editio altero recognovit Edm. ab Oefele. 1891. 1 Mk. 60 Pf.

#### Berber'iche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

beben ift erichienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: (36)

B., S. J., Bombal. Sein Charafter und feine Politik nach ben richten ber faijerlichen Gesandten im geheimen Staatsarchiv zu Wien. Ein itrag zur Geschichte des Absolutionns. gr. 8°. (IV u. 182 S.) M. 230, Illdet das 63. Ergänzungsheft zu den "Stimmen aus Marta-Laach".

lag der J. G. Cotta'schen dlung Nachfolger in Stuttgart.

erschien:

#### utschen Gesellschaften er Hoffmannsche Bund.

ag zur Geschichte der poliewegungen in Deutschland im alter der Befreiungskriege

riedrich Meinecke. 9 Seiten. Preis geheftet M. 2.— hen durch die meisten Buch handlungen.

erlage von Georg Reimer in ist soeben erschienen und le Buchhandlung zu beziehen;

## Kunstgeschichte

an unseren

#### lochschulen

#### ust Schmarsow.

Preis M. 2.40, (39) der Hahn'schen Buchin Hannover ist soeben

Zeitrechnung

n Mittelalters und der Neuzeit

Dr. H. Grotefend.

Band: Glossar und Tafeln. oss Quart 1891. 16 M. weite Band, enthaltend die und Ordenskalender und das rzeichniam, erscheint Jahre.

Soeben erschien

## Catalogue

d'un choix de

### Pièces Historiques

curieuses et rares

des XVe, XVIe et XVIIe siècles. (1482—1698.)

en vente aux prix marqués. 300 Nos. in 4to.

Wird auf Verlangen gratis versandt. Haag, Nov. 1891.

Martinus Nijhoff.

Soeben erschien:

## Hohenzollerische Forschungen. Jahrbuch für die Geschichte des

deutschen Kaiser- und preuss. Königshauses Herausgegeben v. Dr. Christian Meyer, kgl. preuss. Archivar 1 Cl. zu Breslan.

Inhalt: (Erster Halbband) Hardenberg u. seine Verwaltung der Fürstenthümer Ansbach und Bayreuth. Das Landbuch der Herrschaft Plassenburg v. J. 1398. — Quellen zur Geschichte der Stadt Bayreuth: I. Das Stadtbuch v. J. 1464 (Zweiter Halbband, in Kürze erschei-nend) Fortsetzung des Bayreuther Stadt-buches.
 Die Herkunft der Grafen von Abenberg. Hohenzollerische Burgen u. Grabstätten. I. Am Hofe König Wilhelms I. — Kleinere Mittheilungen. — Literaturbericht. — Preis des vollstän-digen Jahrganges M. 15.—, (1)

Verlag von Hans Lüstenöder in Berlin W. 35.

## Bergeichnis der befprochenen Schriften.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                                  | Entir |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
| Talleyrand, mémoires. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Rafoufet, bihmifches Archiv.                     |       |
| Broglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58    | IX. X.                                           | 132   |
| Vandal, Napoléon et Ale-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | Landingeverhandlungen . beb-                     | 400   |
| xandre I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78    | mtide. VI.                                       | 151   |
| Mifmann, Deperu. Biered,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90    | Prister, Knechtschaft i. Bob-                    | 154   |
| Dietich u. Kohl, Lehrbuch b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30    | Reuwirth, Bochenrechnungen                       | 107   |
| Welds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92    | d. Brager Dombaues                               | 158   |
| Ebert, Weich. b. Literatur b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Beigberg, 2 Jahre belgifder                      |       |
| Wittelalters. I. 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92    | Weich.                                           | 109   |
| Du Moulin = Edart, Leodegar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95    | Atademie i. Wien, Sipungsbe-                     |       |
| Elemen, Bortratbarftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06    | richte. CXXIII.                                  | 100   |
| Rarl's d. Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98    | Better, Elijabeth u. Leicefter                   | 160   |
| Raufden u. Loerid, Legende Rarl's d. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | Studien, Gießener. V.<br>Stebbing, Peterborough  | 161   |
| Berlbach, Statuten d. Deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   | Legrelle, Ldiplomatie fran-                      | 147   |
| fchen Orbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103   | caise et la succession                           |       |
| Ginte, Forich. u. Quellen 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | d'Espagne L                                      | 162   |
| Gefch. d. Konftanzer Konzils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106   | Bayle, correspondance. P.                        |       |
| Bermeulen, Berlegung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Gigas                                            | 164   |
| Rongils v. Trient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110   | Péries, faculté de droit dans                    | 400   |
| Reigenfrein, Feldjug v. 1622.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111   | l'université d. Paris                            | 160   |
| Regel, Einfall d. Sachsen i. Böhmen 1631—1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112   | Courcy, Espagne 1713-1715                        | 167   |
| Beber, Friede v. Utrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114   | Levi, registri d. cardinali                      | 168   |
| Debidour, Hist. d. l'Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Ugolino e Ottaviano                              |       |
| 1814—1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116   | Fonti per l. storia d'Italia .                   | 168   |
| Boli, Angsburger Religions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Colonna, carteggio. P. Fer-                      | 100   |
| friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117   | rero e Müller                                    | 179   |
| Fund, Lavater u. Marfgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | hortidanstn u. Berlbad,<br>Tombarbiiche Urfunden | 172   |
| Mari Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120   | Rienzo, epistolario. P. Ga-                      | 411   |
| Bend, Deutschland vor 100<br>Jahren. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121   | brielli                                          | 173   |
| Jahren. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122   | Infessura, diario. P. Tom-                       |       |
| Urfundenbuch, pommeriches. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | masini                                           | 173   |
| freg. v. Brumers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125   | Ginaldi, I. proprietà                            | 174   |
| Schud, Brandenburg-Preugens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   | Tummulillis, notabilia tem-                      |       |
| Rolonialpolitif. I. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126   | porum. P. Corvisieri .                           | 174   |
| Bolf, Josefina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134   | Ljubowicz, Anfänge b. fa-                        |       |
| Armoth of Flammonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137   | thol, Realtion                                   | 175   |
| Arneth et Flammermont,<br>correspondance d. Mercy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Bold au, livlandifche Weichides-                 |       |
| avec Joseph II et Kaunitz. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138   | literatur 1889                                   | 179   |
| Bertheimer, Beid. Diterreiche. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Rretfcmer, bhof. Erbfunde L.                     |       |
| Arones, Simbichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145   | Wittelalter                                      | 179   |
| Archiv f. öfterr. Gefch. LXXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   | Bend, geograph. Abgand-                          |       |
| Krones, Tirol 1812-1816 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146   | lungen. IV.                                      | 112   |
| a. d. Tagebuche Erz=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 440   | Stouff, d. formulis                              | 181   |
| herzog Johann's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146   | Böher, Archiblebre                               | 160   |
| Bingerle, Meinhard's II. Urs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150   | Gottlieb, mittelalterl. Biblio-                  | 181   |
| Fontes rerum Austriacarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   | Ehrle, hist bibliothecse Ro-                     |       |
| П, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150   | man. pontificum                                  | 1,88  |
| the second secon |       |                                                  |       |

25

# Pistorische Zeilschrift.

Berausgegeben von

Heinrich von Sybel und Max Tehmann.

Mene folge zweiundbreißigfter Band.

Der gamen Beihe 68. Banb.

Bweites Beit.

#### Inhall

| 97.4                                                                         | 1 1 1 1 1 1                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mulfane. Seit                                                                | Witocellen. Seit                       |
| Uber bas Sateriand ber falfden Defre-<br>talen. Replit uon B, v. Simjon. 190 |                                        |
| Bur Grichichte Ballenftrin's. Con<br>Rari Bittich                            | Literaturbericht f. S. 4 b. Umichlags. |

Münden und Leipzig 1892.

Drud und Berlag bon R. Oldenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Berienbung ber jur Befprechung in ber Offterifden genichrift einfautenben Richer erfolgt von jest ab mur von Manden and. Es wird baber im Intereffe einheitlicher und ichneller Bertheilung gebeten alle Sendungen von Becenflous-Exempfaren

au richten gubichliehlich un

B. Bidenbourg, Berlagebuchhandlung in München, Glüdftr. 11.

# REVUE HISTORIQUE

Dirigée par G. MONOD

Maitre de conférences à l'École normale supérieure, directeur adjoint à l'École des hautes coles

#### DIX-SEPTIÈME ANNÉE, 1892

La Revue mistorique paraît tous les deux mois, par livraisons grand le <sup>30</sup> de 15 à 16 feuilles et forme à la fin de l'année trois beaux volumes de <sup>300</sup> pages chacun

CHAQUE LIVRAISON CONTIENT:

I. Plusieurs articles de fonds, comprenant chacun, s'il est possible, un travail complet.— II. Des Mélanges et Variétés, composés de documents inédits d'une étendue restreinte et de courtes notices sur des points d'histoire curieux m mal connus. — III. Un Bulletin historique de la France et de l'étranger, four nissant des renseignements aussi complets que possible sur tout ce qui touche nux études historiques. — IV. Une analyse des publications périodiques de la France et de l'étranger, au point de vue des études historiques. — V. Des comptes rendus critiques des livres d'histoire nouveaux.

Abonnements: Un an, Paris, 30 fr. — Départements et étranger, 33 fr. La livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 fr.

Les années écoulées se vendent séparément 30 francs, et par fascicules de 6 francs. Les fascicules de la première année se vendent 9 fr.

Première table quinquennale (1876—1880) des matières contenues dans la Revue historique. 1 vol. in-8°, 3 francs.

Deuxième table quinquennale (1881-1885), 1 vol. in-8°, 3 francs. Le prix de chaque table est réduit à 1 fr. 50 pour les abonnés de la Rese

La Revue historique, fondée en 1876, a acquis, par la solidité de ses travaux par l'abondance de ses informations et par l'impartialité de ses jugements, une autorité incontestée dans le monde savant. Indépendamment des mentionique originaux insérés dans chaque livraison, et qui sont signés des noms les plus autorisés de la science, elle publie un bulletin historique où sont résumés le travaux les plus importants relatifs à l'histoire de France et à celle des autre pays. La rédaction de ces bulletins est confiée à des écrivains d'une competence reconnue.

La Revue des publications périodiques françaises et étrangères est particulière ment soignée; elle ne se borne pas à de simples sommaires; elle donne et général une brève appréciation sur la valeur des articles et signale ce qui contiennent de neuf. Enfin une chronique signale les ouvrages nouveaux, sil en préparation, soit en cours de publication, et fournit des renseignement divers intéressant les études historiques, programmes d'enseignement ou de concours, nouvelles des Sociétés savantes, nécrologies, etc.

en préparation, soit en cours de publication, et fournit des renseignement divers intéressant les études historiques, programmes d'enseignement ou de concours, nouvelles des Sociétés savantes, nécrologies, etc.

Intéressante pour toutes les classes de lecteurs, la Revou mistorique et un répertoire et un guide indispensable pour les historiens de profession, re particulier pour les archivistes et les professeurs, pour ceux qui ne destinant à l'enseignement de l'histoire, et l'on peut affirmer qu'elle fournit, sur le moute ment historique en France et à l'étranger, un ensemble de renseignements qu'on ne peut trouver dans aucune autre publication analogue.

On s'abonne sans frais chez l'editeur

FÉLIX ALCAN, 108, boulevard St-Germain, Paris,

chez tous les libraires, et dans les bureaux de poste de l'Union postale.

## Inseraten-Beilage zur Historischen Zeitschrift. 1892, Heft 2.

für die Beilage ober für den Umschlag werden mit 30 Bf. für die eingespaltene, 60 Bf. für die ufende Beitzeile. Biederholungen mit der Sälfte des Betrages der ersten Aufmahme berechnet.

rlag von R. Oldenbourg in Mündzen und Leipzig.

## Studien

## ie Entwickelung der Verwaltungslehre in Deutschland

von ber zweiten Salfte bes 17. bis Ende des 18. Jahrhunderte.

Brof. Dr. Guftav Marchet.

Preis 9 M VIII und 438 Seiten. Diefe Studien zeigen für einen aus bem Leben bes beutschen Bolfes berausgegriffenen abidmitt wie man damals über Verwaltung dachte. Sie beschränken sich dabet nicht Deutschland, sondern versuchen auch einigermaßen darzustellen, wie die Eufturvölker pas, neben-, nach - und miteinander arbeiteten und wie sie in die große Fuge bes nichaftlichen und civilliaiorischen Fortschrittes eingriffen. Die Studien find ein wichtiger fein zu einer Wirthschaftsgeschichte des deutschen Boltes

Berlag ber . Cotta'jden Budhandlg. Radfolger in Stuttgart.

Coeben erfchien:

## las junge Deutschland.

n Bud deutider Beiftesgefdichte

#### Johannes Proelft.

t ben Biloniffen bon Gugtow u. Laube. n Band von 812 Ceiten in Großoftab. eis gebeftet M. 12.—. In geschmad= vollem Dalbstanzband Mt. 14.—. beziehen durch die meiften Buch-

• Preisarbeit. ••

handlungen.

(6)

je Gberlaufitifde Gefellicaft fest nit bon neuem 300 28ft. aus für die Bearbeitung bes Themas:

geiftlichen Bruderichaften der

Oberlaufig."

earbeitungen find einzureichen bis Ende uar 1894.

Dr. Dedyt, Gecretair ber Gejellichaft Gorfin.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschien:

#### Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund.

Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Bewegungen in Deutschland im Zeitalter der Befreiungskriege

von

#### Friedrich Meinecke.

Oktav. 79 Seiten. Preis geheftet M. 2 .-Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen. (46)

### Für Historiker!

Wir offerieren billigst HEEREN u. UCKERT

Staatengeschichte

— 1. Auflage. — (2)

Reflect. bitten sich direkt mit

Bial, Freund & Co., Breslau

Buch-, Kunst- u. Musik.-Hdlg. in Verbindung zu sezten.

## Titterarifdes Preisausichreiben.

Die unterzeichnete Verlagshandlung beehrt fich, auf ihr im Juli v. Js. ergangenes Preisausschreiben für drei zur Versöffentlichung in der Sammlung "Führende Geister" geeignete Biographicen hinzuweisen.

Uls Preise find ausgesetht: Erster Preis 3000 Mark, Sweiter Preis 1500 Mark, Dritter Preis 1000 Mark.

Diese Beträge sollen jedenfalls und ungeteilt zuerfannt werden. Einsendungstermin: 30. September 1892.

Über die Bedingungen erteilen wir auf Unfrage bereitwilligst eingehende Auskunft.

Dresden=21., Grungerftr. 1.

T. Chlermann.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Kulturgeschichtliche Charakterköpfe, Aus der Erinnerung gezeichne von W. H. Riehl 8° 536 Seiten. Preis geheftet Mk. 6.—. In geschmack vollem Einband Mk. 7.—. Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen



Berlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Geschichte der deutschen historiographie

seit dem Auftreten des Humanismus.

Bon

Dr. Frang X. von Wegele.

8º. X und 1092 Seiten.

Breis 14 M.

|                               | Seite |                                | Seite |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Richter, Berfaffungegeich. v. |       | Qutich, Badfteinbauten Mittel- |       |
| Dresben. II                   | 370   | pommerns                       | 374   |
| Rögler, Weich. v. Brimma .    |       | Jungfer, Bring D. Somburg      | 376   |
| Freier, Beich. D. Sternberg.  |       | Schwart, preug. Landmiligen    | 379   |
| XV.—XXI.                      |       | Schmoller, ftaatemiffenich.    |       |
| Radiabl, Stettiner Erbfolge-  |       | Rorido VII. 4                  | 379   |
|                               | 373   | Recherche d. antiquités        | 381   |

Soeben erichien und ift zu beziehen durch alle Buchhandlungen :

# Brundriß der Weltgeschichte

## Quellentunde

für flifteriker, Lehrer, Eraminanden und andere Gebildete.

Bon Dr. Barl Waldier,

Dogenten ber Staatswiffenichaften an ber Univerfiedt Leipgig.

IX und 315 Seiten. Breis M 10 .-. Rann auch in Lieferungen gu M 1 .bezogen werden.

Der Berfasser giebt unter Anderem ein für Gymnasiallehrer z. brauchbares zzeichnis der wichtigsten salschen Angaben des G. Weber'schen Lehrkuches und in tem Exturse Auszüge aus der 1891er Ausgabe des römischen Index librorum ohlbitorum. Walder wird in Roscher's Geschichte der Nationalösonomie als "viel-

Rarisrube, im Marg 1892.

Maklot'ffe Budhandlung und Buddruckerei.

# 👺 Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung. 🚟

- Geschichte der öffentlichen Meinung in Preussen und speziell in Berlin während der Jahre 1795-1806.
- Die Entwickelung des deutschen Kirchenstaatsrechts im 16. Jahrhundert.
- Es sollen die Geschichtswerke des Thomas Kantzow kritisch untersucht und es soll auf Grund der Untersuchung eine kritische Textausgabe der beiden hochdeutschen Bearbeitungen der Pommerschen Chronik hergestellt werden.
- Entwicklung der Landwirthschaft in Preussen nach der Bauernbefreiung.

Einsendung der Bewerbungsschriften spätestens bis zum März 1896 an

Rektor und Senat der Universität Greifswald.

## Bergeichnis der befprochenen Schriffen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grite  |                                       | Serie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Brmer, Berhandlungen Gowe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Branbes, Minte g Reinte be            |       |
| benő. I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211    | See                                   | 331   |
| Bublifationen a. b. breuf. Staate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Wornede, Schwedl L                    | 332   |
| gramm XXXV. XXXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211    |                                       | -0.01 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11    | Edmolfall. Riege                      | 333   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 250   |
| Bungamaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -211   | Deibenbain, Emmipoliti                | -     |
| Anaber Smithme y transpl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE .  | Thilipp's = Deser                     | 335   |
| 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 301    | Dirgel, Befand                        | 338   |
| Sarre, I goal schisme II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303    | Likmann, Con-                         | 330   |
| South Homester South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 644    | Biedermann S 3mm. L. H.               | 240   |
| No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot | 304    | Bolbernborff, benide Ser              |       |
| Surfiber Mithio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310    | jajjungen                             | 341   |
| Som Curpining I deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Schraber, Robert Anguin               | 342   |
| inc Salaradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311    | Reudegger, Beriege III                | 343   |
| Scoolerung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Ruith, Mar Council - Ange-            |       |
| matter State L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 815    | burg                                  | 343   |
| Bidelfen u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Mludbobn. Schrade                     | 344   |
| territoria, mono, b. dent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Meinbarbftottner m Traut-             |       |
| des Seitersthiatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 315    | mann, baier, Stillert XII             | 344   |
| mentichen weite b. beutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Bruder, Straffmaer Bunt.              |       |
| Sale I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 316    | Beroconungen                          | 346   |
| trum hist Capitu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0    | Ren, Gefc b. Forfies b Bage-          | 250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | nau. L IL                             | 347   |
| me of Berelius et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318    | Beitr. 3 Banbestunde v. Greit.        | -     |
| Knauer II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010    |                                       | -1-   |
| Sigmund u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210    | Lothringen. VIII XII                  | 347   |
| Secretary of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319    | Schorn, Lidia mara. Ser.              | -     |
| Band mi abn. Wreger Deim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001    | 17-23                                 | 348   |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321    | Sag, hausinduftrie L Thurim           |       |
| Beignin Wranth Sift Mbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | gen. L.—III.                          | 350   |
| made to the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321    | Conrad, actionalities at              |       |
| Bereit Ergoninger Dietrich u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | handt. II                             | 352   |
| Charles IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322    | Tibus, Beitr & Namenfunde             |       |
| magoum chron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | weitigl. Ette                         | 354   |
| 300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323    | Philippi, ofnabrudifche Milbe-        |       |
| Sample Warried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324    | urfunden                              | 355   |
| Garlington, Welawallbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 325    | Dammere, Erinnerungen :               | 355   |
| Charles, Charles, Describagon, VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325    | Barges, Gerichteverfanung w.          |       |
| Malanchihau, loci com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Braunidopeia .                        | 357   |
| manne Dodg to Blitt tt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Steinhoff, Geid v. Bianten-           |       |
| Ballet Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326    | burg                                  | 357   |
| prairie. Bermint u Effen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Dirichielb, Griebrid Grang II         | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327    | I. II.                                | 258   |
| Screen Occiobates, Pring V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Sofmeifter. Martritel v Sta-          | -     |
| STATE OCCUPANT SAME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 328    | itod. II.                             | 1983  |
| Dismarolati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Danie  | Derpberg, Wefd v. Dalle I. 11.        | 364   |
| our manu a Samutalett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328    | Schmidt, Urt. Buch n Dalber-          | -     |
| Ann. Vinemincoculmitier II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oat    | fiedt. IV.                            |       |
| and Johnson of Employ or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900    |                                       | 366   |
| Value 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338    | Bublifationen a. b. prent. Stears     |       |
| a lat. Limnedon Prog. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200    | Ardiven XL                            | 766   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329    | Fride, a. b. Fridgings p. 1866        | 363   |
| (Amittanua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 00 1 | bes Unichtages.)                      |       |



Berausgegeben von

## heinrich von Sybel und Max Jehmann.

Tene folge zweiundbreifigfter Band.

Der gangen Reihe 68. Sand.

Drittes Beft.

#### Inhalt.

|                                                                                                                                                                             | Zeite | Miscellen.                                                                                                                                                                                     | Erite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unifane. In Geschichte Wallenftem's, Bon<br>Karl Witfich. Zweiter Theif. Gine Episabe aus der Geschichte der<br>preuhisch-rufilchen Heirarkpläne. Bon<br>Thendor Schremann. | 085   | Eine Dentickrif bes weimarischen Mi-<br>miters b. Gersborff vom Jahre 1817<br>Ernst Morig Arnbt zur ichteswig-hol-<br>steinichen Frage<br>Literaturbericht [. & 4 b. Umichlags].<br>Entgegnung | 411   |

München und Leipzig 1892.

Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Berjenbung ber jur Besprechung in ber Sistorischen Beitschrift einsaufenden Bucher erfolgt von jest ab nur von München aus, 608 wird baber im Interesse einheitlicher und ichneller Bertheilung gebeten

alle Sendungen von Becenfions-Exempfaren

ju richten ausschließlich an

B. Oldenbourg, Berlagsbudhandlung in Münden, Bludfir. 11.

## Bergeichnis der befprochenen Schriften.

|                                    | Seine    |                                  | 86   |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| Frmer, Berbandlungen Schwe-        |          | Branbes, Gloffe a Reinfe be      |      |
| bens. I. II.                       | 211      | 2300                             |      |
| Bublifationen a b. preug Staats:   | 7        | Barnede, Schwendi. L.            |      |
| ardiven, XXXV, XXXIX.              | 211      | Collifdonn, Frantfurt 1.         |      |
| Gaedete, Bollenftein's Ber-        |          | Schmalfald, Mriege               |      |
|                                    | 211      |                                  |      |
| handlungen Stanfarfung Stanfarf    | 211      | Deidenhain, Unionepolitif        |      |
| Breger, Berfaffung d. frangof.     | 301      | Philipp's v. Deffen              | 338  |
| 28aldejier                         |          | Dirgel, Wieland                  |      |
| Gayet, I grand schisme II.         | 303      | Ligmann, Bolberlin               |      |
| haud, Rirchengeich Deutich-        | Second   | Biedermann, 25 Jahre. I. II.     | 340  |
| lands II.                          | 304      | Bolderndorff, beutiche Ber       |      |
| hermann, e. Wort über Mithio       | 310      | fassungen                        | 341  |
| Sohm, Entstehung b. deut-          |          | Schraber, Raiferin Augusta -     | 7852 |
| fchen Städtemejens                 | 311      | Rendegger, Beitrage. III.        | 343  |
| Stern, israelit. Bevölferung b.    |          | Ruith, May Emanuel i. Mugs       |      |
| beutschen Stadte. I                | 315      | burg                             | 840  |
| Langethal, Michelfen u.            |          | Studbobn, Weftenrieber           | 844  |
| Rebberich, Beich. d. bent-         |          | Reinhardfiöttner u. Traut-       | -    |
|                                    | 315      | mann, bater, Bibliothet, XII     |      |
| ichen Landwirthichaft              | 010      |                                  | 1000 |
| Gerdes, Geich, d. deutschen        | 210      | Bruder, Strofburger Junft-       |      |
| Bolfes. L.                         | 316      | Berordnungen                     | 316  |
| Monum. Germ. hist. Capitu-         |          | Den, Weich b. Forites b. Doge    | 450  |
| laria ed. Boretius et              | 200      | nau. I. II.                      | 347  |
| Krause. II                         | 318      | Beitr. 3. Landestunde v. Eljafi- | 100  |
| Brandenburg, Sigmund u.            |          | Lothringen, VIII, XII.           | 347  |
| Priedrich L.                       | 319      | Schorn, Eiflin saern. Lief.      |      |
| Joachimjobn, Wregor Beim-          |          | 17-23                            | 345  |
| burg                               | 321      | Car. Dausinduftrie I. Thurtm-    |      |
| Beigeln. Granert, Sift. 20=        |          | gen IIII.                        | 852  |
| handl. I.                          | 321      | Conrad, nationalofonom. Mb-      |      |
| Bird, Ergbischof Dietrich u.       |          | bandi. II.                       | 326  |
| Guan IV                            | 322      | Libus, Beitr & Ramentunbe        | -    |
| Eugen IV.<br>Müller, magnum chron. | Van      |                                  | 251  |
| Palainan Chron.                    | 323      | mential. Orte                    |      |
| Belgicum                           |          | Philippi, combridifche Wilde     |      |
| Lange, Papftefel                   | 324      | urfunden -                       |      |
| Sartfelder, Melandthon             | 325      | Dammers, Erinnerungen            | 1994 |
| Monum. Germ, paedagog VII          | 325      | Barges, Gerichteberinffung n     |      |
| Melanchthon, loci com-             |          | Brannjaweig                      | 901  |
| munes Drag v. Flitt u.             |          | Steinhoff, Wefch. v. Blunfen-    |      |
| Stolde                             | 326      | burg                             |      |
| Traltid, Bernunft u. Offen-        |          | Birimfeld, Friedrich Frang II.   |      |
| barung                             | 327      | III                              | 358  |
| Eckius dedolatus. Dreg. p.         |          | Sofmeifter, Martritet v. Bie-    |      |
| Szamatolsfi                        | 328      | ited. II.                        |      |
| Derrmann u. Szamatoteti,           |          | Bergberg, Weich b. Bolle I. H.   |      |
| latein Literaturbentmaler. II      | 328      | Schmidt, Urf. Bud p. Goiber-     |      |
| Beder, Johann v. Sachlen u.        | 040      |                                  |      |
|                                    | 328      | Studies and Students             |      |
| Enther I.                          | 020      | Bublitationen a. preuß Stanta    |      |
| Buther, Tijdreben. Drog. u.        | enforce. | 21rd) pen. XL                    |      |
| Breger                             | 329      | Fride, a d. Feldange p. 1868     |      |
| (Digitickum)                       | 1.6      | it los Morlebrages, s            |      |



herausgegeben von

## Heinrich von Sybel und Max Lehmann.

neue folge zweiunddreißigfter Band.

Der gangen Reihe 68. Band.

Drittes Deft.

#### 3nhalt.

|                                                                                                                                                       | 1          | Egitt |                                                                                                                                                                                                        | Eelte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Auflage. Jur Gefdichte Wallenstein's, auf Wirtich. Zweiter Theil, Eine Episone aus ner Geschichte prenklichendlichen heiratsplane, Theodor Editemann. | ber<br>Bon |       | Wisseellen. Eine Denrichteit des weimartichen Wei- nibers d. Gersborff vom Jahre 1817<br>Ernft Morig Arndt zur folleswig-hof- fleinichen Frage<br>Literaturbeeicht i. S. 4 d. Umschlags.<br>Entgegnung | 444   |

Munden und Leipzig 1892.

Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Berjenbung ber gur Befperchung in ber Silterigen geitschein einsaufenden Bucher erfolgt von jest ab nur von Manden aus. Ge wird voller im Intereffe einheitlicher und ichneller Bertheitung gebeten alle Sendungen von Accenflons-Ezempfaren zu richen ausichliehlich an

21. Oldenbourg, Berlagebudhandlung in München, Glüdfir. 11.

In unserem Verlage ist soeben er schienen und durch jede Buchhandlung

Zur Rechtsgeschichte der Friedenssatzungen im Mittelalter, I.

#### Studien

zur Rechtsgeschichte der

Gottesfrieden und Landfrieden.

Dr. inr. Ludwig Huberti.

Erstes Buch:

Die Friedensordnungen in Frankreich.

Mit Karte und Urkunden. (10)

Preis in Umschlag geheftet M 10 -Gross 8". XVI und 594 Seiten.

Ansbach, im Marz 1892.

C. Brugel & Sohn.

#### Paul Lehmann

Buchhandlung u. Antiquariat Berlin W., Französische Strasse 33 e.

Soeben erschien:

Antiquarischer Bücher-Katalog No. 71: Allgemeine und Deutsche Geschichte. 2700 Nummern.

3. 6. Cotta'iden Buchhandla Nachfolge in Stuttgart.

Socben ericbien:

Das junge Deutschland. Gin Bud bentider Geiftesgeidichte

Johannes Broeift.

Mit den Bildniffen bon Gugtow u Laube Ein Band von 812 Seiten in Grofottab Breis gebeftet M, 12 —, In gefdmad vollem Halbfranzband M. 14 —,

Bu begieben burch bie meiften Bud bandlungen.

Bering von B. Oldenbourg in Münden und Leipzig.

Geichichte

Der

#### deutschen Siftoriographic.

Bon Brof. Dr. E. E. van Wegele. 8º. X u. 1094 Setten. Broidin 14 DL

announce of the second second

Titterarifdes Preisausfdreiben.

Die unterzeichnete Derlagshandlung beehrt fich, auf ihr im Juli v. 3s. ergangenes Preisausschreiben fur drei gur Der öffentlichung in der Sammlung "Suhrende Beifter" geeignete Biographieen hingumeifen.

211s Preije find ausgesett: Erfter Preis 3000 Mart, Zweiter Preis 1500 Mart, Dritter Preis 1000 Mart.

Dieje Betrage follen jedenfalls und ungeteilt guerfannt werden. Einsendungstermin: 30. September 1892.

Aber die Bedingungen erteilen wir auf Unfrage bereitwilligit eingebende Ausfunft.

Dresden-21., Grungerfte. 1.

I. Chlermann.

## Bergeichnis der befprochenen Schriften.

|                                   | make ! |                               | -    |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|
| Manufally Ortotal & title         | Sette  | Citte in Head to              | Enit |
| Bernheim, Lehrbuch d. hiftor.     | 150    | Sillem, Hogendorp             | 509  |
| Wethode Water Carte Carte         | 450    | Valekenaer                    | 509  |
| Strafet, Bolfenbüttler Frag-      | 458    | Gardiner, hist. of Eng-       | 511  |
| Rnopfler, Schrors, Sbra-          | 490    | Pollogh Ortand leatures       | 518  |
|                                   | 453    | Pollock, Oxford lectures      | 210  |
| let, firchengesch, Studien. I, 2. | 200    | Boutmy, english constitu-     | Bill |
| Bröding, frangof. Politik         | 455    | Kingsford, song of Lewes      | 516  |
| Martens, war Gregor VII           | 400    | Corbett, Drake                | 518  |
| 000.2                             | 455    | Salomon, Banfreiche Be-       | 010  |
| Gefiden, Krone u. Kirchengut      | 457    | Biehungen &. icottifden Auf-  |      |
| Gahtgens, Beziehungen gw.         | 200    | Hony                          | 520  |
| Brandenburg u. Bommern .          | 458    | Shaw, materials               | 522  |
| Solbe, Geich. D. Kammer-          | 400    | Kramer, Maria H. Stnart       | 590  |
| gerichts. II.                     | 460    | Burrows, collectanea. IL      | 524  |
| Beitr. 3. brand preug.            | 777    | Glasson, hist d droit d.      | -    |
| Rechtsgeich. II                   | 460    | I France                      | 526  |
| Zanfen, außere Ericheinung        |        | Maulde la Clavière, L.        | -    |
| Friedrichs d. Gr                  | 461    | origines d. l. révolution     | 581  |
| Ring, affatifche Sandlunge-       |        | Hamont, Lally-Tollendal       | 585  |
| tompagnien Friedriche d. Br       | 462    | Broc, I. France. I. II        | 537  |
| Bengen, Bied                      | 465    | Guillaume, procès-verbaux     | 589  |
| Rerler, a. b. Siebenj. Rriege     | 466    | Collection d. documents in-   |      |
| Wellmann, Sorn                    | 467    | édits                         | 539  |
| Reichenau, Erinnerungen .         | 468    | Aulard, recueil, III.         | 549  |
| Batid, Bring Abalbert b.          |        | Bussière et Legonis,          |      |
| Breußen                           | 469    | Beaupuy                       | 542  |
| Saftien, Berhandlungen Ger-       |        | Marbot, mémoires LIII         | 545  |
| dinand's I                        | 470    | Gontaut, mémoires             | 548  |
| Scheicht, Bilder a. d. Wegen-     |        | Pallain, Talleyrand a Lon-    |      |
| reformation                       | 471    | dres 1830                     | 550  |
| Cherny, d. gweite Bauernauf=      | -      | Antioche, Changarnier         | 551  |
| frand i. Oberöfterreich           | 472    | Mortet, Maurice d. Sully      | 353  |
| Subner, e. Jahr meines Le-        | 150    | , étude s. l. cathédrale      |      |
| bens                              | 474    | d. Paris                      | 555  |
| Ungarifder Bericht 1889 , .       | 475    | Boissonade, essai s. An-      | 200  |
| Blok, verslag                     | 498    | goumois                       | 505  |
| Nymegen, stadrechten              | 502    | hist. de volontaires .        | 555  |
| Vereeniging t. uitgave d. bron-   | =00    | Gitterman, Eggelin            | 565  |
| nen. I, 11                        | 502    | Hildebrand, svenska riks      | ***  |
| Verslagen en mededeelingen        | 200    | dagsakter II, I               | 006  |
| d vereeniging. II, 5              | 502    | Rolder, & Raturlehre d Ca-    |      |
| Muller, claustraliteit            | 503    | jarientie                     | 550  |
| Brom, bullarium Trajec-           | -      | 3. Raturlehre d. Demo-        | 246  |
| tense. I                          | 505    | fratic . Waterfalson & affin  | 059  |
| Cauchie, L querelle d. in-        |        | , 3. Naturiehre d. abjo-      | 559  |
| vestitures. I. II                 | 507    | Hart fodomi government        | 561  |
| Recueil d. travaux. II. IV.       | 507    | Hart, federal government      | 561  |
| Bringeheim, Beitrage              | 508    | Harvard hist, monographs, II. | 201  |
|                                   |        | Goldichmidt, Universalgeich.  | ***  |
| Schmoller, Forfchungen, X, 3.     | 508    | d. Handelsrechts. I.          | 562  |
|                                   |        |                               |      |

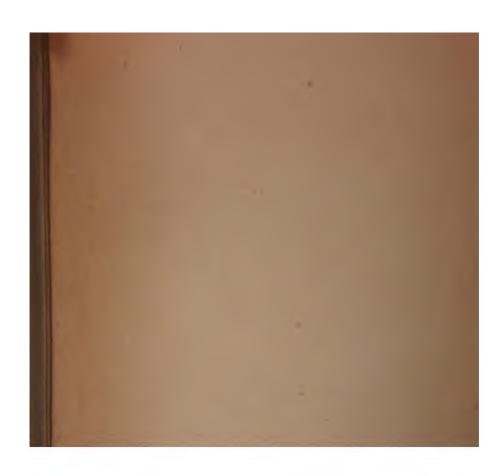







# NON-CIRCULATING

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California